

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# 3 nhalt.

| T. | Mcten     | betreffend | die   | Mbfcaffus | t g | bes | Res |
|----|-----------|------------|-------|-----------|-----|-----|-----|
|    | afrifanif | den Gela   | n e n | hanbels.  |     |     | •   |

- 2. Extraits des precès-verbeux de M. M. les Ple potentiaires des huit puissances signataires du te de Paix de Paris, du 30, Mai 1814. . . .
- s. Procès-verbaux des stances particulières MM, les Plénipotentiaires des huit puissances signes du traité de paix de Paris, consacrées à libérer sur l'abelities de la traite des Nègres.
- Annexe 1. Déclaration de MM, les plésipotents.
  portugais, en date de Vienne le 6. Février 181
- Annexe 2. Déclaration des puissances signate du traité de paix de Paris, du 30. Mai 1814, r tivement à l'abolition de la traite des Nègres d'Afrou du commerce des esclaves, en date de Vile 8. Février 1815.
- 3. Nachtrag ju ben Bb. IV. S. 522 f. be lichen Literar : Notizen, die Abschaffung bes Ri handels betreffend

Printed in Germany.

" " Cample

# Acten

bes

# Wiener Congresses

t n

ben Jahren 1814 und 1815.

## Herausgegeben

naa

D. Johann Ludwig Rluber.

Achter Band.

29 - 31. Seft.

Erlangen 1819 bei J. J. Palm und Ernst Ente.

h:

Carlot and Sangar and Consequent

college parties

. .

Branding Strand and St. St.

and the second s

WHO see was michigan to

l'art. 1. additionnel au traité entre la France et la Grande - Bretagne \*\*), par lequel ces deux puissances se sont engagées à unir leura efforts au congrès, pour faire déterminer les restrictions à mettre à la traite des nègres, et pour en préparer l'abolition définitive etc.

Par rapport à la seconde Commission, M. le comte de Palmella, plénipotentiaire de S. M. très-fidèle, a observé que la question de la traite des nègres n'intéressant que les puissances qui ont des colonies, en ce qu'elle regardait un objet de législation intérieure, il ne lui paraissait pas convenable de la remettre à une commission générale, M. le comte Palmella a proposé en conséquence de n'admettre à la discussion que les plénipotentiaires de la Grande-Bretagna, de la France, de l'Espagne et du Portugal, sauf à inviter des puissances continentales (telles que la Russie et l'Autriche) à y intervenir per leurs offices.

M. le chevalier de Labrador, plénipotentiaire de S. M. Catholique, s'est joint à cette proposition.

D'un autre côté, Lord Castlereagh, premier plénipotentisire de S. M. Britannique, a observé que, la question de la traite des nègres ne devant pas être considérée uniquement dans ses rapports avec tel ou tel intérêt local; ou avec la législation particulière de tel ou tel pays, mais comme 'une question intéressant essentiellement l'humanité entière, il ne pouvait qu'adhérer à la proposition de M. le premier plénipotentiaire de S. M. T. C.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Artifel fieht oben, Bb. I, Seft 1, C. 29 f.

chlonies ayant une fois embratsé le principe de l'abolition, et n'étant arrêtées dans l'exécution de ce principe par aucun intérêt particulier, ne pouvaient pas être considérées comme entièrement impartiales, dans une affaire dont par un zèle louable en lui-même, elles précipiteraient prut-être la marche aux dépens des états que leur position particulière obligerait aux plus grands ménagemens.

M. le chevalier de Labrador, se réunissant d'avis à M. de Palmella, a observé: que toutes les puissances se trouvant d'accord sur le principe général de l'abolition, il serait inutile d'en faire un objet de discussion; que la seule question à examiner était celle des moyens d'exécution, et surtout du terme à choisir pour fuire cosser ce commerce; que cette question, se réduisant entièrement à des détails et à des considérations locales, ne pouvait être traitée que par des puissances qui possèdent des colonies et qu'il serait si non injuste, au moins inutile d'y admettre les autres; qu'il était facile de condamner la traite par des assertions générales, mais que les puissances dont le système colonial avait été fondé jusqu'ici sur l'importation des nègres; se trouvaient, pour ainsi dire, placées entre deux injustices, l'une envers les habitans de l'Afrique l'autre envers leurs propres sujets, propriétaires dans les colonies, dont les intérêts seraient grievement compromis par un changement trop brusque dans le régime actuel; que cette dernière considération était d'une importance particulière pour l'Espagne, puisque l'état d'agitation où se trouvaient les colonies espagnoles de des principales puissances; relativement à une affaire d'un intérêt aussi général, et qu'il regardait la forme de délibération proposée par lui, comme la seule propre à fournir à cet égard les éclaircissomens satisfaisans.

A la suite de cette discussion, M. le prince de Metternich a établi la question préalable sur laquelle on avait à prononcer, dans les termes auvans:

l'affaire de l'abolition de la traite des nègres doit-elle être remise en premier lieu à une Commission composée des plénipotentiaires des puissances possédant des colonies, ou traitée d'abord par les plénipotentiaires réunis des huit puissances?

MM. les plénipotentiaires de Portugal et d'Espagne ont persisté dans leur avis de n'admettre à la discussion, si on la jugeait absolument nécessaire, que les ministres des puissances possédant des colonies. M. le comte de Palmella a demandé, en outre, que dans le cas que l'opinion contraire prévalût, il fût inséré au protocole que les plénipotentiaires de Portugal, sans se soustraire à la délibération tommune, ne regardaient pas la question dont on allait s'occuper, comme une question de droit public.

Do l'autre côté, MM. les plénipotentiaires d'Angleterre, de Russie, d'Autriche, de Prusse, de Suède et de France, ont voté contre la Commission particulière, et pour l'intervention des huit puissances dans cette question.

Lord Castlereagh en résumant sa première proposition, a dit alors qu'il n'insistait pas à n'admettre dans ces déliberations qu'un plénipe Lord Stewart; plénipotentiaire de S. M. Britannique;

M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de S. M. T. C.;

M. le chevalier de Labrador, plénipotentiaire de S. M. le roi d'Espagne;

M. le comte Palmella; M. le comte de Saldanha; M. le chevalier de Lobo, plénipotentiaires des S. A. R. le prince-régent de Portugal;

M. le comte de Nesselrode, plénipotentiaire de S.M. l'Empereur de toutes les Russies;

M. le comte de Lowenhielm, plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède,

M. le baron de Humboldt, plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse;

M. le baron de Binder, remplaçant M. le prince de Metternich, premier plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Autriche.

Les plénipotentiaires des Puissantes qui ont signé le traité de Paris, ayant arrêté, dans leur assemblée générale du 16. Janvier, et consigné dans le procès-verbal de ce jour, que pour s'occuper des moyens de faire cesser universellement la traite des Nègres, chaque puissance nommerait un on plusieurs plénipotentiaires, qui se réuniraient dans des conférences particulières, exclusivement consacrées à cet objet, sauf à rendre compte du résultat de leurs délibérations à l'assemblée générale, la première de ces conférences a eu lieu aujourd'hui dans un des bureaux de la chancellerie de cour et d'état de & M. L et R. A.

Lord Castlereagh à fait l'ouverture de cette conférence par un discours, dans lequel il a rappelé ce que l'Angleterre a fait depuis un certain nombre d'années pour proscrire dans les pays soumis à ses lois, et pour parvenir. par des négociations avec d'autres puissances. à faire généralement abolir un commerce incompatible avec les principes de la religion chrétienne, de la morale universelle et de l'humanité. Il a observé que, s'il fallait encore des preuves pour convaincre l'Europe que l'Angleterre n'a été guidée dans toutes ces démarches que par les motifs les plus purs et les plus désintéressés, on les trouverait suffisamment dans les différentes communications qui avaient en lieu, à ce sujet, entre le gouvernement britannique et les puissances maritimes, et surtout dans les sacrifices importans que l'Angleterre avait faits ou proposé de faire pour atteindre le but auquel elle tendait. Il a développé ensuite les raisons qui avaient déterminé son gouvernement à soumettre cette question importante aux délibérations du congrès, et la marche qu'il comptait suivre dans ces délibérations.

Après cette introduction, lord Castlereagh a fait lecture de l'article 1., additionel au traité de paix, signé à Paris le 56. Mai 1814, entre la Grande-Bretagne et la France, article conçu en ces termes. "S. M. T. C. partageant sans ré"serve tous les sentimens de S. M. Britannique,
"relativement à un genre de commerce que re"poussent et les principes de la justice naturelle
"et les lumières des temps où nous vivons, s'en"gage à unir au futur congrès tous sea efforts



"à ceux de S. M. Britannique, pour faire pro"noncer, par toutes les puissances de la chrétien"té, l'abolition de la traite des noirs, de telle
"sorte que ladite traite cesse universellement,
"comme elle cessera définitivement et dans tous
"les cas de la part de la France, dans un délai
"de cinq années, et qu'en outre pendant la du"rée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves
"n'en puisse importer ni vendre ailleurs que
"dans les colonies de l'état dont il est sujet."

Lord Caulereagh a observé que cet article admettait et exprimait un objet commun à toutes les puissances, en établissant la nécessité de travailler à l'abolition universelle de la traite, et que toutes ayant reconnu le principe général, elles étaient également liées à chercher les moyens de le mettre en pratique aux époques les plus rapprochées, compatibles avec la situation particulière de leurs états.

Conformément à ces bases, lord Castlereagh a annoncé qu'il proposerait en premier lieu une déclaration des puissences réunies, proclamant leur adhésion au principe général de l'abolition de la traite des Nègres. et leur voeu de réaliser cette mesure dans le plus court délai possible; qu'il procéderait ensuite à recueillir les opinions de M. M. les plénipotentiaires présens, sur la possibilité d'une abolition immédiate ou d'un rapprochement du terme que chaque puissance pouvait avoir fixé pour l'abolition définitive; et qu'il entrerait enfin dans l'examen des moyens d'obtenir immédiatement l'abolition partielle de ce trafic.



Avant d'entamer ces dissérentes questions, lord Castlereagh a communiqué des renseignemens authentiques pour prouver que l'abolition de la traite, opérant d'un côté un bien réel et inappréciable, en délivrant les babitens de l'Afrique d'un des plus terribles fléaux, n'était pas de l'autre côté, comme on l'a cru pendant longtemps, contraire aux intérêts des puissances pose sident des colonies, ou aux intérêts bien entendus des propriétaires dans ces colonies, attendu ane dans tous les établissemens coloniaux où l'importation des Nègres était désendue, leur augmentation par les voies naturelles et légitimes avait été plus que proportionnée à la diminution du nombre, causée par la cessation de la traite: que là même, ou de nouveaux défrichemens n'avaient pas eu lieu " la culture n'avait aucquement rétrogradé, et que la tranquillité et la prospérité générale de ces établissemens v avaient essentiollement et considérablement gagné. Ces mêmes documens tendent à établic que les dangers qui menacent les colonies européennes dans les Indes occidentales et dans l'Amérique méridionale, ne peuvent qu'augmenter sensiblement par l'importation sans cesse renouvelée des Nègres, et que cette seule considéras tion suffit pour convainore les puissances de l'Europe, comme il est exprimé dans l'une de ces pièces, , que dans cette affaire leur intérêt se trouve du même côté que leur devoir. et que la loi de leur propre conservation, autant nque celle de l'humanité, leur prescrit de s'occuper à lemps, des moyens d'arrêter un torrent "prêt à les engloutit."



A la suite de ces explications préalables, lord Castlereagh en est venu à sa première proposition, relative à une déclaration par laquelle les puissances agissant au nom du congrès, énonceraient leur voeu commun pour l'abolition universelle de la traite.

M. le prince de Talleyrand a sppuyé cette proposition, en ajoutant que, d'après l'engages ment que la France avait contracté par le traité de l'aris, il se croyait appelé à seconder la marche que lord Castlereagh avait adoptée pour la discussion de cet objet, et qu'il approuvait entièrement. Il a dit qu'il ne pouvait y avoir. et qu'iling avait en effet qu'one voix parmi les Souverains de l'Europe, sur la nécessité et la devoir de faire cesser un trafic enssi odieux. d'autant plus que le principe de l'abolition était hautement avoué par ceux-même qui par des considérations particulières se croient obligés d'en suspendre l'exécution illimitée. La déelaration, proposée par lord Castlereagh; produira, aelon M. le prince de Talleyrand, l'effet le plus salutaire, en avertissant les sujets de toutes les puissances et les propriétaires dans toutes les colonies, de l'intention sérieuse de leurs gouvers nemens de ne plus perdre de vue l'abolition de la traite, et en les empêchant de se livrer à des illusions sur la durée indéfinie de ce commerce.

M. le prince de Telleyrand est persuadé, en outre, qu'une pareille déclaration sera bien accueillie par la partie saine et éclairée de tous les pays et qu'elle fera honneur au congrès..

M. le comte de Nesselrode a annoncé que S. M. l'Empereur, son maître, était absolument



d'Espagne et de Portugal sérait certainement admise par toutes les autres puissances, et que la déclaration générale n'en serait pas moins utile; et lord Castlereagh a ajouté à cette observation que son désir était, que la pièce en question fût rédigée dans des termes propres à embrasser les opinions de tous les gouvernemens, et de ceux même que des considérations particulières avaient le plus empêchés jusqu'ici de concourir efficacement à cette mesure bienfaisante.

A la suite de cette discussion, tous les plénipotentiaires présens étant d'accord avec la proposition de lord Castlereagh, le rédacteur du procès-verbal de la conférence a été chargé de rédiger un projet de déclaration conforme aux bases convenues, et de le présenter dans une séance prochaine.

Lord Castlereagh a procédé enpuite à la question du terme à fixer pour la cessation en-, tière de la traite des Nègres; et il a déclaré que ses principes, ses devoirs, et le veen de son gouvernement et de la nation britaunique l'engageaient à ouvrir cette discussion par une tentativo de déterminer toutes les puissances à l'abolition immédiate d'un commerce que tout le monde regardait enfin comme immoral, inhumain et dangereux à la longue pour la conservation même des colonies. Il a invité M. le prince de Talleyrand à l'appuyer dans cette tentative, en observant que les motifs que la France pourrait avoir eus pour s'opposer à l'abolition immédiate lors de la signature du traité de Paris, avaient cessé d'exister ou perdu une grande partie de

# Protocoles

tenus, au Congrès de Vienne, par MM. les Plénipotentiaires des cinq') Puissances, de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie.

# Uebersicht

bes Inhaltes biefer Protocolle.

1) Sigung vom 7. Janner 1815 2).

In biefer Sigung, beren Protocoll fehlt, warb eine Coms miffion ernannt fur Bervollstanbigung ber Bestimmungen, welche in ben über Congref Gegenstanbe geschloffenen Bertragen enthalten finb.

2) Sigung vom 9. Janner 1815.

In biefer Sigung, beren Protocoll nicht erlangt werben tonnte, war die Rebe von bem Schidfal Polens. Die rufs fifchen Bewollmachtigten legten Bemertungen gierüber vor, worin

1) Les Pretocoles des Plénipotentiaires des huit Puissances, signataires du traité de paix de Paris, se trouvent ci-haut T. VIII, p. 70 et suiv.

2) Aus ber Erklarung, welche bem Protocoll über bie Sigung pom 13. Februar 1815 einverleibt ift, konnte man muth= maffen, bag icon am 29. December 1814 eine Sigung von Bevollmächtigten ber funf Rachte Statt gehabt habe.

IX. Bb.

unter Anberem barauf angetragen warb, bag bie von ben bfts reichischen Bevollmächtigten munblich gegebenen Erbffnungen über bie polnische Rationalität möchten zu Papier gebracht werben.

### 3) Sigung vom 12. Janner 1815.

Das Protocoll biefer Sigung fehlt. Daffelbe hat, wenigstens groffentheils, jum Gegenstand bie territoriale Bieberhersftellung ber preuffifchen Monarchie, wovon auch in ber nächstfolgenden Sigung. Fürk harbenberg übergab einen Plan für den genannten 3wed, welcher oben abgebruckt ift, Bb. VII. S. 78 ff. Caftlereagh macht eine Bemerkung hiersüber. Ebenderselbe kändigt seinen Antrag an, betreffend eine Aerritorial Bergrößerung hollands.

#### 4) Sigung vom 28. Januer 1815.

Fürst Metternich gibt sein Wemoire vom 28. Janner, nebst einem Gegen Project mit vier Beilagen, als Antwort auf bas Memoire bes Fürsten harbenberg v. 29. December und auf beffen in voriger Sigung eingereichten Plan für Bieberherkellung ber preussischen Wonarchie. Metternich's Erklärung in bem Protocoll, über bas gegenseitige Benehmen in Absicht auf biesen Gegenstand. — Lord Caftlereagh übergibt fein in vorisger Sigung angekündigtes Memoire, hollands Territorials Bergrösserung betreffend.

# 5) Sigung vom 8. Februar 1815.

Fürst harbenberg übergibt ein Memoire mit einer Landfarte und fun Beilagen, als Erwieberung auf bas in voris ger Sigung von bem Fürsten Metternich eingereichte Memoire und GegenProject. — Gine Redactions Comiffion wirb ers nannt, um, in Mexishung auf Lanbervertheilungen, aus ben früheren Bereinbarungen und ben jungsten preussischen Erdffnungen Artitel zu entwerfen für die Schluflichen Geben greffes.

# 6) Sigung vom 10. Februar 1815.

Bon bftreichifcher Seite wird bas in voriger Sigung von preuffifcher Seite eingereichte Project für Bieberherftellung ber preuffifchen Monarchie genehmigt. — Die rufs

fifchen und preuffischen Bevollmächtigten übergeben ben Entswurf eines Protocolls ber Rebactions Commiffion, enthaltend Entwürfe ju 29 Artifeln ber Schlufitete bes Consgreffes; biejenigen von biefen, welche bie Conferenz vorläufig gesnehmigt, werben paraphirt. Diefelben Bevollmächtigten legen Entwürfe vor zu noch vier anbern Artifeln. Die oftreischischen Bevollmächtigten nehmen alle biefe Artifel ad referendum.

## 7) Sigung vom 11. Februar 1815.

Erdrierung und, jum Theil, Paraphirung von Artifeln für bie Schugacte bes Congreffes, betreffend bie Grengen bes Derzogthums Baricau gegen Rufland und Preuffen, bie Bernichtung ber Convention von Bayonne, ble Territos rialAbtretungen bes Ronigs von Sachfen und beren Barantie, - mit Caftlereagh's Borbehalt megen ber Bebeus tung bes Bortes Garantie - bie Schulben, Archive zc. ber abgetretenen Begirte, bie Ernennung preuftifder und fachfifder Commiffarien fur Regulirung ber auf biefen Gegenftanb fich bes fiebenben Ungelegenheiten, bie Elbefchiffahrt, bie Amneftie an Sachfen , Sachfens Unfpruche auf Befigungen bes Saufes Schwarzburg, bie Raumung Sachfens, Deftreichs Bergicht auf bie Bebnberrlichteit über bie an Preuffen foms menben Canbestheile ber Laufig, und ben Grofbergoglichen Titel får Sadfen Beimar. Großbritannifde Erflas rung, betreffent bie Befchrantung ber Bergrofferung Sans novers und Preuffens Bergrofferung auf ber linten Rheinfeite, bann guremburgs und anberer Plage Erflarung für teutiche Bunbesfeftungen.

# 8) Sigung vom 13. Februar 1815.

Erdrterung und Paraphirung von Artiteln für bie Consgrefacte, betreffend bie Garantie ber wieder erlangten altes ren Besigungen Preuffens, beffen neue Erwerbungen auf ber rechten Rheinseite, nebst Benennung ber Rassaus Dietischen Besitungen, bie Bertauschung bes herzogsthums Westphalen an Preuffen, ben Austausch von lans bestheilen zwischen Preuffen und Rassau, bie bazu gehorens ben Schulben, Archive und ausländischen Besitungen, die Erwers ber Fulbaischer Domänen, und bie auf bem Furstenthum

gulba haftenben Suftentations = und Penfions = Laften, Preuspens Erwerbungen auf ber linten Rheinseite, mit Ausnahme von Bingen, nebst ben barauf haftenben Rechten und Berpflichtungen, bie TerritorialAbtretungen und Erwerbungen bes Souves rainen Fürsten ber Rieberlande, bie Bestandtheile ber Riebers lande, ben Titel König und Königreich ber Rieberlande, bie Bezeichnung ber Landestheile bes Königs der Rieberlande, welche einen Teutschen Bundesstaat bilben sollen, und beren. Begrenzung. — Dem Protocoll wortlich einverleibte Bestimmung für Errichtung einer Bundes Constitution für Teutschland. — Erörterungen ber Artikel, wegen Zestungen für den Zeutsschen Bund, wegen bes Großherzoglichen Titels für Sachsen Bund, wegen bes Großherzoglichen Titels für Sachsen Beimar, und wegen eines Borbehaltes zu Gunsten bes hauses Sahnburg.

#### 9) Sigung vom 13. Februar 1815.

Abrebe wegen ber Ausnahme Bingens von Preuffens Befibungen auf ber linten Rheinseite. - Erorterungen von Arti. teln fur bie Congregacte, betreffenb bie Uebertragung ber Rafe fauifchen gamilien : und Gucceffions Rechte von ben abgetretenen auf bie bagegen neu erworbenen Beffgungen bes Saufes Raffau, bie medfelfeitigen Gucceffions Rechte ber Erneftinischen und Albertinischen ginien bes haufes Sachfen, bie Sitel bes Ronigs von Preuffen wegen ber von Sachfen ihm abgetretenen ganbestheile, feine Annahme bes Titels Großherzog vom Rieberrhein, Preuffens und Dannovers gegenseitige Territorial Ceffionen, Preusfens Berpflichtung bergleichen Abtretungen an hannover gu erwirten, Preuffens Bergicht auf bas Stift St. Deter gu Rorten, Schiffahrt: und Sandelebegunftigungen zwis fchen Preuffen und hannover, bie fogenannten Debiatifirten, insbesonbere bie Befigungen Deppen, bem Bergog von Arens berg, Rheina Bolbed, bem Bergog von BoogCorewarem, und bie Graffchaft Bentheim, bem Grafen von Bentheim gebos rend, einen Territorial Taufch zwifchen Preuffen und Braunfdmeig, brei Militar Straffen in Gebieten von Preuffen und Sannover, bie Ausmittelung eines Begirts mit 5000 Einwohnern für DIbenburg. — Ertlarung, bag bie in gegenwartiger Berhandlung seit bem 29. December 1814 Statt gehabten Bereinbarungen, boch unbeschabet ber babei gemachten Borbehalte, får unwiberruflich gelten follen. — Berichtigung wegen ber Grenzen bes Reuftabter Rreifes.

# 10) Sigung vom 21. Februar 1815.

Caftlereagh's Circular Rote wegen Polen, wird bem Protocoll beigefügt. Ebenso die Antwort und Erklarungen hiers auf, welche die ruffischen, dfreichischen und preuffischen Bevollmächtigten vorlegen. – Fürft Talleprand ers klart ben Bettritt seiner Regierung zu ben von großbritannischer Seite in hinsicht auf Polen ausgestellten Erundsagen. Borbehalt ber ruffischen Bevollmächtigten, in Absicht auf die östreichischen und preuffischen Erklarungen. — Berichtigung und Genehsmigung des Artikels, welcher den Grasen von Bentheim betrifft. Fürst Metternich bringt den Streit der Prinzen von Roshan und Auvergne über den durch den pariser Frieden nicht cedireten Theil des herzogthums Bouillon zur Sprache. Für dessen Prüfung wird eine Commission ernannt.

Beilagen zu biefem Protocoll. M. Borb Caftlereagh's bentwurbige CircularRote, Dolens Schidfal und Behands lung betreffenb. Er entwidelt bie Unfichten feiner Regierung, nach welchen Polen ale ein fur fich beftebenbes Ronigreich, unter einer eigenen Dynaftie, als 3wifdenmacht gwifden ben brei ans grengenben Dachten hatte wieber bergeftellt merben follen. Da biefes nicht gelungen fen, fo follten wenigstens fur alle ganbestheile, welche chehin bas Ronigreich Polen bilbeten, gemiffe folibe und liberale Grundlagen, bem allgemeinen Intereffe gemaß, vers fohnend und paffend gu ber Dent : und Ginnebart biefes Bolles, feftgeftellt merben, gur Gicherung ber offentlichen Rube. Die brei Monarchen follten auf bem Congres fich verpflichten, bie Bewohner ber unter ihrer herrichaft febenben polnifchen Canbestheile als Polen zu behandeln. - Gefällige, gunftige Buficherungen enthaltenbe Antworten bierauf: N von ben ruffifchen, O von ben bftreichifchen, und P von bem erften preuffifchen Bes pollmachtigten.

# 11) Sigung vom 6. März 1815.

Burft Metternich macht ben Antrag, über bas tunftige Schickfal bes Ronigreichs Sachfen mit bem nun ju Press

burg angetommenen Ronig von Sachfen in Unterhanblung gu treten, um ihn gur Ginwilligung in bie von ben Dachten verabrebeten Territorial Geffionen und Bereinbarungen gu vermogen. Befdlug bierauf, bag g. Metternich bie beghalb entworfenen Artifel, nebft einem Auszug aus bem gegenwartigen Protos coll, bem Ronig in Perfon mittheilen und ihn einladen foll, gu benfelben mittelft einer formlichen Beitrittacte feine Ginwilligung au ertheilen. - Rachbem bie Stipulationen wegen Landervertheilungen und anberer Bereinbarungen, ihre Reife erlangt haben ober balb erlangen werben, foll auf ben Entwurf eines Cons gregInftrumentes Bebacht genommen werben. Bu bem Ende wird eine Rebaction & Commiffion ernannt, beftebenb aus einem Bevollmachtigten von einer jeben ber acht Dachte, welche ben parifer Frieben unterzeichnet haben, und aus zweien DauptRebacteuren. Die letten werben ernannt, und jugleich als Mitglieber ber Commission Bevollmachtigte, je einer, von Defts reich , Großbritannien , Preuffen , Rugland und Frantreich. -Auch werben fur bie Angelegenheit bes Bergogthums Bouillon pier Commiffare ernannt.

Beilage. Artitel, welche bem Ronig von Sachfen vors gelegt werben follen.

### 12) Sigung vom 7. Mär: 1815.

Fürst Metternich eröffnet bie Acufferung feines Monarschen, bag ber in voriger Sigung beschloffene Auftrag bei bem Abnig von Sachsen zu Presburg, mehren Bevollmachtigten moge ertheilt werben. Dem zufolge werben hiezu, auffer bem F. Metternich, ernannt, Lord Wellington und Fürst Zalleprand, benen ein in bem gestern verabrebeten Ginn abs. gefaßter ProtocollAuszug mitgegeben werben soll.

Beilage. Protocoll Muszug, ber oben ermante.

# 13) Situng vom 12. Mär; 1815.

Berichterstattung ber brei nach Presburg gefenbeten Bes vollmächtigten, über ihre Berhandlung mit bem Konig von Sach en und mit beffen Staatsminister, bem Grafen von Eins siebel. Der lette übergab ihnen eine Rote, welche bem 3weck ihres Auftrages nicht entspricht. Sie beantworteten bieselbe auf ber Stelle burch eine Gegennote. Abermal erklaren sammtliche Bevollmächtigte sich einstimmig bafür, bag ber Konig in bem

ber Rieberlande" angenommen und proclamirt habe, wird unter Beziehung auf bas Protocoll vom 13. Februar, beschlossen, bie Titel "König und Königreich ber Rieberlande" anzuerkennen. — Auch macht Wellington, gleichfalls unter Beziehung auf bas erwähnte Protocoll, ben Borschlag, bas ber Rönig ber Rieberlande bie unter bem Titel "Herzogthum Luzemburg" ihm bestimmten Landestheile, als einen zu dem Teutschen Bund gehörenden Staat, und unter dem Titel "Großherzog von Luxemburg" besigen soll; welches allsseitig genehmigt wird.

# 16) Sigung vom 25. Märg 1815. (Xallepranb nicht zugegen.)

In Erwägung, baß Rapoleon mit bewaffneter hanb nach Frankreich zunückgekehrt ift und seine ersten Schritte mit Aufforsberungen zur Rebellion begleitet sind, vereinigen sich die Bevollsmächtigten von Destreich, Großbritannien, Preussen und Rußland zuvörberst ihre in dem Tractat von Chaumont vom 1. März 1814 eingegangenen Berpflichtungen zu erneuern. Bu dem Ende vereinigen sie sich zu Abschließung eines sogleich paraphirten neuen (dem Protocoll beigefügten) Bertrags, nebst einem geheimen Separats und Jusakartikel; desgleichen zu einem Borbehalt wegen Subsidiengelbern, die England subssidien zu bezahlen hat.

Beilagen. X. Aractat zwischen Deftreich, Großs britannien, Preuffen und Rußland, batirt Wien ben 25. Marz 1815. Y. Geheimer Busatz und SeparatArz titel zu biesem Aractat. Z. Rote, enthaltend einen Borbes halt wegen von England zu bezahlender Subsidien.

# 17) Sipung vom 26. März 1815.

Fürst Metternich legt einen von ben Deputirten ber Schweig an ihn gerichteten Erlag vom 24. Marz vor, betrefsfend bie ihnen zugefertigte Declaration ber acht Machte vom 20. Marz, uber bie Schweizer Angelegenheiten. Es werben Besmerkungen bawiber gemacht; man tonne an biefen Deputirten nicht eine Eigenschaft erkennen, bie sie ermachtige, ber genannten Beclaration beizutreten ober nicht beizutreten. Beschluß: biefen

Brlag gu ben Acten gu legen, mit Borbehalt barauf gurudgus tommen, wenn bie Lagfatung fich werbe ertlart haben.

Beilage. AA. Rote ber Schweizer Deputirten an ben Fürsten Metternich, vom 24. Marz 1815, in bem Protocoll erwähnt.

#### 18) Sigung vom 27. März 1815.

Der in der Sigung vom 25. Mary paraphirte Alliange Bertrag wider Rapoleon Bonaparte wird, unter dem Datum vom 25. Mary unterzeichnet von den Bevollmächtigeten Deftreichs, Großbritanniens, Preuffens und Ruslands. Absschrift bavon wird dem französischen Bevollmächtigten F. Allevrand eingehändigt, mit einem Erlaß, enthaltend eine Einlasdung, daß der König von Frankreich demfelben beitresten möge. Wegen der an die übrigen europäsischen Mächte zu erlaffenden Einladung, zu gleichem Beitritt, foll über die Modaslität in der nächsten Sigung verhandelt werden.

Beilage. BB. Erlag an ben erften toniglia sfrangbe fifchen Bevollmächtigten, in bem Protocoll ermahnt.

#### 19) Sipung vom 28. März 1815.

1) Borgelefen und bem Protocoll beigelegt werben, ein Des moire bes t. Sarbinifden Staatsminifters Marquis von St. Marfan vom 26. Marg, und ein Confereng Protocoll, beibe betreffend bie Abtretung gewiffer Begirte von Cavoven an ben Canton Genf. Die Bewollmachtigten von Deftreich, Großbritannien, Preuffen und Rugland, bie gu biefen Abtres tungen mitgewirkt haben, genehmigen burchgehenbe ben Inhalt biefes Protocolls, in Abficht sowohl auf die TerritorialCeffionen ale auch auf bie Bebingungen berfelben. Befchloffen wirb, bas Memoire und bas Protocoll am folgenben Zag (29. Dars) auch ben Bevollmachtigten ber übrigen Dachte, welche ben parifer Rrieben unterzeichnet haben, und, nach von ihnen erfolgter Beis ftimmung, bas Refultat biefer Berhandlung bem t. Sarbinifchen Bevollmachtigten und ber Schweiger Gibgenoffenschaft mitzutheilen. 2) Borlefung eines Erlaffes bes Fürften Sallegrand, nach welchem ber Konig von Frankreich ber QuabrupelAllianz vom 25. Marz 1815 wiber Rapoleon Bonaparte beitritt. Birb

bem Protocoll beigelegt. 3) Borlefung unb Genehmigung einer Rote ber Unterzeichner bes Allanzvertrags wiber Rapoleon Bonaparte, vom 25. Marg 1815, woburch jum Beitritt eins gelaben werben, bie Ronige von Danemart, Sarbinien, Rieberlanbe, Baiern, Sannover, Birtemberg, Spanien, Portugal und Schweben. 4) Berabrebung einer Rote an die vereinigten fouverainen gurften unb bie Freien Stabte Teutschlands, worin biefe eingelaben mers ben, bem genannten Alliang Bertrag beigutreten, auf ben Grundlagen bes Frankfurter Traktate von 1813. Den Ginlabunges Roten an bie Großherzoge von Baben unb Beffen foll eine Rote, fur jeben, beigefügt werben, worin Buficherung ges geben wirb, bag bie Berathungen uber bie teutiche Bunbesperfaffung nachftens follen wieber aufgenommen werben. Bevollmachtigten nehmen Renntnig von einem Schreiben bes Ronigs von Cachfen an ben Raifer von Deftreich, vom · 20. Mark, worin ber Ronig, indem er feine Abficht, ben ibm mitgetheilten ProtocollXuszug bom 7. Marg enthaltenen Bebingungen beigutreten, ertlart, und bas Berlangen auffert, feis nen befinitiben Entichlug in Unmefenheit etlicher von feinen ges treuen Dienern und von Perfonen, bie in Sachfen bas offenttiche Bertrauen genieffen, faffen zu wollen. Befchloffen wirb, an ben Raifer von Deftreich bie Bitte gu erlaffen, bag Allerhochftberfelbe ben Ronig vermogen wolle, feinen Beitritt formlich und balbmoglichft zu ertlaren, zugleich aber ihm bie beiben von beffen Beitritt untrennbaren Bebingungen gu Gemuth gu fuhren, a) baß berfelbe fofort bie Unterthanen in ben an Preuffen abgutretenben Lanbestheilen und in bem Derzogthum Barfchau von ihren Pfliche ten gegen feine Perfon und feine Dynaftie loszusprechen habe, und b) baf er, gleich ben anbern teutschen Souverainen und Staaten, ber Alliang wiber Rapoleon Bonaparte beigutreten habe. Buficherung bes g. Metternich, bag fein Monarch biefe Bitte angelegentlich gewähren werbe.

Beilagen. CC. Protocoll einer Conferent, betr. bie Ters ritorial Audeinanberfetung zwischen Sarbinien und bem Canston Genf.

- 20) Sigung vom 31. Mar; 1815,
- 1) Senbung eines ProtocollAuszuges an ben Ronig von Sachfen, um ihn gu unverweilter Entichliefung gu brangen.

Baiern, wirb in Erwägung gezogen, welcher für allfeitig annehmbar erachtet wirb. Doch werden folgende Bebingungen bazu verabredet: 1) Baiern soll die Stadt und Festung hanau erhalten, mit der Berpflichtung, dieselbe im Bertheibigungsstand zu unterhalten. 2) Mainz, zu einer teutschen Bundessestung bestimmt, soll als Eigenthum (mit der Souverainetat) dem Sh. heffen zusallen; die Garnison soll bestehen aus Aruppen von Preussen, den beiben heffen und Rasau, den Gouverneur soll Preussen ernennen. 3) Die Hauptstrafse zwischen Franksturt und Leipzig soll frei bleiben sur den handel; auf berselben soll in hinsicht auf den Waarendurch zug nichts geandert, und keine neue Abgabe eingeführt werden, ausges nommen was die Begebesserung betrifft.

#### 23) Sigung vom 4. April 1815.

Die oftreichifchen Bevollmächtigten legen vor ein Berseichnis ber Territorial Abtretungen, welche Deftreich an Baiern verlangt, und ber Compensationen, welche bas gegen Baiern erhalten soll. Dieser Plan veranlast eine mands liche Erbrterung, weshalb bie Sache auf morgen verschoben wirb.

Beilage. KK. Das oben ermahnte oftreichische Geffiones und Compensations Bergeichnis.

### 24) Sigung vom 5. April 1815.

Als baierifcher Bevollmächtigter erscheint in ber Sigung ber Felbmarschall Fürft Brebe. Er legt, in Beziehung auf bas gestern von Destreich vorgelegte Berzeichniß, ein Memoire und ein Segen Project vor zu Aerritorial Berabrebungen für Baiern, in Berhaltniß sowohl zu Destreich als auch zu anbern Staaten.

## 25) Sigung bom 7. April 1815.

Borgelegt und bem Protocoll beigelegt wird eine von bem E. Sachfischen Minister eingereichte Declaration, nebft einer berfelben beigelegten Rote, ale Antwort bes Ronigs von Sachfen auf die Mittheilungen, welche bemfelben in Folge ber Protocolle vom 31. Marz und 1. April gemacht wurden. Die Bevollmächtigten von Rufland und Preuffen wollen ihren

heffen, und ben Großberzogen von Baben und heffen über verschiebene Territorial Bereinbarungen, die in Folge berjenigen von Baiern Statt haben muffen. Ein russische preusssischer Entwurf einer Antwort ber Bevollmächtigten ber fünf Mächte, auf die beiben Roten bes t. Sächfisch en Bevollmächstigten (Sie. v. 7. und 10. April), wird genehmigt.

Beilage. QQ. Die im Protocoll angeführte Untwort auf zwei Roten bes t. Sachfifden Minifters.

# 28) Sigung vom 18. April 1815.

Befchluß, baf bie Eruppen Contingente verfchiebener norbteuticher Staaten ben heeren unter bem Oberbefehl von Bellington und Blucher vorzugeweise follen mittgetheilt werben.

### 29) Sigung vom 20. April 1815.

Eine Rote bes fonigt. Sachfifden Bevollmachtigten vom 20. April, als Antwort auf bie Rote ber Bevollmächtigten ber fanf Dachte vom 14. April, wirb vorgelegt und bem Protocoll beigefügt. Es wirb für gut gefunden, gleichzeitig gu reguliren : 1) bie Buftimmung bes Ronigs von Sachfen gu beffen Abtretungen, und bie Bebingungen feiner Biebereinfegung in bas Ronigreich. 2) Deffen Entbinbung feiner Unterthanen in ben von ihm an Preuffen abgutretenben Canbestheilen und in bem Bergogthum Barfchau. 3) Des Konigs Beitritt gu ber Alliang wiber Rapoleon. Ueber ben erften Punct mare von ben funf Dachten ein Tractat mit bem Ronig gu fchließen. Begen bes zweiten Bes genftanbes mare burch eine Acte bie Form und bas Datum fefte gufegen, wann bie Eibesentlaffung befannt gemacht werben foll. Eine britte Acte werbe bes Ronigs Beitritt ju ber Alliang bes ftimmen. F. Retternich übernimmt ben Anftrag, biefe breifache Bereinbarung porzuschlagen. — Lord Clancarty trägt an auf befinitive Rebaction eines Erlaffes, um Someben gu Erfuls lung bes Rieler Bertrags, namentlich gur Abtretung von Comebifch Dommern gu veranlaffen. Der ruffifche erfte Bevollmachtigte will hieruber guvorberft bie Befehle feines Raifers einholen.

Beilage. SS. Die im Protocoll ermannte Rote bes f. Gachfifchen Bevollmachtigten, enthaltenb bes Ronigs Grilds

Es verzichten, Preuffen auf Ansbach und Baireuth, Baiern auf jebes Recht auf bas herzogthum Berg. — Preuffen foll innerhalb vierzehn Tagen Besit ergreifen von ben Lanbestheilen auf ber rechten Seite ber Mofel. — Lorb Clancarty überreicht eine Rote, betreffend ben Oberfehl über die sammtlichen Trups pen bes Konigreichs Sach fen.

# 31) Sigung vom 27. April 1815.

R. Metternich melbet, in Beziehung auf bie in bem Protocoll pam 20. April genannten brei Puncte, bag ber Ronig von Sachfen bei bem Inhalt ber Rote feines Bevollmachtigten vom 20. April beharre. Es wird befchloffen, bem Ronig manblid gu ertennen ju geben, bag bei langerer Beigerung bie funf Machte fich verpflichtet feben wurben, gegen Prouffen und Rufland bie fie betreffenben Stipulationen gu erfullen , mabrent bie aum Bortheil bes Konigs bermal gemachten ober vorgefchlagenen Beftimmungen murben ausgesest bleiben. Berbe ber Ronig bins nen funf Sagen fich nicht ertlaren, fo murben bie Dachte einen befinitiven Befchlus faffen. - Lorb Clancarty wiebers bolt ben in ber Sigung vom 20. April pon ihm gemachten Ans trag, betreffent Somebens Erfullung feiner in bem Rieler Traftat übernommenen Berpflichtungen. Die Bevollmachtiaten von Aufland und Preuffen ertlaren, baf fie hieruber von ibren Souverainen noch nicht inftruirt feven.

# 32) Situng vom 30. April 1815.

1) F. Metternich macht vertrauliche Anzeige von einer geftern zwischen Destreich und dem Konig beiber Sicilien gesschloffenen Allianz. 2) F. harbenberg gibt als Beilage zu bem Protocoll eine Antwort auf den von Lord Clancarty in der Sigung vom 20. April gemachten Antrag, Schweden betreffend. 3) F. Metternich legt einen schriftlichen Antrag des medlenburgischen Bevollmächtigten vor, das die Mächte für den derzog von Medlenburge Schwerin die Aitel Großherz zog und Konigliche hobeit anerkennen möchten. Die Bevollsmächtigten von Destreich, Ausland und Großbritannien erklären sich beifällig, der preussische behält sich seine Erklärung vor. 4). Der erste großbritannische Bevollmächtigten von Sesche fep, über Subsiden Gelber einen Busabvertrag zu der Allianz vom 25. März mit Destreich, Ruß-

lischen Regierung; 2) baß gleichzeitig bie Minifter ber auswarstigen Angelegenheiten biefer brei Machte gleichlautenb an Borb Castlereagh einen Erlaß senben sollen, worin ihre Bofe sich in bem felben Sinn erklaren, wie ber Londoner hof, in hinsicht auf Frankreichs tunftige Regierung.

Beilagen. AAA. Memoranbum bes Conboner Casbinets, nebst einer Erklarung beffelben. BBB. Erlaß ber Cabinete von Wien, St. Petersburg und Berlin, eines jeben von ihnen besonbers aber gleichlautenb, enthaltenb eine Erklarung in bemselben Sinn wie bie so eben genannte Erklarung bes Lonboner Cabinets.

#### 36) Sigung vom 18. Mai 1815.

Borgelegt merben bie Urtitel, welche in ber Unterhands lung ber t. Sachfifchen Commiffare mit ben Commiffaren ber funf Machte erbrtert murben. Angenommen unb paraphirt merben von ben Bevollmachtigten ber funf Dachte und ben E. Sachfis fchen Commiffaren 25 Artitel, bie in ben Bertrag mit bem Ronig von Sachfen aufgenommen werben follen. Die Bevollmachtigten vereinigen fich baruber, bag ein in Borfchlag gebrachter Artitel (Beil. CCC.), betr. bie Eventual Succeffion ber Erneftis nischen ginie in ben ganbern ber Atbertinischen, nicht angunehmen fen. Begen eines anbern vorgefchlagenen Artitels (Beil. DDD.), ben Rechtszuftanb bes Saufes Schonburg betreffenb, verlangen bie t. Sachfifden Bevollmachtigten, baf biefer Gegenstand in Form einer Declaration erlebigt werbe; bie Enticheibung bleibt noch ausgefest. Gepruft werben bie Artitel, welche au bes Ronigs Acceffions Bertrag au ber Alliang vom 25. Marg 1815 geborenb, von feinen Bevollmachtigten vorgelegt murben; ber fechfte, welcher bem Ronig Theilnahme an allen burch ben Arieg erlangten Bortheilen verbeiffen foll, wird abgelehnt. Durch einen Pratocoll Auszug (Beil. FFF.) werben Beftimmungen feftgefest far bie Acten ber Gibesentlaffung und ber Ratification, fo wie fur bie Reftitution bes bem Ronig bleibenben Canbestheils.

Beilagen. CCC. Artitel, betr. bie Eventual Sucs ceffion ber Erne ftinifchen Linie in ben Befigungen ber Alsbertinifchen. DDD. Artitel, betr. bas haus Schonburg. FFF. Der in bem Protocoll ermante Protocollausgug.

unverzüglich ausgefertigt werben. 3) Borgelegt werben Entwurfe au Artiteln, welche Stalien betreffen. Gieben bavon merben fogleich angenommen unb paraphirt; bie übrigen follen in einer folgenben Sigung gepruft werben. Jene betreffen bie von Deffreich wieber erlangten ober neu erworbenen Befigungen und beren Begrenzung, bie Schiffarth auf bem Do, ben Monte Rapo= leon, Mobena und Parma und Piacenga. 4) Borgelegt und paras phirt werben bie Artifel gu einem Bertrag mit bem Ronig ber Rieberlande, von Deftreich, Rugland, Grogbris tannien und Preuffen; ein Artitel foll noch gu Stande ge= bracht werben. 5) Aus Anlag bes in ber Sigung vom 30. April für Medlenburg Comerin gemachten Antrags, wird bie Geneigtheit ber funf Dad dte erflart, bie Großherzogliche Burbe mit bem Titel Ronigliche Cobeit anguertennen, fur Ded= lenburg Schwerin, Dedlenburg Strelig und Diben: burg, boch mit bem Berbehalt, baburch ben Rechten anberer teuticher Saufer nicht ju prajubiciren. 6) Borgelegt wirb ber Entwurf einer Ueberficht ber Schlufacte bes Congreffes, welcher als Entwurf gebilligt wirb. Dan tommt überein, bag bie Solufacte unter ben funf Dachten ratificirt merben foll.

### 41) Sigung vom 29. Mai 1815.

In Absicht auf bie Formlichteiten ber Congresacte wird bestimmt: 1) baß alle Bevollmächtigten ber auf bem Congres vereinigten Fürsten zur Unterzeichnung berselben einges laden werden sollen; 2) baß die Unterzeichnungen in alphabetischer Orbnung geschehen sollen und zwar der Bevollmächtigten zuerst der gekronten haupter, dann Kurheffens und der Erosberzoge mit dem Titel Konigliche Hoheit, endlich der abrigen Fürsten und der Freien Stabte. — Der erste großbritannische Bevollmächtigte fündigt an einen Berwahrungestritel, wegen des Gebrauchs der franzdsischen Sprache in der Schluftete. — Die preufsischen Bevollmächtigten lesen Bertrag vor, geschlossen zwischen Preufsen und Dansnere.

# 42) Sigung vom 1. Juni 1815.

Borgelegt werben von ben preuffichen Bevollmächtigten ein von Preuffen mit Sachfen Beimar gefchloffener Bertrag, und zwei Artitel, betreffenb ben an Preuffen abgetretenen fuls

#### 44) Sigung vom 4. Juni 1815.

Der arofbritannifde Bevollmachtigte macht ben Untrag. bie fieben Bonifden Infeln - von welchen England feche in eigenem, bie fiebente im Ramen ber Allierten proviforifch und militarifch in Befit genommen bat, - unter Deftreichs Sous gu ftellen, und gugleich benfelben ihre greiheiten und Dandel gu garantiren; er legt gu bem Ende ben Entwurf eines Artitels vor. Die bftreichifden Bevollmachtigten ertlas ren ihren hof bereit gur Uebernahme biefer Protection und gu ber ermabnten Gemabrleiftung. Die ruffifchen Bevollmachtigten ertlaren, ihr Raifer fen gefonnen, ben von ben Infelbewohnern geaufferten Bunfch, unter Großbritannischem Schut gu bleiben, ju unterftugen. Der großbritannifche Bevolls machtigte erwiebert, nach ben von feinem hof erhaltenen In-Aructionen tonne er auf Fortbauer bes jegigen Buftanbes ber Infeln fich nicht einlaffen, ber Augenblich icheine getommen gu fenn, wo ein Ausspruch über bas Schickfal ber fieben Infeln nicht aufaufchieben fen. Die ruffifchen Bevollmachtigten verfegen, ba ber Graf Capobiftrias, beauftragt mit ber Erbrterung biefes Gegenftanbes mit ben großbritannifden Bevollmachtigten jest abs wefent fen, fo moge man bie Enticheibung biefer Angelegenheit aufichieben, bis man in bem hauptquartier verfammelt feyn werbe. . Bord Clancarty erflart abermal, wie wichtig es fen, biefe Angelegenheit noch auf bem Congres zu beendigen, worauf bie Bewohner ber Infeln gerechnet batten. Da man aber von ruffis fder Geite bem entgegen fen, fo erflare er, bag er bie fechs Infeln, welche England allein im Befit habe, teineswegs als gur Berfügung ber Allitten fichent betrachtet wiffen molle. nach warb biefe Angelegenheit verfcoben, bis bie Bevollmachtige ten fich in bem Dauptquartier wieber beifammen finben werben.

# 45) Gipung vom 6. Juni 1815.

1) 3wei Artifel, betreffend bie Erwerber fulbaifcher Domanen und bie Suftentation bes Fürften Primas, werben wieber vorgenommen und zu Stande gebracht. 2) Ein Artifel, worin Destreich verzichtet auf seine Lehnherrs lichteit über die an Preuffen tommenben Ahelle ber Laufig, wird genehmigt. 3) Eine Anderung wird vorgenommen in

#### Séance du 7 janvier 1815.

(Dans cette séance, dont le Protocole l'éditeur n'a pu se procurer, il a été nommée une Commission, à l'effet de convenir des Clauses propres à complèter chacun des traités cenclus relativement aux objets du Congrès.)

2

# Séance du 9 janvier 1815.

(L'éditeur n'a pu se procurer le Protocole de cette séance. Par le protocole de la séance du 21 février 1815 il appert qu'il y a été question du sort de la Pologne, et qu'à cet égard MM. les Plénipotentiaires Russes y ont présenté des observations renfermant, entre autres, la demande,, que les ,, explications verbales données par MM. les Plénipotentiaires ,, d'Autriche, relativement à la Nationalité Polonaise, fuspesset consignées par écrit. ")

3.

### Séance du 12 janvier 1815.

(L'éditeur n'a pu se procurer le protocole de cette séance. Il doit, pour la plupart, être relatif aux négociations pour la réconstruction territoriale de la monarchie Prussierne. Le Prince de Hardenberg, premier plénipotentiaire de la Prusse, y communiqua à la Conférence une Note, accompagnée d'an, Plan pour la réconstruccion de la Prusse", lequel voyez cihaut, T. VIII, cahier 25, p. 78—88. Lord Castlereagh annonça sa proposition relative à l'accroissement territoriale de la Hollande.)

4.

# Séance du 28 janvier 1815.

M. le Prince de Metternich ouvre la Séance. Il consigne au protocole un Mémoire en date de ce jour, servant de réponse et d'observations tant au mémoire de Mr. le Chancelier d'Etat, Prince de qui n'avoient été entamés que dans les formes les plus confidentielles et qui, dans leur ensemble, prouvent qu'à une époque, comme à lautre, S. M. Impériale et Royale Apostolique a constamment porté l'esprit de conciliation aussi loin que le permet ce qu' Elle doit à ses peuples.

Après lecture de cette déclaration, Mr. le Prince de Metternich, en suite de l'observation faite par Lord Castlereagh dans la dernière séance, présente au protocole le tableau des pertes de l'Autriche, ainsi que de ses compensations évaluées sur un calcul approximatif. Ce tableau est joint (C).

Lord Castlereagh prend la parole et présente la demande qu' il avoit annoncée, dans la séance précédente, relativement à l'accroissement du terzitoire de la *Hollande*.).

Son mémoire, dont il a été donné lecture, est joint au présent pretocole (D).

MM. les autres Plénipotentiaires se réservent de s'expliquer dans une des prochains séances, tant sur le contre-projet que sur les autres communications qui viennent d'avoir lieu.

Sur quoi, la séance a été levée.

Signé: Hardenberg. Humboldt. Rassoumoffsky. Capodistrias. Castlereagh. Metternich. Wessenberg. Talleyrand.

5.

# Séance du 8 fébrier 1815.

M. le Prince de Hardenberg ouvre la conférence. S'étant réservé, dans la dernière séauce du 28 janvier, de rendre compte à S. M. le Roi

1) Conférez ci-haut, T. VII, p. 162.

En conséquence on a nommé une Commission de rédaction qui sera autorisée à libeller les Articles qui portent sur les objets consentis et qui résultent tant des ouvertures antérieures que des dernières communications dont M. M. les Plénipotentiaires Prussiens viennent de s'acquitter.

Cette Commission est composée de la manière suivante:

De la part de l'Angleterre, Lord Clancarty. Le comte de Munster.

De la part de la Prusse, Le baron de Humboldt. Le conseiller intime de légation Jordan.

De la part de la Russie, Le comte Capo d'Istria.

De la part de France, Le conseiller d'état de la Besnardière.

De la part de l'Autriche, Le conseiller d'état de Hudelist, Le conseiller aulique Wacken.

Sur quoi la séance a été ajournée.

Signé: Metteraich. Wessenberg. Hardenberg. Humboldt. Castlereagh. Wellington. Talleyrand. Rassoumoffsky. Capodistrias.

6.

Séance du 10 février 1815.

MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche ouvrent la séance et remettent une Déclaration portant adhèsion de S. M. Impériale et Royale Apestolique au Projet de réconstruction de la monarchie Prussienne consigné au protocole de la séance du 8 de ce mois.

projets d'Articles joints au procès-verbal, présenté hier, sous Litra G.

L'article 1, qui se réfère aux limites de la Russie dans le Duché de Varsovie est admis et il est constaté par la signature de Mrs. les Plénipotentiaires.

L'art 3, qui indique les limites de la Prusse dans le *Duché* de *Varsovie*, est également admis et paraphé.

L'art. 5, par lequel la Convention de Bayonne du 10 mai 1808 est annullée, est pris ad referendum par Mrs. les Plénipotentiaires de Russie.

L'art. 6 contenant les Cessions territoriales de la Saxe, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, est admis et paraphé.

L'art. 7 portant garantie des Cessions territoriales de la Saxe désignées dans l'art. 6 est libellé et paraphé.

À l'occasion de cet article, Lord Castlereagh fait une observation sur l'acception que doit avoir, d'après sa manière de voir, le mot garantie, et il consigne au protocole une réserve de la question de la garantie, à l'époque où le traité général sera pris en consideration, sans comprendre néanmoins dans cette réserve, la garantie qui vient d'être donnée pour les cessions de la Saxe.

Cette réserve générale est déposée au présent protocole (Lit. H.).

La discusion des articles est reprise. L'art. 8 concernant les *Dettes*, archives et ce qui est à régler en conséquence des cessions de l'art. 6, est arrêté et paraphé.

L'art. 9 sur la nomination des Commissaires Prussiens et Saxons pour régler, sous la médiation de l'Autriche, ce qui concerne les intérets sentent tant à restreindre l'accroissement du Hanneure de 300,000 à 230,000 ¹) âmes, qu' à augmenter les possessions de la rive gauche proposées en faveur de la Prusse, jusqu' à 1,100,000 âmes;

2º, une troisième condition relative à la forteresse de Luxembourg et autres Places de la ligue Germanique, sur que la séance a été ajournée à demain 12 de ce mois.

> Signé: Rasoumoffsky. Metternich. Wessenberg. Humboldt. Castlereagh, Wellington. Talleyrand. Hardenberg, Capodistrias.

> > 8.

# Séance du 12 février 1815.

Le protocole de la séance précédente a été lu et signé.

La discussion des Articles a été reprise.

Le projet d'article Nr. 16, relatif à la garantie ,, des anciennes possessions Prussiennes recouvrées ", a été rectifié et la nouvelle expédition de ces articles a été paraphée.

L'art. 17, qui indique les acquisitions de la Prusse en Allemagne, sur la rive droite du Rhin, a été admis et signé, sous condition d'un amendement convenu, relativement à l'énumération des possessions de la Maison de Nassau-Dietz.

L'art. 18, portant promesse d'engager S. A. R. le Grand - Duc de Hesse à faire la cession du Duché de Westphalie, moyennant des compensations, est admis et paraphé.

L'art. 19, par lequel S. M. le Roi de Prusse

1) Ou 880,000?

sengage à faire avec les Ducs et Princes de Nassau des échanges, est adopté et signé.

Le projet d'art. 20, an sujet des archives, des dettes, des possessions hors du territoire etc. relatives aux cessions mentionnées dans les articles 17 et subséquens, est admis et paraphé.

Le projet d'art. 22, relatif aux acquéreurs de demaines dans la Principauté de Fulde, est admis. Il y est ajouté que la Principauté de Fulde sera grevée de la quote-part de sustentation pour le Grand-Duc de Francfort et les serviteurs du cidevant Grand-Duché. Il est paraphé.

L'art. 23, qui désigne les acquisitions de S. M. le Roi de *Prusse* sur la rive gauche du Rhin, est adopté, à la mention de *Bingen* près, qui est renvoyée à la Commission.

L'art. 24 portant qu'à l'égard des acquisitions désignées dans l'art. 23, S. M. le Roi de Prusse entre aux droits et obligations stipulés relativement à ces pays par le traité de Paris du 30 mai 1814, est admis et paraphé.

L'art. 25 portant que S. A. R. le *Prince Souverain* des *Provinces - Unies* cédera les Provinces et districts désignés en l'art. 17, et qu'il recevra en échange les Provinces et districts designés à l'art. 28, est admis et paraphé.

L'art 26 désignant les territoires dont l'Etat des *Provinces-Unies* et des *Pays-Bus* sera composé, est admis et paraphé.

L'art. 27, portant que le Prince Souverain des Pays-Bas prendra le titre de *Roi* du *Royaume* des *Pays-Bas*, est adopté et paraphé.

L'art. 28 qui désigne les pays que le Prince Souverain des Provinces-Unies reçoit, comme *Etat* de la *Confédération Germanique*, et en échange 1X. 26. des cessions qu'il fait dans l'art. 17, est admis et paraphé.

L'art. 29 relatif au mode de limitation des

Etats respectifs, est adopté et paraphé.

Quant au projet de l'art. 30, relatif à la Constitution de l'Allemagne, Mrs. les Plénipotentiaires sont tombés d'accord de la faire transcrire au présent protocole, sans lui donner la forme d'un article.

### Suit l'insertion:

"S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi "de Prusse, mettant un intérêt égal à consolider "l'Allemagne et à lui assurer aussi, par une or-"ganisation intérieure, un repos durable, renou-"vellent l'engagement réciproque de faire tout "ce qui dépendra d'eux, pour accélérer la con-"fection d'une Constitution qui, en donnant de la "force à l'ensemble, place en même tems chaque "Etat fédéré sous une sauvegarde commune, et "fixe et garantisse les droits respectifs des Princes, "des Médiatisés et de toutes les classes de la Nation."

L'art. 31 portant qu'il sera établi des forteresses de la ligue Germanique, est arêté et paraphé.

Quant à la recommoissance de la dignité de Grand-Duc, avec titre d'Altesse Royale, dans la maison ducale de Saxe Weimar, qui formoit l'objet du 32 article, il y a été disposé par une déclaration consignée au protocole du 11 de ce mois.

L'art. 33 contenant une réserve en faveur de la maison de Schoenbourg, est arrêté et paraphé.

La séance a été ajournée au 13 février.

Signé: Castlereagh. Wellington. Talleyrand. Hardenberg. Rasoumoffsky. Metternich. Wessenberg. Humboldt. Capodistrias.

# Séance du 13 février 1815.

Le protocole du 12 a été lu et signé.

Le passage dudit protocole qui se rapporte à l'art. 23, des acquisitions de la Prusse sur la rive gauche du Rhin a été remis en délibération, à cause de la réserve relative à la mention de Bingen, lequel étoit porté parmi les acquisitions Prussionnes, à cet égard, Mrs. les Plénipotentiaires sont convenu de faire insérer au présent protocole la réserve conçue dans les termes suivans:

"Bingen est renvoyé comme une acquisition "désirée par la Prusse, à un arrangement à prendre "en considération, conjointement avec le futur "possesseur du Département du Mont Tonnerre "et également par le Comité militaire qui se treu-"vera chargé de la décision des mesures mili-"taires, pour l'organisation des plans de la Con-"fédération."

Après quoi, Mrs. les Plénipotentiaires conviennent de nouveaux articles, ainsi qu'il suit:

L'art. 34, par lequel les pactes de famille et droits de succession entre les maisons d'Orange-Nassau-Dietz et les autres branches de Nassau sont transférés à des possessions cédées par l'art. 17 à S. M. le Roi de Prusse sur les possessions que S. A. R. le Prince d'Orange reçoit en échange par l'article 28, est adopté et paraphé.

L'art. 35 est également paraphé. Il concerne les droits de succession entre la branche Ernestine et la branche Albertine de Saxe et vice versa.

L'art. 36, relatif aux titres que S. M. le Roi de Prusse prendra du chef des parties du Royaume de Saxe qui entrent sous la domination, est admis et paraphé.

L'art. 37, portant que S. M. le Roi de *Prusse* prendra le titre de *Grand-Duc* du *Bas-Rhin* pour ses possessions sur les deux rives du Bas-Rhin, est admis et paraphé.

L'art. 38, qui désigne les cessions faites par la *Prusse* au *Hannoure*, est paraphé ainsi qu'il a été convenu avec le comte de Munster.

L'art. 39, renfermant les cessions du Hannovre à la Prusse et qui a été convenu avec le comte de Munster, est admis et paraphé.

L'art. 40 indique l'engagement que prend la *Prusse* de faire *céder* plusieurs districts au *Hannovre*. Il est admis tel qu'il a été arrêté avec le comte de Munster. Il est également paraphé.

L'art. 41, portant renonciation de S. M. le Roi de Prusse à tout droit sur le chapitre de St. Pierre à Nörten ou sur ses dépendances dans le territoire Hannovrien, est admis et paraphé, tel qu'il a été arrêté avec le comte de Munster.

L'art. 42, stipulant des avantages de navigation et de commerce entre la Prusse et le Hannovre, est adopté et paraphé, tel qu'il a été arrèté avec le comte de Munster.

L'art. 43, concernant les médiatises, nommément les possessions de Meppen appartenant au Duc d'Arenberg, la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au Duc de Looz-Corswaren, et le comte de Bentheim, est approuvé et paraphé, avec la réserve de soumettre la rédaction sur le point de Bentheim à une nouvelle séance avec M. le comte de Munster.

L'art. 44, par lequel S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d'Hannovre se promettent d'engager S. A. R. le Duc de Brunswick à des échanges de territoires avec la Prusse, est admis et paraphé.

L'art. 45, par lequel S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d'Hannours conviennent de l'établissement de trois routes militaires à travers leurs états, est admis et paraphé.

L'art. 46, par lequel S. M. Britannique promet, afin de concourir aux vues de S. M. le Roi de Prusse de procurer à S. A. S. le Duc d'Oldenbourg un district renfermant une population de 5,000 habitans, est approuvé et paraphé.

Mrs. les Plénipotentiaires ont terminé la séance par la *Déclaration* suivante.

Les Puissances auxquelles, dans le cours de la présente négociation, depuis le 29 décembre jusqu' à ce jour, il a été fait des concessions, désirant en avoir une garantie actuelle, Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus que, sauf les réserves consignées aux protocoles ou apposées sur les articles paraphés, les concessions qui se trouvent constatées par leurs signatures sur les protocoles, ainsi que sur les articles paraphés, sont irrévocables et que les point sur lesquels portent les concessions, ne peuvent être remis en question.

(Vu et approuvé.

Signé: Metternich. Castlereagh.)

Dans le moment où ce présent protocole circuloit pour être muni des signatures, Mrs. les Plénipotentiaires de Prusse ont remis la Note ci-jointe (Lit. L) pour qu'il fût fait une rectification de rédaction à un passage de l'art. 6, savoir : qu'au lieu de ces mots:

"les frontières du cercle de Neustadt restent

on substituât la phrase suivante:

"Les frontières du cercle de Neustadt, qui "passe en entier sous la domination Prussienne, "restent intactes."

MM. les Plénipotentiaires soussignés ayant accédé à cette observation, la rédaction du passage susdit a été rectifiée sur l'art. 6, ainsi qu'elle est proposée par Mrs. les Plénipotentiaires de Prusse.

> Signé: Metternich. Wessenberg. Hardenberg. Humboldt. Capodistrias. Castlereagh. Wellington. Rasoumoffsky. Talleyrand.

#### 10.

# Séance du 21 février 1815.

Lord Castlereagh ayant adressé une Note circulaire, en date du 12 janvier dernier, relativement aux affaires de Pologne et cette Note n'ayant pas été consignée au protocole, attendu qu'elle avait été remise dans l'intervalle d'une séance à l'autre, il a été convenu entre Mrs. les Plénipotentiaires de la faire insérer au protocole de ce jour. Elle y est consignée sous la Lettre M.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie déposent également au protocole la réponse qu'ils y ont faite le 19 janvier dernier. Elle est jointe au présent protocole, sous la lettre N.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche ayant porté ces deux Notes à la connoissance de leur auguste Maître, ont l'ordre de faire à ce sujet la déclaration ci-jointe sous la lettre O. Cette déclaration tient lieu en même tems de réponse à la demande qu'avaient faite Mrs. les Plénipotentiaires Russes par l'art. 2 de leurs observations présentées sous le Nr. 9, dans la séance du 9 janvier, sa-

voir: "que les explications verbales données par "Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche, relativement pà la Nationalité Polonoise, fussent consignées "par écrit."

Mrs. les Plénipotentiaires de Prusse demandent aussi consignation au protocole de la Déclaration faite, au nom de leur Cour, en réponse au mémoire de Mr. le Vicomte Castlereagh. Cette réponse, qui est sous la date du 30 janvier, est jointe ici Lit. P.

A cette occasion, Mr. le Prince de Talleyrand a observé que Lord Castlereagh lui ayant également adressé la Note circulaire du 12 janvier dernier ci-dessus rappelée, il y a repondu en exprimant l'assentiment de S. M. le Roi de France aux principes exposés par M. le Plénipotentiaire de S. M. Britannique.

Lecture faite des déclarations de la part de l'Autriche et de la Prusse, Mrs. les Plénipotentiaires de Russie se réservent de soumettre ces pièces à leur auguste Maître.

Comme dans la dernière séance du 13 février, l'art. 43 n'avoit été admis et paraphé que sous la réserve que la rédaction sur le point de Bentheim fût reprise en examen avec Mr. le comte de Munster, Mr. le Baron de Humboldt en a conféré avec lui, et il présente au protocole deux lettres de ce ministre, en date des 16 et 18 février qui font conster de la nouvelle rédaction convenue au sujet de Bentheim. Ces lettres sont jointes ici sous la lettre Q.

Mrs. les Plénipotentiaires adoptent cette nouvelle rédaction et paraphent l'art. qui est substitué à celui mentionné dans la séance du 13 février. Le neuvel article est joint au présent protocole (Nr. 43) et il sera tenu Note de cette rectification sur l'art. 43.

Avant de lever la présente séance, Mr. le Prince de Metternich rappèle que, d'après le dernier paragraphe de l'art 28 paraphé à la séance du 12 février, lequel stipule la restitution de la partie du Duché de Bouillon non-cédée par le traité de Paris, il reste à constater les droits du Souverain légitime auquel cette restitution doit être faite, attendu qu'il y a contestation au sujet dudit Duché entre M. les Princes de Rohan d'une part et M. le Prince Philippe d'Auvergne, chef de la branche établie en Angleterre, d'autre part.

Mrs. les Plénipotentiaires ont résolu de charger une Commission de l'examen de cette contestation et ils se sont réservé de désigner, à la prochaine séance, les membres dont cette Commission sera composée.

La séance a été levée;

Vu et approuvé.

Signé: Metternich. Wessenberg. Hardenberg. Humboldt. Rasoumoffsky. Capodistrias. Talleyrand. Wellington.

# Annexes au précédent Protocole.

M.

Note circulaire de Lord Castlereagh.

En désirant que la présente Note relative aux affaires de *Pologne* soit insérée au Protocole le Soussigné, principal secrétaire d'Etat de S. M. Britannique pour le département des affaires étrangères, et Son plénipotentiaire au Congrès de Vienne, n'a pas le projet de faire renaître des difficultés, ni d'arrêter la marche des arrangmens dont on s'occupe.

Il a seulement pour objet de se prévaloir de cette occasion, pour y consigner, d'après l'ordre positif qu'il en a reçu de sa Cour, l'opinion du Gouvernement Britannique sur une question qui pour l'Europe est de la plus haute importance.

Dans le cours des discussions qui se suivent à Vienne, le Soussigné a eu occasion de s'opposer plusieurs fois avec force, au nom de sa Cour, pour des motifs qu'il n'est pas nécéssaire en ce moment de déduire, au rétablissement d'un Royaume de Pologne, en union avec la Russie, et comme devant faire partie de cet Empire.

Le voeu que sa Cour a constamment manisesté, a été de voir en Pologne un Etat indépendant, plus ou moins considerable en étendue, qui serait régi par une Dynastie distincte et formerait une Puissance intermédiaire entre les trois grandes Monarchies. Si le Soussigné n'a pas eu l'ordre d'insister sur une semblable mesure, le seul motif qui aît pu retenir a été la crainte de faire maître parmi les Polonais des espérances qui auraient pu devenir ensuite une cause de mécontentement, puisque d'ailleurs tant d'obstacles paraissent s'opposer à cet arrangement.

L'Empereur de Russie, ainsi qu'il a été déclaré, persistant d'une manière invariable dans son projet d'ériger en Royaume, pour faire partie de son Empire, la portion du Grand-Duché de Varsovie qui doit lui revenir, ainsi que le tout ou partie des provinces Polonaises qui appartiennent déjà à S. M. Impériale; et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, qui sont le plus immédiatement intéressés dans cet arrangement, ayant céssé de s'y opposer, il ne reste plus au Soussigné, qui néanmoins ne peut se dé-

partir de ses premières représentations sur ce sujet, qu'à former sincèrement le voeu, qu'il ne résulte, pour la tranquillité du Nord, et l'équilibre général de l'Europe, aucun des maux que cette mesure peut faire craindre, et qu'il est de son pénible devoir d'envisager.

Mais afin d'obvier autant que possible aux funestes conséquences qui peuvent en résulter, il est d'une haute importance d'établir la tranquillité publique, dans toute l'étendue du territoire qui composait anciennement le Royaume de Pologne, sur quelques bases solides et libérales qui soient conformes à l'intérêt général, et d'y introduire, quelque soit d'ailleurs la différence des institutions politiques qui s'y trouvent actuellement établies, un système d'Administration dont les formes soient à la fois conciliantes et en rapport avec le génie de ce seuple.

L'expérience a prouvé que ce n'est pas en cherchant à anéantir les usages et les coutumes des Polonais, que l'on peut espérer d'assurer le bonheur de cette Nation, et la paix de cette partie importante de l'Europe. On a tenté vainement. de leur faire oublier, par des institutions étrangères à leurs habitudes et à leurs opinions, l'existence dont ils jouissent comme peuple, et même leur langage national. Ces essais suivis avec trop de persévérence, ont été assez souvent répétés, et reconnus comme infructueux. Ils n'ont servi qu'à faire naître le mécontentement et le sentiment pénible de la dégradation de ce pays, et ne produiront jamais d'autres effets que d'exciter des soulévemens, et de ramener la pensée sur des malheurs passés.

D'après ces motifs, et pour se joindre cor-

dialement à l'unanimité des sentimens que le Soussigné a eu la satisfaction de voir partagés par les divers Cabinets, il désire avec ardeur, que les augustes Monarques auxquels ont été confiées les destinées de la Nation Polonaise, puissent être aménes, avant de quitter Vienne, à s'engager les uns envers les autres, de traiter comme Polonais la partie de se peuple qui pourra ce trouver placée sous leur domination respective, quelques soient d'ailleurs les institutions politiques qu'il leur plaira d'y créer.

La connaissance d'une telle détermination, en honorant ces souverains, tendra plus que tout autre chose à leur concilier l'affection de leurs sujets Polonais; et de semblables moyens paraissent être les plus directs et les moyens dangereux pour les disposer à vivre tranquilles et satisfaits sous leurs Gouvernemens respectifs.

Si ce résultat peut être heuresement obtenu, l'objet que S. A. R. le Prince Régent a le plus à coeur, savoir le bonheur de ce peuple, se trouvera accompli; et il ne lui restera plus qu'à souhaiter que l'indépendance de l'Europe n'ait à courir aucun des dangers que l'on peut si justement appréhender pour elle, de la réunion de la puissante monarchie de Pologne à l'Empire de Russie, plus puissante encore, s'il arrivait que les forces militaires de ces deux Etats se trouvassent, par la suite des tems, entre les mains d'un prince ambitieux et guerrier.

Vienne, le 12 janvier 1815.

Signé: Castlereagh.

Réponse à la précédente Note circulaire de Lord Castlereagh; presentée par MM. les Plénipotentiaires Russes.

La Note remise par M. le vicomte de Castlereagh, secrétaire d'état de S. M. B., inserée au protocole des conférences et qui a trait aux arrangemens des affaires de *Pologne* a été portée à la connaissance de S. M. l'Empereur de Russie.

Le Soussigné, après avoir pris à cet égard les ordres de son auguste maître, se fait un devoir de communiquer la réponse suivante et prie également ses Collègues de la faire insérer dans le protocole.

La justice et la liberalité des principes consignés dans la Note anglaise, ont fait éprouver à S. M. Impériale la plus vive satisfaction. Elle s'est plû à y reconnaître les sentimens généreux qui caractérésent la Nation Anglaise et donnent la juste mesure des vues grandes et éclairées de son Gouvernement.

Leur conformité avec ses propres intentions, et surtout les développemens que le Plénipotentiaire de S. M. Britannique a donnés dans cet écrit à des maximes politiques, en les appliquant à la négociation actuelle out été envisagés par S. M. Impériale comme très propres à favoriser les mesures conciliatrices proposée par Elle à ses Alliés, dans l'unique but de contribuer à l'amélioration du sort des Polonais, autant que le désir de protéger leur nationalité peut se concilier avec le maintien d'un juste équilibre entre les Puissances de l'Europe, qu'une nouvelle répartition de forces doit désormais établir.

A cette considération se joignent celles non moins importantes qui démontrent l'impossibilité de faire renaître, dans l'ensemble de ses combinaisons primitives, cet ancien système politique de l'Europe dont l'indépendance de la Pologne faisait partie.

La réunion de ces motifs a dû nécessairement borner la sollicitude de S. M. I. en faveur de la Nation Polonaise au seul désir de procurer aux Polonais, sujets respectifs des trois parties contractantes, un mode d'existence qui satisfasse leurs voeux légitimes, et qui leur assure tous les avantages compatibles avec les convenances particulières de chacun des Etats sous la souveraineté desquels ils se trouvent placés.

Tel est l'esprit de moderation qui a dicté toutes les transactions reglémentaires que S. M. I. a jugé nécessaires de proposer à ses augustes Alliés, en favorisant et en appuyant, par la coapération la plus amicale, l'accomplissement des mesures tendantes à améliorer le sort des Polonais. et par cela même à cimenter leur attachement pour les dominations respectives auxquelles ils sont affiliés, l'Empereur croit avoir prouvé toute la droiture et la loyauté de ses sentimens. S. M. envisage ce ralliement des Polonais à leurs Gouvernemens et à leurs Souverains, moyenant une équitable conciliation de leurs intérêts les plus chers, comme l'unique garantie des rapports permanens qu'il est si essentiel de consolider entre les trois Etats tant pour la sécurité réciproque de leurs possessions que pour le repos de l'Europe entière.

L'ambition d'un Souverain légitime ne peut tendre qu'à assurer le bonheur des l'euples que la providence lui a confiés et qui ne peuvent prospérer que sous l'égide d'une parfaite sécurité et par une attitude calme sans être agressive. Nulle force peut mieux garantir le repos universel de l'Europe et les vues pacifiques des Etats les uns à l'égard des autres que cette puissance de cohésion qui dérive de l'attachement d'un Peuple pour sa terre natale, et du sentiment de la félicité.

Tels sont les liens par lesquels S. M. Impériale désire attacher à son Empire les Polonais placés sous son gouvernement. Tels sont aussi les voeux qu'Elle forme pour voir les mèmes résultats se réaliser dans les états des Souverains ses Alliés, dont Elle apprécie les vues éclairées et les intentions généreuses.

En conséquence S. M. se plait à croire que le système conciliatoire et adapté aux circonstances, qu'Elle a suivi dans la présente négociation suffit pour bannir toute inquiétude et pour en faire disparaître jusqu'au moindre prétexte, si toutefois la réunion d'une partie de la Nation polonaise à son Empire, par des liens constitutionels, avait pu y donner lieu.

Mais indépendamment même des considérations qui résultent des principes sur lesquels vont se fonder les rélations entre les parties contractantes, l'Empereur en appele avec confiance à sa conduite passée pour répondre à tout soupçon qui se perd dans le vague des combinaisons futures. Il est dans la ferme persuasion que le seul aperçu de ce qu'il a entrepris et achevé à la tête de son Peuple, dans la vue de rétablir et de consolider l'indépendance des Etats Européens, présente la garantie la plus rassurante du maintien de ce système d'équilibre qui, place désormais sous la sauvegarde des Puissances du premier ordre et à l'abri de toute

prépondérance, aura acquis par la politique loyale de la Russie, les moyens de résister, s'il le faut, à la force même qui aura le plus contribué à l'établir.

D'ailleurs, S. M. Impériale s'applaudit de la conformité d'intentions et de sentimens manifestés en cette occasion par S. A. R. le Prince Regent d'Angleterre, ainsi que de l'esprit de conciliation dont le vicomte de Castlereagh est constamment animé. Elle se plait à en tirer le plus heureux présage pour l'issue des négociations actuelles.

Vienne le 19 janvier 1815.

Signé: Rasoumoffsky. Nesselrode.

0.

Réponse à la Note de Lord Castlereagh; présentée par MM. les Plénipotentiaires Autrichiens.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant pris connaissance des déclarations relatives aux affaires de *Pologne* des 12 et 19 janvier dernier, déposées au protocole des conférences par Mrs. les Plénipotentiaires d'Angleterre et de Russie, a ordonné à ses Plénipotentiaires de déposer également au protocole la déclaration suivante.

La marche que l'Empereur a suivie dans les importantes négociations qui viennent de fixer le sort du Duché de Varsovie, ne peut avoir laissé de doute aux Puissances que non seulement le rétablissement d'un Royaume de Pologne, indépendant et rendu à un gouvernement national Polonais, eût complètement satisfait aux voeux de S. M. Impériale, mais qu'Elle n'eût pas même regretté de plus grands sacrifices pour arriver à la restauration salutaire de cet ancien ordre de choses.

Il suffit sans doute de ce fait pour prouver que l'Empereur est éloigné d'entrevoir, dans ce qui se rapporte à la Nationalité Polonaise, un motif de jalousie ou d'inquiétude pour la généralité de son Empire. Dans aucun tems, l'Autriche n'avoit vu dans une Pologne libre et indépendante une Puissance rivale et ennemie, et les principes qui avoient guidé les augustes Prédécesseurs de l'Empereur et S. M. Impériale Elle-même, jusqu'aux époques des partages de 1773 et 1797, n'ont été abandonnés que par un concours de circonstances impérieuses et indépendantes de la volonté des souverains de l'Autriche.

Jaloux des lors d'accomplir fidèlement ces nouveaux engagemens, et lié par des stipulations expresses au système du partage, l'Empereur ne dévia, en aucune manière, des principes adoptés par les trois Cours. S. M. Impériale ne pouvant régler les formes de son gouvernement sur un ordre de choses abrogé, borna ses soins à veiller au bonheur de ses sujets Polonais. L'état de culture et de prospérité de la Gallicie, comparé à ce qu'Elle étoit avant sa réunion à l'Autriche, à ce qu'elle étoit même avant le règne de l'Empereur, prouve que ces soins n'ont pas été vains.

L'Empereur ayant de nouveau, dans le cours des présentes négociations, subordonné ses voeux en faveur de l'indépendance de la Pologne, aux grandes considérations qui ont porté les Puissances à sanctionner la réunion de la majeure partie du ci-devant Duché de Varsovie à l'Empire russe, S. M. Impériale n'en partage pas moins les vues libérales de l'Empereur Alexandre en faveur des institutions nationales que S. M. Impériale a résolu d'accorder aux peuples Polonais.

S. M.

- S. M. l'Empereur et Roi ne cessera, de son côté, de veiller au bien-être de ses sujets Polonois avec cette sollicitude paternelle qu'il a vouée avec une justice également distributive aux peuples de différentes souches que la providence à soumis à sa domination.
- S. M. Impériale est convaincue que les premiers garans du repos et de la force des Etats se trouvent dans le bonheur des peuples, et que ce bonheur est inséparable des justes égards que les Gouvernemens portent à la nationalité et aux habitudes de leurs administrés.

L'Empereur croit enfin ne pouvoir mieux manifester combien, dans la question qui se présente, ses intentions sont conformes à ces principes, qu'en chargeant ses Plénipotentiaires soussignés de déclarer que S. M. Impériale et Royale Apostolique est à tous égards d'accord avec les points de vue qui ont dicté la déclaration par laquelle Lord Castlereagh exprime les sentimens de sa Cour au sujet du sort futur des peuples Polonois, ainsi qu'avec la réponse qui d'ordre de S. M. Impériale de toutes les Russies, a été faite à cette déclaration, par Note du 19 janvier dernier.

Vienne, le 21 février 1815.

Signé: Metternich. Wessenberg.

### P.

Réponse à la Note de Lord Castlereagh; présentée par M. le premier Plénipotentiaire de la Prusse.

Le Soussigné ayant pris les ordres du Roi Son auguste maître sur la note de S. E. Mylord Castlereagh concernant les arrangemens des affaires 1X. 285.

de *Pologne*, s'empresse de témoigner à S. E. que les principes qui y sont développés sur la manière d'administrer les Provinces Polonoises placées sous la domination des différentes Puissances sont entièrement conformes aux sentimens de S. M.

Assurer la tranquillité de ces Provinces par un mode d'administration adopté aux habitudes et au génie de leurs habitans, c'est là réellement l'établir sur la base solide, et libérale d'un interêt commun. C'est en agissant ainsi qu'on montre aux Peuples que leur existence nationale peut rester libre de toute atteinte, quelque soit le système politique auquel le sort les a liés; qu'on leur apprend à ne pas confondre des idées qui, lorsqu'elles ne sont pas sagement séparées, ne cessent de faire naître, dans le repos même de la vie privée, des voeux et des espérances vagues de changemens futurs; qu'on rattache fortement les sujets de nations différentes à un même gouvernement et qu'on les réunisse dans une même famille.

Guidée par ces maximes que S. M. Prussienne partage entièrement avec S. M. l'Empereur de Russie et S. A. R. le Prince-Régent d'Angleterre, Elle aura constamment à coeur de procurer à Ses sujets Polonois de nation, tous les avantages qui pourront former un objet de leurs voeux légitimes et qui seront compatibles avec les rapports de sa monarchie, et le premier but de chaque Etat de former un ensemble solide des différentes parties qui le composent.

Le Soussigné éprouve une vive satisfaction d'avoir pu exposer, au nom de sa Cour, à S. E. Mylord Castlereagh des principes aussi conformes à ceux du gouvernement Britannique. Il le prie de vouloir bien, du consentement de ses collègues, faire insérer également la Note présente au premier protocole des conférences et a l'honneur etc.

Vienne, le 30 janvier 1815.

Signé: Hardenberg.

### 11.

#### Séance du 6 mars 1815.

M. la Prince de Métternich ouvre la séance. Il expose que S. M. le Roi de Saxe étant arrivé à Presbeurg, les cinq Puissances qui ont intervenu aux arrangemens relatifs à la Saxe, ne voudront sans doute pas différer de faire connoître à S. M. Saxonne les conditions qui concernent le sort futur de ce Royaume et d'employer leurs bens offices auprès du Roi, afin de disposer S. M. à consentir aux cessions et aux arrangemens pris à cet égard entre les Puissances.

Mrs. les Plénipotentiaires ayant délibéré sur la manière la plus convenable de remplir l'objet de cette communication, se sont arrêtés au mede suivant, comme étant celui qui se recommandoitle plus particulièrement par les égards dûs à S. M. le Roi de Saxe, savoir:

Que le Prince de Metternich seroit invité à se rendre près la personne du Roi et à lui faire, tant au nom des cinq Puissances qu'au nom de sa Cour, la communication officielle des Articles qui se rapportent au Royaume de Saxe, et que S. M. seroit invitée à consentir aux dites conditions, moyennant un acte formel d'adhésion, pour entrer ensuite avec les Ministres de S. M. le Roi de Prusse, et sous la médiation de l'Autriche, dans les arrangemens relatifs à l'évacuation des parties du

Royaume, noncomprises dans les stipulations de cession.

M. le Prince de Metternich ayant, sous la réserve de prendre les ordres de l'Empereur, accepté la commission qui vient de lui être déférée, Mrs. les Plénipotentiaires ont déterminé les Articles qui doivent faire partie de cette communication, ainsi qu'ils sont indiqués dans la pièce ci-jointe (Lettre R) lesquels Articles certifiés seroient joints à un Extrait du présent protocole, muni de la signature de Mrs. les Plénipotentiaires. Sur quoi, ils ont arrêté de se rassembler demain pour signer le dit Extrait de protocole, tenant lieu de pouvoirs pour Mr. le Prince de Metternich.

De là, Mrs. les Plénipotentiaires passent à un autre objet.

Il a été observé que les stipulations relatives aux répartitions territoriales et autres arrangemens qui, conformément à l'art. 32 du traité de Paris, doivent complèter les dispositions de ce traité, vont se trouver bientôt ou fixés ou pres de l'être, qu'ainsi, pour gagner du tems et faire marcher d'un pas égal la forme et le fond des stipulations, il ne pourroit qu'être utile de s'occuper sans retard à rediger l'Instrument de la paix et à libeller les clauses de chaque section du traité, de manière à les rattacher au système général du traité de paix.

D'après ces observations, on est convenu de nommer une Commission de rédaction, laquelle seroit composée 1°) d'un Plénipotentiaire de la part de chacune des huit Puissances qui ont signé le traité de Paris; 2°) de deux Rédacteurs en chef;

que les Rédacteurs en chef formeront un corps d'ouvrage, d'après les protocoles;

que la Commission de rédaction prendra ce projet en considération et soumettra son opinion à la conférence des Plénipotentiaires des huit Puissances;

que la dite Commission de rédaction appellera les Plénipotentiaires des autres Puissances au fur et à mesure que les négociations avanceront.

Qu'enfin le projet seroit porté à la sanction de Mrs. les Plénipotentiaires des huit Puissances.

Pour éviter la perte du tems, Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances ci-présens proposent pour *Rédacteurs en chef*:

le Conseiller d'Etat de la Besnardière,

le Conseiller aulique de Gentz,

et pour membres du Comité ont été désignés

De la part de l'Autriche: le Bu. de Wessenberg.

De l'Angleterre: Lord Castlereagh. De la Prusse: le Bon. de Humboldt.

De la Russie: le Conseiller privé D'Anstett.

De la France: le Cu. de la Tour du Pin.

Mrs. les Plénipotentiaires s'étant réservé, dans la dernière séance, en date du 21 février, de désigner les *Commissaires* pour la contestation au sujet du Duché de *Bouillon*, ils ont été nommés à la présente séance, ainsi qu'il suit:

De la part de France, Mr. de la Besnardière, De l'Angleterre, le Bon. de Gagern,

De la Prusse, le Ba. de Humboldt,

1) Ici se trouve une lacune dans notre copie. Rem. de l'editeur.

De l'Autriche, le Conseiller aulique de Radermacher.

Signé: Hardenberg. Talleyrand. Wellington. Humboldt. Rasoumoffsky. Capodistrias. Wessenberg. Metternich.

# Annexe au présent Protocole.

### R.

Les Soussignés s'étant réunis pour faire le choix des Articles arrêtés par la Commission des cinq Puissances, qui devront être communiqués à S. M. le Roi de Saxe, ont désigné, pour cet effet, les articles suivans:

Article 6, Cessions territoriales de la Saxe.

- 7. Garantie des dites cessions.
- 8, Archives, dettes, etc.
  - 9, Rapports des sujets, etc.
- 10, Libre navigation de l'Elbe.
- 11, Amnistie.
- 13, Evacuation.
- L.7. Titre Grand-Ducal de SaxeWeimar.
- 16, Anciennes Provinces prussiennes recouvrées.
- 29, Délimitation.
- 33, Maison de Schoenbourg.
- 35, Branche Ernestine de Saxe.
- 36, Titres du Roi de Prusse.

On a eu soin en même tems d'ajouter la correction concernant le *Cercle* de *Neustadt* qui se trouve dans le protocole du 13 février, à l'art. 6, renfermant les cessions de la Saxe.

Vienne le 6 mars 1815.

Signe: Humboldt. Wessenberg.

#### 12.

### Séance du 7 mars 1815.

M. le Prince de Metternich ouvre la séance et déclare qu'ayant porté à la connoissance de l'Empereur la proposition qui lui avoit été faite, dans la séance d'hier, de se charger de la communication à faire à S. M. le Roi de Saxe, S. M. Impériale a trouvé que le but de cette commission paroissoit éxiger que plusieurs Plénipotentiaires en fussent chargés.

Mrs. les Plénipotentiaires ayant délibéré, il a été convenu que Lord Wellington, au nom d'Angleterre, et M. le Prince de Talleyrand, au nom de la France, se réuniroient à M. le Prince de Metternich, pour remplir conjointement la communication à faire à S. M. le Roi de Saxe, laquelle sera effectuée par un Extrait du protocole rédigé dans le sens convenu dans le protocole d'hier.

Sur quoi, Mrs. les Plénipotentiaires ont arrêté de se rassembler demain pour signer l'Extrait du protocole tenant lieu de pouvoirs. Il a été signé et se trouve joint ici sous la lettre S.

> Signé: Rasoumoffsky. Humboldt. Metternich. Wellington. Talleyrand. Hardenberg. Wessenberg. Capodistrias.

# Annexe.

#### Extrait du Protocole

des conférences de Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse.

Séance du 7 mars 1815.

Présens: Mrs. le prince de Metternich. le Comte de Rasoumoffsky. Mrs. le Prince de Talleyrand.
le Duc de Wellington.
le Prince de Hardenberg.
le Baron de Wessenberg.
le Comte Capodistrius.
le Baron de Humboldt.

Mrs. les Plénipotentiaires ont pris en considération que Sa Majesté le Roi de Saxe étant arrivée à Presbourg, il était dans les conséquences des résolutions arrêtées dans les conférences précédentes, que les cinq Puissances qui ont intervenu aux arrangemens relatifs à la Saxe, ne différassent pas de faire connaître à Sa Majesté Saxonne les conditions qui concernent le sort futur de ce royaume, et d'employer leurs bon offices auprès du Roi, afin de disposer S. M. à consentir aux cessions et aux arrangemens pris à cet égard entre les Puissances.

Mrs. les Plénipotentiaires ayant délibéré sur la manière la plus convenable de remplir l'objet de cette communication, se sont arrétés au mode suivant, comme étant celui qui se recommandait plus particulièrement par les égards dùs à S. M. le Roi de Saxe, savoir:

Que M. le Prince de Metternich au nom de S. M. Impériale et Royale Apostolique, Mr. le Prince de Talleyrand au nom de S. M. le Roi de France, et Mr. le Duc de Wellington au nom de S. M. de la Grande-Bretagne et d'Irlande, seraient priés de se rendre près la personne du Roi et de lui faire tant au nom des cinq Puissances, qu'au nom de leurs cours respectives, la communication officielle des articles qui se rapportent au royaume de Saxe, et que S. M. serait invitée à consentir aux dites conditions, moyennant un

acte formelle d'adhésion, pour entrer ensuite avec les Ministres du Roi de Prusse, et sous la médiation de l'Autriche, dans les arrangemens relatifs à l'évacuation des parties du royaume non comprises dans les stimulations de cossion

prises dans les stipulations de cession.

Mrs. le Prince de Metternich, le Prince de Talleyrand et le Duc de Wellington ayant accepté cette commission, Mrs. les Plénipotentiaires ont déterminé les articles qui doivent faire partie de cette communication. Ces articles sont indiqués et transcrits dans l'expédition certifiée jointe au présent extrait de protocole lequel tient lieu de pouvoirs à Mrs. les Plénipotentiaires ci-dessus denommés.

Vienne le 7 mars 1815.

Pour copie certifiée conforme,

Signé: N. Wacken, conseiller aulique.

Note. Suivent les Articles adoptés dans les séances 6, 7 et 8 et joints aux protocoles de ces séances.

#### 13.

#### Séance du 12 mars 1815.

Présens: Mrs. le Comte de Rasoumoffsky.

le Prince de Metternich.

le Prince de Talleyrand.

le Duc de Wellington.

le Prince de Hardenberg.

le Baron de Humboldt.

le Comte de Capodistrias.

le Baron de Wessenberg.

M. le Prince de Metternich, tant en son nom qu'en celui de M. le Prince de Talleyrand et de M. le Duc de Wellington, expose la manière dont il se sont acquittés envers le Roi de Saxe de la

communication convenue dans la dernière séance du 7 de ce mois.

Arrivés à Presbourg ils se sont rendus ensemble chez le Roi et lui ont rémis l'Extrait du protocole du 7 avec les Points et Articles ) concernant le Royaume de Saxe, en invitant S. M. à y donner son adhésion.

S. M. le Roi de Saxe, en recevant cette communication, s'est borné à donner pour première réponse que l'objet étant de grande importance, il devait y réfléchir.

Le Roi a ensuite fait inviter chacun des trois Plénipotentiaires à des audiences séparées. Ceux-ci ayant tenu un langage absolument uniforme, ont renouvelé leurs instances près de S. M. Saxonne pour qu'Elle ne différât pas de donner son acte d'adhésion, seul moyen de faire cesser l'occupation provisoire du Royaume de Saxe.

Ces trois audiences particulières s'étant passées sans que le Roi eût donné une réponse cathégorique Mrs. les Plénipotentiaires en ont réitéré la demande dans une conférence à laquelle ils invitèrent M. le comte d'Einsiedel. Ensuite de cette démarche, S. M. Saxonne leur a donné heure pour une audience commune, après laquelle M. le comte d'Einsiedel leur a remis une Note signée par lui. Cette Note en date de Presbourg le 11 mars, est annexée au présent protocole sub Lit. T.

Messieurs les Plénipotentiaires ayant pris connoissance de son contenu, y ont fait sur le champ la Réponse ci-jointe Lit. U,

1) Ces "Points et Articles" sont insérés au présent Recueil, T. VII, p. 150 et suiv. Au reste, voyez ci-après les protocoles des 28 et 31 mars et 1 avril. Rem. de l'éditéss. Après la délibération qui a suivi cet exposé, Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus unanimément que S. M. le Roi de Saxe méconnaît entierement la situation dans laquelle il se trouve envers les Puissances, en pensant, ainsi que l'insinue la Note du comte d'Einsiedel, que, rendu à sa liberté, il peut attaquer la validité des dispositions irrévocablement arrêtés par Elles sur la Saxe, et entamer une nouvelle négociation par un Plénipotentiaire de sa part.

Ils conviennent en conséquence de nouveau que la partie de la Saxe qui est destinée à rester sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra lui être remise que lorsque S. M. aura donné son adhésion pleine et entière aux articles qui lui ont été soumis à Presbourg; qu'il ne peut être question de négociation avec un Plénipotentiaire de sa part avant que cette condition n'ait été remplie, et que la négociation pour laquelle la Cour d'Autriche a promis sa médiation, ne peut avoir lieu que pour les arrangemens accessoires spécifiés dans les articles 8, 9 et 10, et que sur les bases fixées par ces mêmes dispositions.

Le manque de consentement de la part de S. M. le Roi de Saxe ne pouvent arrêter une marche exigée impérieusement par les droits respectifs des Puissances et par le besoin qu'éprouve l'Europe de voir assûrer sa tranquillité par le passage des différens pays sous les Gouvernemens auxquels ils sont destinés, il a été arrêté:

'1º Qu'il sera procédé incessamment à la séparation des parties de la Saxe qui passent sous la domination Prussienne, de celles qui restent à S. M. Saxonne.

2º Que S. M. le Roi de Prusse prendra défini-

tivement possession de la partie de la Saxe qui lui a été cédée par les arrangemens actuels. Et

3º Que celle qui reste à S. M. Saxonne, demeurera en attendant soumise au Gouvernement provisoire de S. M. Prussienne.

Messieurs les Plénipotentiaires ayant examiné ensuite plus en détail la Note du counte d'Einsie-del, ont trouvé que, pour justifier la conduite du Roi, on s'y est permis des réticences et des assertions contraires à la vérité des faits. Il y est dit:

"Qu'il navait point dépendu de S. M. Saxonne, "ni lors du commencement de la grande lutte, ni "pendant son progrès, d'accéder à la cause des "Alliés, quelque sincère qu'en fut son désir mani-"festé d'une maniere, non équivoque, et en donner "lieu par la demande formelle adressée aux souverains coalisés."

Il est cependant de notoriété générale que, si le Roi de Saxe a été forcé d'entrer dans une alliance aussi contraire à tous ses devoirs et à tous ses interêts, il y a persisté de sa propre volonté, avant été sommé de la manière la plus généreuse et la plus amicale de l'abandonner dans un tems où il était libre de sa personne, et où la Russie et la Prusse possédaient la plus grande partie de la Saxe; qu'il n'y a pas persisté seulement, mais qu'il y est, pour ainsi dire, rentré de nouveau en quittant de propos délibéré l'asyle que la sagesse bienveillante d'une des Puissances alliées, neutre alors, lui avait préparé; que ce retour vers l'ennemi le plus cruel du pays auquel tant de considérations auraient dù l'attacher également, ne saurait être nommé forcé, puisque la Puissance qui pretégait alors sa neutralité, lui avait garanti en

même tems ses Etats; qu'il mit par cette conduite une forteresse importante entre les mains de l'ennemi, et prolongea pour le malheur de ses prepres Etats, de l'Allemagne et de l'Europe, la lutte la plus désastreuse; et qu'il n'offrit de s'allier aux Puissances victorieuses qu'au moment où ses Etats étaient conquis et lui-même fait prisonnier.

Les Puissances ne pouvant pas d'après cet exposé succinet, dans lequel on ne s'est arrêté qu'aux faits les plus marquans, en passant sous silence tous les autres, permettre qu'une justification de Roi de Saxe jette un faux jour sur leurs actions et leurs intentions, il a été résolu de faire rédiger une Réponse à cette Note, dans laquelle la conduite politique de S. M. Saxonne sera exposée d'après toute la vérité des faits et des transactions, pour empêcher que l'opinion de l'Europe ne soit égarée.

Sur quoi la séance a été lévée.

(Les deux Notes mentionnées dans le présent protécole, celle de Mr. le comte d'Einsiedel datée de Presbénig' le 11 mars 1814, et la Réponse qu'y ont faite MM. le Prince Talleyrand et le Duc de Wellington sous la même date se trouvent impriméés au présent Recueil, ci-dessus T. VII, p. 156 — 161.)

14.

Séance du 18 mars 1815, à midi.

Présens: Mrs. le Comte de Rasoumoffsky.

le Prince de Metternich.

le Prince de Talleyrand.

le Duc de Wellington.

le Prince de Hardenberg.

le Baron de Humboldt.

le Comte de Capodistrias.

le Baron de Wessenberg.

Le Prince de Metternich ouvre la séance en communiquant le protocole du Comité Suisse rédigé dans la séance du 13 mars, dans laquelle Messieurs les Plénipotentiaires de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse ont adhéré à la réunion définitive de la Valteline aux Etats Autrichiens en Italie.

Le Plénipotentiaire de S. M. Très-Chrétienne ayant déclaré que son Gouvernement désirait que cette réunion fat liée aux autres arrangemens définitifs en Italie, M. le Prince de Metternich proposa de donner au Ministère français une déclaration en forme, portant que, la dite réunion commandée dans le moment présent par des circonstances trop impérieuses pour pouvoir être encore differée, ne dérogeait en rien aux dits arrangemens.

Le projet de cette déclaration ayant été agréé par M. le Prince de Talleyrand, il est donné au protocole 1), et il a été convenu que la réunion des vallées formant aujourd'hui le département de l'Adda pouvait avoir lieu incessamment.

Signé: Talleyrand. Metternich. Wellington. Rasoumoffsky. Nesselrode. Humboldt. Hardenberg. Wessenberg.

# Annexes au présent Protocole.

#### V.

## Propositions additionnelles au rapport du Comité Suisse.

Lord Stewart a ouvert la séance en communiquant au Comité la proposition suivante qu'il

1) Cette déclaration est annexée au présent protocole sub lit. W.

venait de recevoir à cet effet du Plénipotentiaire sutrichien, absent à cause d'indisposition.

# Projet des articles additionnels.

### Art. 2.

Après les mots: lui est rendue, on propose d'ajouter: ,, Les Vallées de la Valteline, de Besmio et de Chiavenna resteront réunies au Duché de Milan. "

### Art. 3.

"S. M. Impériale et Royale Apostolique cède au Canton des Grisons la seigneurie de Razuns avec tous les droits et prérogatives y affectés. Elle promet également de faire fournir aux Grisons une indemnité pour les pertes qu'ils out essuyées par les confiscations de leurs biens dans les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna. Cette indemnité sera réglée par une Commission nommé par S. M. Impériale et Royale Apostolique et par la Confédération Helvetique."

Les Plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d'Angleterre annoncèrent les ordres de leurs Cabinets respectifs d'admettre la proposition précédents.

Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au prince de Talleyrand, a énoncé l'opinion du sien comme suit:

"M. le Prince de Metternich est convenu avec le Prince de Talleyrand, que la possession de la Valteline devoit être discutée dans les arrangemens de l'Italie, et pour régler mieux les prétentions du Roi d'Etrurie et de l'Archiduchesse Marie Louise; que par cette raison, on ne devait pas la décider dans la Commission Suisse."

"Le plénipotentiaire Français a reçu l'ordre

d'inviter à écarter la proposition faite par celui d'Autriche, et d'en suspendre la décision définitive. 6 Signé: Humboldt. Stewart. Dalberg. Hr. Alford Canning. Capodistrias.

### **W**. .

# Note de M. le Prince de Metternich à M. le Prince de Talleyrand.

Le Soussigné a reçu l'ordre de faire part à Son Altesse le Prince de Talleyrand, que Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le Roi de Prusse sont convenus avec Sa Majesté Imperiale et Royale Apostolique, que les Vallées de la Valteline, de Chiavenna et de Bormio, qui jusqu'à présent ont formé partie du Royaume d'Italie sous la dénomination du département de l'Adda doivent être réunies aux Etats de Sa Majesté Imperiale et Rovale Apostolique en Italie. Comme cependant ces territoires ont été placés dans les négociations particulières entre la Cour de Vienne et celle des Tuileries, parmi les objets qui pourraient servir d'échange ou de compensation dans les arrangemens d'Italie, et nommément dans ceux qui concernent l'établissement futur de Sa Majesté l'Infante Marie Louise d'Espagne et de son fils, le Soussigné est autorisé à donner à ce sujet la déclaration la plus précise, que la réunion définitive desdits territoires, qui dans ce moment est devenue une mesure de nécessité prescrite par les circonstances les plus impérieuses, ne dérogera en rien aux arrangemens prévus, et qu'ils n'en sont pas moins mis en ligne de compte dans l'évaluation des objets qui devront servir de compensation pour l'établissement réclamé par l'Infante Marie Louise.

Le

Le Soussigné prie S. A. Mr. le Prince de Talleyrand d'agréer les assurances de sa haute considération.

Vienne, le 18 mars 1815.

Signé: Metternich.

15.

Séance du 23 mars 1815.

Présens: Mrs. le Comte de Rasoumoffsky.

le Prince de Metternich.

le Duc de Wellington.

le Prince de Hardenberg.

le Prince de Talleyrand.

le Baron de Humboldt.

le Comte de Nesselrode.

le Baron de Wessenberg.

M. le Duc de Wellington ouvre la séance, et donne, ensuite d'une lettre de La Haye en date du 14 de ce mois, l'information que S. A. R. le Prince Souverain des Provinces-Unies a pris et proclamé le titre de Roi des Pays-Bas.

L'art. 27 paraphé dans la séance du 13 février dernier, portant que les Provinces-Unies conjointement avec les provinces et districts cédés par l'art. 26 à S. A. R. le Prince Souverain, formeront un Royaume sous la dénomination de Royaume des Pays-Bas, et que ce titre sera reconnu dès que la notification d'usage sera faite, le Prince Souverain s'est déterminé à user dès à présent de la faculté de proclamer la dignité royale établie dans sa maison, par ce qu'en réunissant les peuples de la Hollande et de la Belgique sous un seul titre, il en résultera plus d'unité dans l'administration et plus de force et d'enérgie dans les moyens de défense dont on s'occupe en Belgique.

IX. 20b.

M. le Duc de Wellington reproduisant les articles 26 et 27 sur lesquels se fonde la détermination prise par S. A. R. le Prince d'Orange-Nassau-Dietz, propose que le titre de Roi des Pays-Bas soit reconnu dans la dite maison par les Puissances signataires du Traité de Paris.

Mr. le Duc de Wellington reproduit en suite l'art. 29 portant que les parties du Duché de Luxembourg qui y sont désignées, formeront un des Etats de la Confédération germanique, et qu'elles sont cédées au Prince Souverain des Provinces-Unies pour être possédées par lui sous le titre de Duc de Luxembourg.

M. le Duc de Wellington propose que le Prince Souverain possède cet Etat de la Confédération sous le titre de Grand-Duc de Luxembourg.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse déclarent que leurs Cours ne feront aucune difficulté de reconnaître, l'une et l'autre, ce titre dans la maison d'Orange-Nassau.

M. le Plénipotentiaire de France partage ce sentiment.

M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'il a tout lieu de croire que la Cour Impériale de Russie donnera également sa reconnaissance, qu'il doit néanmoins se réserver, attendu qu'on n'a pas été prévenu de cette double proposition, de prendre les ordres de S. M. Impériale.

Au moment de la signature du présent protocole (le 24 mars) Mrs. les Plénipotentiaires de Russée déclarent que leur auguste Maître les a autorisés à donner aussi son assentiment à la détermination prise par le Prince Souverain de prendre le titre de Roi de Pays-Bas et de Grand-Duc de Luxembourg.

(Suivent les Signatures des Missistres ci-dessus nommés.)

Séance du 25 mars 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich.

le Comte de Razoumoffsky.

le Comte de Nesselrode.

le Duc de Wellington.

le Prince de Hardenberg.

le Baron de Humboldt.

le Baron de Wessenberg.

Note. Le Prince de Talleyrand n'est pas intervenu dans la présente Conférence.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de Prusse, dénommés ci-à côté, ayant reconnu que la rentrée de Napoléon Bonaparte à main armée en France, et les provocations à la rébellion dont il a accompagné ses premières démarches, sont dirigées contre l'ordre des choses établi en France et en Europe tant par le traité de Paris du 30 mai 1814 que par les arrangemens arrêtés au présent Congrès pour complèter les dispositions du dit traité; et la délibération des Mrs. les Plénipotentiaires s'étant portée sur les mesures d'intérêt général dent il importe de convenir le plutôt possible, ils se sont réunis dans la présente conférence sur les points suivans:

Que les quatre Puissances ci-dessus rappelées ayant déjà eu pour but, lors de la conclusion du traité de Chaumont du 1 mars 1814 1), ,, de détermi-, ner les moyens de maintenir contre toute atteinte produce des choses à résulter de la pacification

1) Le traité de Chaumont se trouve au présent Rocueil, T. I, cahier 1, p. 1 et suiv., ainsi que trois Conventions supplémentaires, datées de Londres du 29 juin 1814, T. VIII, p. 59. "de la France", les dites Puissances se trouvent de nouveau appelées à revenir aux mêmes moyens et à rassurer les liens qui les unissent, afin d'en assurer d'autant mieux l'exécution.

En conséquence, Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus, pour première mesure, de renouveler les engagemens du traité de Chaumont, tant pour le maintien de l'ordre des choses en général, déterminé par le traité de Paris, que pour la défense de leurs états respectifs et de ceux de leurs Alliés; et que, pour rester dans les conséquences du système du dit traité de Chaumont, celui-ci serait, renouvelé entre les mêmes parties contractantes.

D'après cette considération, Mrs. les Plénipotentiaires ont discuté un projet de Traité, et ils sont tombé d'accord sur les clauses que renferme la pièce ci-jointe sous la lettre X.

Le projet du Traité a été en conséquences muni du paraphe de Messieurs les Plénipotentiaires 1).

Il fut également approuvé et paraphé l'Article séparé et additionel ci-joint sub Y.

A l'égard de cet article Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus de le tenir secret pendant un certain tems, pour éviter des complications nuisibles au but commun.

Au surplus, il a été tenu note d'une Réserve

1) A ce traité est relatif un Memorandum britannique, signé à Londres au bureau des affaires étrangères le 15 avril 1815, portant déclaration, à l'échange des ratifications du traité du 26 mars 1815, que l'art. 3 de ce traité ,, ne doit pas être entendu comme obligeant S. ,, M. Britannique à poursuivre la guerre dans la vue ,, d'imposer à la France aucun gouvernement particupiler. "Voyez ce Memorandum ci-haut, T. II, p. 290.

relative aux Subsides et la dite note jointe au présent protocole a été de même munie de la signature de Mrs. les Plénipotentiaires, sub Lit. Z.

Signé: Metternich. Wellington. Humboldt. Razoumoffsky. Nesselrode. Wessenberg.

# Annexes au présent Protocole.

#### X.

Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, contre l'invasion en France de Napoléon Bonaparte; signé à Vienne le 25 mars 1815.

(Ce traité se trouve déjà inséré au présent Requeil, cihaut T.I, cahier 4, p. 57.)

#### Y.

Article secret additionnel et séparé, appartenant au Traité ci-dessus mentionné.

Comme les circonstances pourraient empêcher S: M. le Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande de tenir constamment en campagne le nombre de troupes spécifié dans l'article deuxième, il est convenu que S. M. Britannique aura le droit de fournir son contingent, ou de payer au taux de trente livres Sterling par an pour chaque homme d'infanterie, jusqu'à la concurrence du nombre stipulé par l'article 2.

Le présent Article additionnel et séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems.

## Note, continant une Réserve relative aux Subsides.

Les Plénipotentiaires des trois cours d'Autriche, de Russie et de Prusse, en signant un traité
qui détermine les mesures les plus efficaces à
prendre pour s'opposer aux funestes conséquences
que l'invasion de Bonaparte pourrait entraîner,
déclarent qu'ils ont reçu l'ordre d'appeler l'attention particulière du Gouvernement Britannique
sur l'objet de Subsides que son Plénipotentiaire
ne s'est pas trouvé fondé à régler en même tems.

L'état auquel sont réduites les finances de leurs Cours après une guerre aussi longue et onéreuse, ne saurait leur permettre de vouer au but qu'il s'agit aujourd'hui d'atteindre des effets aussi étendus que son importance et l'urgence des circonstances semblent exiger, sans l'espoir que l'Angleterre, envisageant sous le même point de vue le danger dont l'Europe est menacée, ne contribue de tous ses moyens à faire cesser les embarras pécuniaires qui pourraient entraver leurs mesures.

Ne pouvant cependant qu'apprécier les considérations, par lesquelles S. E. Mr. le Duc de Wellington a conseillé de ne point insérer dans le traité même un Article relatif à cet objet, Mrs. les Plénipotentiaires proposent de le régler par une Convention particulière, et ce n'est que lorsque l'affaire des Subsides sera ainsi arrangée que leurs augustes Maîtres se verront dans la possibilité de remplir les conditions du traité dans toute l'étendue si nécessaire pour en atteindre l'objet.

Vu et approuvé.

Signé: Metternich. Hardenberg. Rasoumoffsky. Nesselrode. Wessenberg. Humboldt.

Séance du 26 mars 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich.

le Comte de Rasoumoffsky.

le Comte de Nesselrode.

le Duc de Wellington.

le Prince de Hardenberg.

le Prince de Talleyrand.

le Baron de Humboldt.

le Baron de Wessenberg.

M. le Prince de Metternich a mis sous les yeux de Mrs. les Plénipotentiaires la réponse en date du 24 mars que les Envoyés de la Confédération Suisse lui ont adressée, sur la communication qui leur avait été faite, au nom des huit Puissances, de la Déclaration du 20 de ce mois 1).

Il a été observé que la réponse des Envoyés Suisses renferme plusieurs expressions inexactes, surtout en ce que les dits Envoyés semblent ne pas envisager dans la communication qui leur a été faite pour être transmise à la Diète, une Déclaration, mais (disent-ils) "l'acte du Traité que proposent les hautes Puissances à la Confédération", tandis qu'il résulte, non seulement de toute la marche de l'intervention des Puissances dans les affaires de la Suisse, mais aussi des ouvertures officielles des Ministres Suisses eux mêmes, qu'on n'a pu reconnaître en eux la qualité de pouvoir adhérer ou ne pas adhérer à la dite Déclaration.

D'après cette explication Mrs. les Plénipotentiaires ont jugé qu'il n'y avait pas lieu, à entrer en discussion avec les dits Députés et qu'il fallait se borner à déposer cette réponse aux actes, sauf-

1) Voyez cetto Déclaration des huit Puissances, ci-haut T. VII, p. 361.

à la reprendre en examen, lorsque la Diète même se sera expliquée.

En conséquence, cette réponse est déposée aux actes du Congrès et ici annexée sub Lit. AA.

Signé: Humboldt. Nesselrode. Rasoumoffsky. Hardenberg. Wellington. Wessenberg. Talleyrand. Metternich.

# Annexe au présent Protocole.

#### AA.

Note de Mrs. les Députés Suisses à M. le Prince Metternich.

La Légation Suisse a examiné avec attention l'acte du Traité que proposent les hautes Puissances à la Confédération. Elle y a reconnu ces marques d'intérêts et de bienveillance que les augustes Monarques ont constamment donnés au Peuple Suisse, qui les prie par l'organe de ses Envoyés d'agréer le tribut de sa vive reconnaissance.

Les Soussignés ont comparé le résultat de la négociation avec leurs instructions, et ont vu avec regret que le but de leur mission n'était pas entièrement atteint.

Les frontières de leur pays ne sont pas complètement déterminées. Une partie essentielle en est omise.

Ils pourraient et devraient réclamer: la Légation, sans renoncer pour la Suisse à ces anciennes frontières, n'insistera cependant pas à faire valoir ses droits dans ce moment.

Elle cède à l'empire des circonstances, l'attention de la Suisse doit se porter aujourd'hui sur les dangers communs, et l'on peut se persuader que les efforts et les sacrifices qu'elle se propose pour le bien général ne la priveront pas, dans une époque convenable, de revenir sur ce que la justice et les proclamations des hautes Puissances alliées lui ont assuré.

La Diète helvétique va de suite recevoir la communication que S. A. le Prince de Metternich à faite aux Soussignés.

Ils prient S. A. de vouloir bien faire insérer la présente Note au protocole du Congrès et d'agréer l'hommage de leur considération respectueuse.

Vienne ce 24 mars 1815.

Signé: Reinhard, ancien Landamman et Envoyé de la Suisse.

18.

## Séance du 27 mars 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich.
le Comte de Rasoumoffsky.
le Duc de Wellington.
le Prince de Hardenberg.
le Comte de Nesselrode.

le Prince Talleyrand. le Baron de Humboldt. le Baron de Wessenberg.

Le Traité dont la minute a été paraphée dans la séance du 25 mars, a été signé dans la présente, mais sous la date du 25, entre les Plénipotentiaires respectifs de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de Prusse.

Ensuite Mrs. les Plénipotentiaires ont remis, séance tenant, à M. le Prince Talleyrand l'office dont copie ci-jointe (sub BB.), lequel porte, conformément à l'art. 8, invitation à Sa Majesté Très-Chrétienne à y donner son adhésien.

Quant à l'invitation à adresser aux autres Puis-

sances de l'Europe pour leur accession, il a été convenu que la modalité de cette démarche serait fixée dans la prochaine séance.

Signé: Nesselrode. Wessenberg. Rasoumoffsky. Humboldt. Talleyrand. Metternich. Hardenberg.

# Annexe au présent Protocole.

#### BB.

Office, adressé par Mrs. les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de la Prusse, à Mr. le Prince de Talleyrand, premier Plénipotentiaire de France; à Vienne le 27 mars 1815.

Les Soussignés ont l'honneur de communiquer à S. A. M. le Prince de Talleyrand un Traité qu'ils viennent de conclure, dans le but de consacrer, par un acte solennel, les décisions que leurs augustes Souverains ont jugé à propos de prendre à la suite de l'invasion de Bonaparte en France.

Cet engagement prouvera à Sa Majesté Très-Chrétienne leur invariable résolution de combattre de tous leurs moyens l'ennemi qui vient de troubler de nouveau la tranquillité de la France et de l'Europe.

Ils sont chargés d'inviter le Roi à vouloir bien adhérer à ce Traité et prient en conséquence M. le Prince de Talleyrand de faire immédiatement parvenir à Sa Majesté cette communication.

(Suivent les signatures, dans l'ordre alphabétique des noms des Plénipotentiaires des quatre Puissances.)

19.

Séance du 28 mars 1815.

En présence de Mrs. le Prince de Metternich.

le Comte de Rasoumoffsky.
le Prince de Hardenberg.
le Duc de Wellington.
Lord Clancarty.
le Prince de Talleyrand.
le Comte de Nesselrode.
le Baron de Humboldt.
le Baron de Wessenberg.
le Comte de Capodistrias.
le Marquis de Marsan.
I.

Il a été fait lecture d'un Mémoire de Mr. le marquis de St. Marsan, ministre d'état de S. M. le Roi de Sardaigne en date du 26 mars, ainsi que d'un Protocole de Conférences tenues relativement à des Cessions de quelques districts de la Savoye pour être incorporés au Canton de Genève.

Le Mémoire de M. le Marquis de St. Marsan, de même que le Protocole muni de la signature de Mrs. les commissaires Lord Clancarty, Baron de Humboldt, Baron de Wessenberg, Comte de Capodistrias et Marquis de St. Marsan, sont annexés au présent protocole sub Lit. CC.

Mrs. les Plénipotentiaires des cours de Londres, de Vienne, de Russie et de Prusse, à l'intervention desquels se fait la proposition de quelques Cessions territoriales en faveur du Canton de Genève, ayant délibéré tant sur les dits arrangemens territoriaux que sur les Conditions que M. le Plénipotentiaire de S. M. Sarde a stipulés relativement à ces cessions, approuvent entièrement le contenu du dit protocole.

En conséquence, Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus que le Mémoire de M. le Plénipotentiaire Sarde, renferment les dits Cessions, ainsi que le Protocole maitenant revêtu de l'adhésion qu'y donnent les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne et de Prusse, seront portés demain à la délibération des autres Puissances signataires du traité de Paris, et qu'après avoir obtenu leur assentiment, le résultat de cette transaction!) sera remis en même temps à M. le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardalgne, et, par l'intermédiaire des Envoyés respectifs des Puissances, à la Confédération helvétique.

#### II.

Il a été fait lecture d'un office de M. le Prince de Talleyrand portant adhésion, au nom de S. M. Très-Chrétienne au traité de quadruple-alliance du 25 de ce mois. Cette réponse est consignée au présent protocole sub Lit. DD.

#### III.

Ila été lu un projet de Note à adresser par les Signataires du traité du 25 (mars) aux Plénipotentiaires des Rois de Danemarck, de Sardaigne, des Pays-Bas, de Bavière, de Hannovre, de Wurtemberg, d'Espagne, de Portugal et de Suède, pour inviter les dites cours à accéder au traité du 25 mars. Cette note qui est ici consignée sub Litt. EE, a été approuvée et il a été convenu d'y donner cours, avec l'observation que la communication à Mrs. les Plénipotentiaires signataires du traité de Paris (Espagne, Portugal et Suède) serait faite à la séance des huit Puissances.

1) Le résultat de cette transaction se trouve au Protocole des Plénipotentiaires des huit Puissances, en date de Vienne le 29 mars 1814, ci-haut T. VI, p. 182 et suiv. Cenf. ausei T. VIII, p. 119.

Il a été convenu que l'invitation à faire pour l'accession des *Princes unis* et des *Villes libres* de l'*Allemagne*, leur serait adressée conformément à la Note ci-jointe sub Litt. FF, en leur communiquant le Traité du 25 mars, et en les invitant à y accéder sur les bases du traité de Francfort de l'année 1813.

Quant aux Grands-Duc de Bade et de Hesse-Darmstadt, on est convenu qu'à cet office en invitation d'accession, il serait jointe une Note à chacune de ces deux cours, dans laquelle il leux sera donné l'assurance que les délibérations seront incessamment reprises relativement à la Constitution de la fédération germanique.

#### V.

Mrs. les Plénipotentiaires ont pris connaissance d'une lettre que S. M. le Roi de Saxe a écrite le 20 mars à S. M. l'Empereur d'Autriche, et par laquelle, en annonçant l'intention d'adhérer aux conditions qui ont été proposées par l'extrait du protocole du 7 mars, il témoigne le désir de prendre sa détermination definitive en présence de quelques-uns de ses fidèles serviteurs et de personnes qui jouissent en Saxe de la confiance publique.

Sur quoi il a été résolu que S. M. l'Empereur d'Autriche serait priée de vouloir bien, en continuation de ses bon offices, écrire au Roi Frédéric-Auguste pour l'engager à donner formellement et le plutôt possible cette détermination, et pour rappeler en même tems à S. M. Saxonne les deux-conditions inséparables de son adhésion, savoix:

10) que le Roi délierait incessamment du serment

de fidélité envers sa personne et sa dynastie, les habitans des provinces et districts qui passent sous la domination de S. M. le Roi de Prusse; en même tems qu'il donnerait l'acte de renonciation au Duché de Varsovie, et qu'il déliérait également les habitans du dit Duché du serment de fidélité envers sa personne et sa dynastie. 2°) Que le Roi accédera au traité du 25 mars et aux mêmes engagemens que prennent les autres Souverains et Etats de l'Allemagne contre Napoléon Bonaparte.

M. le Prince de Metternich a déclaré que son auguste Maître écrirait avec instance à S. M. le Roi de Saxe, pour qu'il ne diffère pas de donner son adhésion formelle de la manière qui vient d'être proposée.

Signé: Rasoumoffsky. Cte. Nesselrode. Clancarty. Talleyrand. Capodistrias. Hardenberg. Humboldt. Wessenberg. Metternich. De St. Marsan.

# Annexe au présent Protocole.

CC.

## Protocole

d'une Conférence concernant des arrangemens territoriaux entre S. M. le Roi de Sardaigne et le Canton de Genève.

Vienne, le 26 mars 1815.

En présence de LL. EE. Mylord Clancarty, le Marquis de St. Marsan, le Baron de Wessenberg, le Comte Capodistrias, le Baron de Humboldt.

Les soussignés Plénipotentiaires s'étant réunis pour terminer les arrangemens territoriaux qui avaient été concertés sous l'intervention des cours de Londrés, de Vienne, de Russie et de Prusse,



entre S. M. le Roi de Sardaigne et le Canton de Genève, M. le Marquis de St. Marsan a présenté les deux pièces annexées au présent protocole, dont l'une contient les Conditions sous lequelles S. M. le Roi de Sardaigne consent à mettre à la disposition des quatre Puissances ci-dessus mentionnées quelques districts de la Savoye pour être incorporés au Canton de Geneve; et l'autre l'énumération de ces mêmes Cessions, ainsi que les conditions et réserves sous lesquelles elle doivent avoir lieu.

Après la lecture de ces deux pièces, la discussion s'est établie sur une augmentation légère des dites cessions, à laquelle M. le Marquis de St. Marsan a consenti au nom de son Gouvernement; de manière que le changement dont on est ainsi convenu, a été ajouté à la pièce qui comprend l'énumération des districts qui devront être cédés.

Les Plénipotentiaires étant convenus ensuite de remettre ainsi le résultat de leur travail au Comité des Plénipotentiaires des quatre Puissances sous l'intervention desquelles cet arrangement a été fait, la séance a été levée.

Signé: Clancarty. De St. Marsan. Capodistrias. Humboldt. Wessenberg.

(Le Mémoire de M. le Marquis de St. Marsan en date da 26 mars 1815, mentionné dans le Protocele auquel appartient le précédent annexe, ne se trouve pas à la disposition de l'éditeur; mais les Conditions ci-dessus indiquées, en forme de traité entre la Sardaigne et les huit Puissances daté du 29 mars 1815, sont ajoutées, comme Annexe nr. 12. à l'Acte final du Congres de Vienne du 9 juin 1815, et se trouvent impriméese dans le présent Recuell, ci-haut T.VI, p. 182.)

#### Séance du 31 mars 1815.

Présens: Mrs. le Prince Metternich, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capodistrias, le Prince de Talleyrand, Lord Clancarty, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

- 1º. Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus, pour presser la détermination définitive de S. M. le Roi de Saxe, de faire à son Ministre le comte de Schulenbourg, la communication contenue dans l'Extrait du protocole ci-joint sub Litt. GG.
- 2°. Mrs. les Plénipotentiaires ont adopté un projet de Traité qui serait suivi pour régler le mode et les conditions d'Accession des Puissances et Etats qui se réuniront aux engagemens de l'alliance du 25 mars. Ce formulaire est annexé au présent protocole, sub Litt. HH.

Mrs. les Plénipotentiaires ont pris lecture des réponses faites de la part de LL. MM. les Rois de Dannemarck, d'Hannovre, de Bavière et de S. A. le Prince-Régent de Portugal, à l'invitation qui avait été faite à leurs Plénipotentiaires de prendre part aux engagemens de l'alliance du 25 mars 1815.

On est convenu des éclaircissemens que Mrs. les Commissaires donneraient à ce sujet à M. le Prince de Wréde, plénipotentiaire de Bavière et épuil en serait prevenu par M. le Prince de Metternich.

Les réponses des dites Cours sont jointes aux actes de la Commission d'accession.

d'une Note, ci sub Litt. JJ. que M. le Comte de Win-

Winzingerode vient de lui adresser et par laquelle sa Cour l'informe que l'Envoyé de Wurtemberg à Paris à eu le sort du Corps diplomatique qui, faute de chevaux, n'a pas pu, au départ du Roi, quitter Paris; sur quoi S. M. le Roi de Wurtemberg prevoyant que Napoléon pourrait chercher à induire le Corps diplomatique à quelque fausse démarche, déclare qu'Elle désavoue d'avance tout ce que l'on voudrait obtenir de son Ministre.

Mrs. les Plénipotentiaires applaudissent à la détermination prise par le Roi de Wurtemberg, déclarant que leurs Cours partagent la même opinion, et sont d'autant plus résolus de considérer comme nulles toutes démarches dans lesquelles leurs Agens seraient engagés, que ceux-ci ne sont accrédités qu'à la Cour du Roi Très - Chrétien et ne sont que des particuliers sans qualité vis-à-vis de Napoléon Bonaparte.

Sur quoi la séance a été levée.

Signé: Hardenberg. Rasoumoffsky. Clancarty.
Talleyrand. Capodistrias. Wessenberg.
Metternich. Humboldt.

# Annexe appartenant au présent Protocole. GG. .

## Extrait du Protocole

de la séance du 31 mars 1815; communiqué au Ministre de S. M. le Roi de Saxe.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France qui ont intervenu dans les transactions relatives au royaume de Saxe ont pris de nouveau en considération les communications qui ont eu lieu à ce sujet avec S. M. le Roi Frédéric-Auguste IX. 85.

et de commun accord ils se sont réunis sur les points suivans:

- 1º. Que d'après les Traités existans entre les Puissances, et les transactions faites par Elles pour en déterminer l'exécution, il ne saurait plus y avoir lieu à une négociation ultérieure sur les Cessions à faire par S. M. le Roi de Saxe à S. M. le Roi de Prusse, qu'en conséquence S. M. le Roi Frédéric-Auguste devait être invitée, de la manière la plus pressante, à donner purement et simplement son adhésion aux Articles qui ont été communiqués à Sa dite Majesté par l'Extrait du Protocole du 7 mars courant.
- 2°. Que l'état provisoire ne pouvant plus être prolongé, S. M. le Roi de Saxe devait être invitée à donner cette Déclaration d'adhésion dans le tems le plus court possible.
- 3º. Que Sa dite Majesté rentrerait dans la possession de ses états sous la double condition qu'Elle déliât 1º. les habitans des provinces et districts qui passent sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, ainsi que les habitans du Duché de Varsovie, de leur serment, et qu'Elle en déliât également ceux des dits habitans et sujets qui font partie de l'armée Saxonne; 2º. au surplus, qu'Elle accédât aux mesures prises par les Puissances contre Napoléon Buonaparte et se réunît, à cet effet, à l'Alliance renouvelée le 25 de ce mois.
- 4°. Qu'en conséquence M. le comte de Schulenbourg dont les pouvoirs ont été produits à la Commission de vérification, sera prié de se rendre demain 1° de ce mois à la Conférence de Mrs. les Plénipotentiaires et que ce Ministre sera invité à porter la Déclaration que renferme le présent Extrait de protocole, à la connaissance de son

Maître, afin que Sa Majesté prenne et fasse connaître à ce sujet sa détermination définitive.

(Suivent les signatures.)

#### 21.

## Séance du 1 avril 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Prince de Hardenberg, le Prince de Talleyrand, Lord Clancarty, le Comte Rasoumoffsky, le Comte Nesselrode, le Comte Capo d'Istria, le Baron Humboldt, le Baron de Wessenberg.

La communication à faire au Roi Frédérie Auguste, dont on est convenu dans la séance du 31 mars, a été remise au Ministre saxon comte de Schulenbourg qui s'est engagé à se rendre sans retard à Presbourg, pour connaître les intentions du Roi.

II. le Prince de Metternich a ensuite informé verbalement Mrs. les Plénipotentiaires que les principaux arrangemens militaires résultant de l'Alliance, avaient été déterminés hier dans une séance du Comité militaire; qu'on avait résolu de rassembler trois grands Corps d'armée sur le haut Rhin, sur le moyen Rhin et dans les Paysbas, lesquels Corps d'armée seraient placés sous trois commandants, et pour ce qui est de la répartition des contingens de troupes, comme cet objet paraissait se lier à des considérations politiques, le Comité ministeriel en prendrait connaissance avant que cette répartition des contingens fût fixée.

Mrs. les Plénipotentiaires ayant pris en considération les arrrangemens militaires dont les circonstances commandaient l'urgence, ont fait à ce sujet plusteurs observations dont les principales consistent dans les points suivans qu'il a été convenu de consigner dans le présent protocole:

- 1º. Que comme les opérations de la guerre exigeront que les contingens de quelques-uns des Princes du nord de l'Allemagne soient réunis à l'armée Anglaise, sous le commandement du Duc de Wellington (dans les Pays-bas), il est bien entendu que ces troupes de contingens allemands ne sont point données à la solde de la Grande-Bretagne, mais qu'elles reçoivens, d'après l'exigence des circonstances, cette destination en coopérant à la guerre commune, de manière qu'on éloignera ce qui pourrait donner lieu à ne pas faire envisager cette mesure sous le véritable point de vue : ce qui néanmoins n'apportera aucun changement à tout ce qui est relatif aux troupes allemandes qui font actuellement partie de l'armée de la Grande-Bretagne.
- 2º. Que l'armée Prussienne, sous le commandement du Prince Blucher, réunira également à elle un nombre proportionnel de troupes allemandes.
- 3º. Que les cours de Vienne, de Pétersbourg et de Berlin employerent leurs bons offices auprès de la cour de Londres, à l'effet de faire obtenir d'Elle des secours communs à tous les Princes de l'Allemagne qui fournissent des contingens.
- 4º. Que tout ce qui est ou sera arrêté à présent sur la distribution ou organisation des troupes allemandes, ne sera d'aucune conséquence pour la fédération Germanique, et ne pourra rien préjuger à cet égard.
  - Signé: Hardenberg. Talleyrand, Metternich.
    Rasoumoffsky. Clancarty. Capodistrias.
    Humboldt.

## Séance du 3 avril 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Prince de Hardenberg, le Prince de Talleyrand, le Comte Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte Capo d'Istria, Lord Clancarty, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

M. le premier Plénipotentiaire de Russie a présenté un Article sur le mode de réunion du Duché de Varsovie (à l'Empire de Russie) et sur le titre de Czar (Roi) de Pologne que S. M. I. de toutes les Russies prendra avec ses autres titres.

Cet Article, qui est ici annexé sub nr. 47, est approuvé et paraphé 1).

Mrs. les Plénipotentiaires ont pris en considération le plan des arrangemens territoriaux qui concernent S. M. le Roi de Bavière, et il leur paru pouvoir réunir tant le consentiment réciproque de l'Autriche et de la Bavière, que l'assentiment des autres Puissances intéressées.

Quant au point de *Hanau* qui fait partie de ces arrangemens, Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus d'y attacher les conditions suivantes:

"La ville et forteresse de Hanau est cédée à "S. M. le Roi de *Bavière*, et S. M. s'engage à la "maintenir en état de défense."

"La ville de Mayence, destinée à être une "forteresse de la ligue Germanique, est assignée "comme propriété à la maison de Darmstadt; la "garnison y sera formée par des troupes de la

1) Cet Article se trouve, presque mot à mot, inséré à l'art. 1 de l'Acte final du Congrès de Vienne. Remarque de l'éditeur.

"Prusse, des deux Hesses et de Nassau, et le Gou-"verneur sera nommé par S. M. le Roi de Prusse."

"Tout l'arrangement indiqué ci-dessus n'aura "cependant son exécution qu'après que la guerre actu-"elle sera terminée. Durant celle-ci le Gouverneur "sera nommé par S. M. l'Empereur d'Autriche, et "le Commandant par S. M. le Roi de Prusse."

Il a été de même convenu entre les Plénipo-

tentiaires que

"La grande route de Francfort à Leipsik "qui traverse le pays de Hanau, restera libre au "commerce; rien ne sera changé à l'égard du "transit des marchandises sur cette route, et "aucun nouveau droit n'y sera établi, excepté "ceux que pourrait exiger la réparation des "chemins."

Signé: Metternich. Hardenberg. Talleyrand. Rasoumoffsky. Clancarty. Nesselrode. Capodistrias. Humboldt. Wessenberg.

#### 23.

## Séance du 4 avril 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria. Lord Clancarty, le Prince de Hardenberg, le Prince de Talleyrand, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg, le Prince de Wréde.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche présentent un tableau de Cessions que la Cour de Vienne demande de la cour de Munich, ainsi que des Compensations propres à indemniser S. M. le Roi de Bavière.

Ce tableau est déposé au présent protocole sub Litt. KK.

Cette communication a été suivie d'une discussion verbale, après laquelle Mrs. les Plénipotentiaires se sont ajournés à demain.

Signé: Metternich. Rasoumoffsky. Clancarty. Nesselrode. Capodistrias. Wessenberg. Hardenberg. Humboldt. Talleyrand. Wréde.

## Annexe.

## KK.

Tableau de cessions et de Compensations, proposé par l'Autriche.

## Cessions de la Bavière.

|    | ,        |                |        |       |       | St  | -       | Sujets média-<br>tisés. |
|----|----------|----------------|--------|-------|-------|-----|---------|-------------------------|
| A. | L'Innvi  | ertel          | •      | •     | •     | •   | 125,670 | 1                       |
| B. | Partie ( | du Hat         | ısruck |       |       | •   | 92,390  |                         |
| C. | Bailliag | ge de <b>T</b> | /ils   |       | •     | •   | 794     |                         |
| D. | La part  | ie méri        | diona  | le do | e Sa  | lz- |         | -                       |
|    | bourg:   | 1°. le         | Porga  | au    | •     | •   | 31,153  |                         |
|    |          | 2º. le         | Lung   | au    | •     |     | 12,911  |                         |
|    |          | 3º. le         | Zille  | rthal | l .   |     | 18,033  |                         |
|    |          | 4º. le         | Brixe  | enth  | al    | •   | 6,515   |                         |
|    |          | 5º. la         | majeu  | re pa | artie | du  |         |                         |
|    |          | Pin            | zgau   | •     | •     |     | 26,500  | ı                       |
|    |          |                |        |       | To    | tal | 313,966 | •                       |

# Compensations.

1°. La ville de *Hanau* avec les districts de Büchilthal, Gelnhausen, Biber, Schlüchtern, Altengronau, Schwarzenfels, Lohrhaupten, Brandenstein, d'après la déli-

| •                                  | sujets directs. | sujets mé- |
|------------------------------------|-----------------|------------|
| mitation faite par le Gouvernement |                 | diatisés.  |
| de Francfort                       | 46,000          |            |
| 2º. La principauté de Fulde,       | ,               |            |
| les districts de Hammelbourg,      |                 |            |
| Brückenau et Saalmunster, d'après  |                 |            |
| la délimitation précitée           |                 |            |
| 3º. Du royaume de Würtem-          |                 |            |
| berg:                              |                 |            |
| A. la partie du bailliage de       |                 |            |
| Nördlingen cédée en 1810           |                 |            |
| par la Bavière 4,686               |                 |            |
| B. la partie du cercle de Re-      | ₹.,.            |            |
| zat cédée en 1810, des             |                 |            |
| bailliages deDünkelsbühl,          |                 |            |
| Feuchtwangen, Creils-              |                 |            |
| heim, Uffenheim, Gera-             |                 |            |
| bronn et Rothenbourg . 32,963      |                 |            |
| C. le bailliage de Möckmuhl 3,262  |                 |            |
| D. le grand bailliage de Mer-      |                 |            |
| gentheim 15,000                    | •               |            |
| E. Wangen, Leutkirch, Is-          | ,               |            |
| ny etc 10,000                      | 65,911          |            |
| F. Des possessions de la           |                 |            |
| maison d'Oettingen 14,000          |                 |            |
| G. le bailliage de Hohenlohe-      |                 |            |
| Kirchberg 4,053                    |                 | 18,345     |
|                                    |                 |            |
| 4º. Du grand-duché de              |                 |            |
| Hesse-Darmstadt (voy. l'an-        |                 |            |
| nexe A.) au midi du Mein           |                 |            |
| dans les ci-devant posses-         |                 |            |
| sions de Mayence, du Pala-         |                 |            |
| tinat, des Etats de l'Empire       | CARCO           | CO COC     |
| ou de Hanau                        | 64,669          | 60,626     |

| ·                               | sujets directs       |            |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| 5°. Du grand-duché de           | •                    | diatisés.  |
| Bade (voy. l'annexe B.)         |                      | •          |
| A. le cercle de Mein et Tau-    | 1                    |            |
| ber 95,382                      | ;                    |            |
| B. Du cercle de Necker . 39,280 |                      | •          |
| 134,662                         | . '                  |            |
| Dans ce nombre se trouvent      | ,                    |            |
| sujets directs, à peu près      | 36,000               |            |
| sujets médiatises               | ,                    | 98,662     |
| 6°. La principauté d'Isenbourg  | r                    | 43,000     |
| 7°. Le bailliage de Redwitz     | . <b>3,</b> 000      | 10,000     |
| Totaux                          | 236,461              | 000 000    |
| _                               |                      | 220,633    |
| En comptant les médiatisés pour |                      |            |
| la moitié                       | . 110,316            |            |
| Total                           | 346,777              |            |
| Α.                              | <del></del>          |            |
| Hesse - Darmstadt céderait à la |                      |            |
| Bavière.                        | ,<br>sujets directs. | Spieta mé. |
|                                 |                      | diatisés.  |
| Les bailliages d'Alzenau .      | 5,970                |            |
| Steinheim .                     | . 6,935              |            |
| Seligenstadt                    | . 6,590              | `          |
| Babenhausen                     | 4,944                | ,          |
| Schafheim .                     | . 3,788              |            |
| Driburg .                       | 4,608                |            |
| Umstadt .                       | . 8,955              | •          |
| Habitzheim .                    | • •                  | . 3,087    |
| Otzberg .                       | . 2,128              | •          |
| Breuberg .                      | •                    | . 10,457   |
| Fränkisch Grumb                 | ach .                | . 1,311    |
| König                           |                      | . 1,514    |
| Laudenbach .                    | •                    | . 694      |
| Heubach .                       |                      | . 3,505    |
| Miltenberg .                    |                      | . 8,094    |
|                                 |                      |            |

| •                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| •                                                                     | Umpfenba                                                                                                                         | ich .                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | •                                                                                               | diatisés. 197 |
|                                                                       | Amorback                                                                                                                         | ı .                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •       | ě                                                                                               | . 7,092       |
|                                                                       | Erbach                                                                                                                           |                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •       | •                                                                                               | . 3,390       |
|                                                                       | Michelsta                                                                                                                        | dt .                                                                     | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                 | . 2,729       |
| `,                                                                    | Fürstenau                                                                                                                        | ι, .                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | •                                                                                               | . 3,469       |
|                                                                       | Reichenbe                                                                                                                        | erg .                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •       | •                                                                                               | . 4,078       |
|                                                                       | Fürst                                                                                                                            | • •                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •       | 7,354                                                                                           | ·             |
|                                                                       | Schönber                                                                                                                         | g ·                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •       | •                                                                                               | . 5,031       |
| . ,`                                                                  | Abendsbe                                                                                                                         | rg et 6                                                                  | reifsw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rald    | 134                                                                                             | •             |
|                                                                       | Birkenau                                                                                                                         |                                                                          | • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •       | 971                                                                                             | •             |
|                                                                       | Waldmich                                                                                                                         | elberg                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 5,578                                                                                           | • •           |
|                                                                       | Freienstei                                                                                                                       | in et H                                                                  | lothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ber     | g .                                                                                             | . 6,023       |
| •                                                                     | Hirschhor                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | 4,075                                                                                           | •             |
|                                                                       | Wimpfen                                                                                                                          | .•                                                                       | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •       | 2,639                                                                                           |               |
|                                                                       | -                                                                                                                                |                                                                          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 64,669                                                                                          | 60,626        |
|                                                                       | -                                                                                                                                |                                                                          | A ULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 01,000                                                                                          | ,             |
| •                                                                     | B. céderait à cercle de Me                                                                                                       | in et                                                                    | vière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 01,000                                                                                          |               |
| . Le                                                                  | céderait à<br>cercle de Me<br>comprena<br>bailliages de                                                                          | in et                                                                    | vière.<br>Taub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er      | 10,773                                                                                          |               |
| Les.<br>Les.<br>Box                                                   | céderait à<br>cercle de Me<br>comprena<br>bailliages de<br>berg                                                                  | in et                                                                    | vière.<br>Taub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er      |                                                                                                 |               |
| Les. Les. Box. Geri                                                   | céderait à<br>cercle de Me<br>comprena<br>bailliages de<br>berg<br>achsheim .                                                    | in et<br>nt:<br>Osterl                                                   | vière.<br>Taubo<br>ourken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er      | 10,773<br>16,444<br>10,356                                                                      | ,             |
| Les<br>D. Les<br>D. Box<br>D. Gerl<br>D. Tau                          | cederait à<br>cercle de Me<br>comprena<br>bailliages de<br>berg<br>achsheim<br>ber-Bischofs                                      | in et<br>nt:<br>Osterk                                                   | vière.<br>Taubo<br>ourken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152                                                            | , ,           |
| Les C. Les C. Box C. Gerlo. Tau                                       | cederait à<br>cercle de Me<br>comprena<br>bailliages de<br>berg<br>achsheim<br>ber-Bischofs<br>ille et le baill                  | in et<br>nt:<br>Osterl<br>heim                                           | vière.<br>Taub<br>ourken<br>Wertl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152                                                            | , ,           |
| Les C. Les C. Box C. Gerlo. Tau C. Lav C. 24 h                        | cederait à<br>cercle de Me<br>comprena<br>bailliages de<br>berg<br>achsheim<br>ber-Bischofs<br>ille et le baill<br>ailliage de V | in et<br>nt:<br>Osterl<br>heim<br>age de<br>Werthe                       | vière.<br>Taub<br>ourken<br>Werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152                                                            | , ,           |
| Les  Les  Box  Gerl  Tau  Lav  Lav                                    | cederait à<br>cercle de Me<br>comprena<br>bailliages de<br>berg<br>achsheim<br>ber-Bischofs<br>ille et le baill<br>ailliage de V | in et<br>nt:<br>Osterl<br>heim<br>age de<br>Werthe                       | vière.<br>Taub<br>ourken<br>Werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152<br>n 9,770                                                 | , ,           |
| Les Les C. Box C. Tau Lav Lav Le                                      | cederait à cercle de Me comprena bailliages de berg . achsheim . ber - Bischofs ille et le bailli ailliage de V                  | in et<br>nt:<br>Osterl<br>heim<br>age de<br>Werthe                       | vière. Taube  Ourken  Werth  im  üren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152<br>n 9,770<br>10,137                                       | , ,           |
| Les C. Les C. Box C. Tau C. Lav C. 24 h                               | cederait à cercle de Me comprena bailliages de berg . achsheim . ber - Bischofs ille et le bailli ailliage de V                  | in et<br>nt:<br>Osterk<br>heim<br>iage de<br>Werthe                      | vière. Taube  Ourken  Werth  im  üren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152<br>n 9,770<br>10,137<br>10,683                             | , ,           |
| Les P. Les P. Box P. Gerlo. Tau P. Lav P. 24 h                        | cederait à cercle de Me comprena bailliages de berg achsheim ber-Bischofs ille et le bailliage de bailliage de de I              | in et<br>nt:<br>Osterk<br>sheim<br>iage de<br>Werthe<br>Walldi<br>Buchen | Taube<br>Taube<br>Durken<br>Wertheim<br>üren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152<br>n 9,770<br>10,137<br>10,683                             |               |
| Les  Les  Box  Tau  Lav  Lav  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  L   | cederait à cercle de Me comprena bailliages de berg achsheim ber-Bischofs ille et le bailliage de bailliage de de I              | in et nt: Osterl cheim iage de Werthe Walldi Buchen kar: Lohrbe          | Tauben<br>Tauben<br>Ourken<br>Werth<br>Sim<br>Ouren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152<br>n 9,770<br>10,137<br>10,683                             |               |
| A. Les  O. Les  O. Box  O. Gerl  O. Tau  O. 24 h  O. Le  O. Le  O. Le | cederait à cercle de Me comprena bailliages de berg achsheim ber-Bischofs ille et le bailliage de bailliage de de I              | in et nt: Osterl heim iage de Werthe Walldi Buchen kar: Lohrbe           | Taubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentauben | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152<br>n 9,770<br>10,137<br>10,683<br>12,067                   |               |
| 1. Le  o. Les  o. Box  o. Geri  o. Tau  o. Lav  o. 24 h  o. Le  o. Le | cederait à cercle de Me comprena bailliages de berg achsheim ber-Bischofs ille et le bailliage de bailliage de de I              | in et nt: Osterl cheim iage de Werthe Walldi Buchen kar: Lohrbe          | Taubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentaubentauben | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152<br>n 9,770<br>10,137<br>10,683<br>12,067                   |               |
| 1. Le  o. Les  o. Box  o. Geri  o. Tau  o. Lav  o. 24 h  o. Le  o. Le | cederait à cercle de Me comprena bailliages de berg achsheim ber-Bischofs ille et le bailliage de bailliage de de I              | in et nt: Osterl heim iage de Werthe Walldi Buchen kar: Lohrbe           | Tauben<br>Tauben<br>Wertheim<br>Einen<br>Each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er<br>· | 10,773<br>16,444<br>10,356<br>15,152<br>n 9,770<br>10,137<br>10,683<br>12,067<br>7,435<br>1,686 |               |

sujets directs, sujets mé-

Neudenau . 1,519
Sinsheim . 4,322
Neckarels . 12,423
Total . . . 134,662

24.

## Séance du 5 avril 1815.

Présens: Mrs. le Prince Metternich, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg, le Prince de Hardenberg, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capodistrias, Lord Clancarty, le Maréchal Prince de Wréde.

M. le Maréchal Prince de Wréde, Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Bavière, présente, en réponse au Projet proposé par Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche dans la séance d'hier, un Contre-projet accompagné de tableau pour régler les arrangemens territoriaux de la Bavière, tant dans leurs rapports avec l'Autriche qu'avec les autres Puissances et Etats intéressés.

Ce Mémoire, ainsi que les Pièces qui l'accompagnent, sont consignés au présent protocole sub Litt. LL.

Lecture ayant été faite de ce Mémoire et des Pièces à l'appui, Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche ont déclaré les prendre ad referendum, se réservant d'y répondre dans la prochaine séance.

Signé: Mettermich. Rasoumoffsky. Clancarty. Nesselrode. Capodistrias. Wessenberg. Humboldt. Talleyrand. Wréde.

# Annexe.

## Mémoire bavarois,

adressé à LL. AA. et EE. Mrs. les Ministres plénipotentiaires d'Angleterre, de France, de Prusse, de Russie.

Les arrangemens territoriaux discutés hier en conférence devant être repris aujourd'hui, le Soussigné s'empresse de mettre préalablement sous les yeux de Leurs Altesses et Leurs Excellences le Mémorandum ci-joint, afin de les mettre à même de juger, avec une parfaite connaissance de cette affaire. Un coup d'oeil suffira pour convainère LL. AA. et LL. EE. que les propositions faites hier ne sont pas de nature à servir de compensations pour les grandes cessions territoriales que l'on demande à sa cour.

Le Soussigné a l'honneur d'offrir etc. Signé: Le Maréchal Prince de Wréde.

## Extrait

du Mémorandum ci-dessus mentionné.

Cessions demandées à la Cessions que la Bavière Bavière 313,966 est prête à faire 297,105 ames.

Compensations réclamées par la Bavière.

Le Wurtemberg céderait à la Bavière:

1°. en Sujets directs . . . 93,250

110,909

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Badé céderait à la Bavière:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                    |
| le cercle du Mein et Tauber et                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                    |
| celui du Necker,                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÷                                                                     |                                                    |
| 1º. en Sujets directs                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,526                                                                |                                                    |
| 2º. en Sujets médiatisés 107,654,                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                     |                                                    |
| lesquels évalués au tiers pour                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,885                                                                |                                                    |
| · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 122,411                                            |
| La Bavière aurait de plus la te                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | •                                                  |
| pont près de Mannheim, avec un                                                                                                                                                                                                                                                             | rayon                                                                 |                                                    |
| d'une lieue à l'entour.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                    |
| La Hesse grand-ducale céderait à la B                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                    |
| 1º. en Sujets directs                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64,669                                                                |                                                    |
| 2º. en Sujets médiatisés 60,626,                                                                                                                                                                                                                                                           | 00 606                                                                |                                                    |
| lesquels évalués au tiers font_                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,020                                                                | 0.4.080                                            |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 84,878                                             |
| Total des co                                                                                                                                                                                                                                                                               | essions                                                               | 318,288                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                    |
| Il est expréssement entendu qu                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                    |
| sés ne pourront être porté en ligne                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                    |
| sés ne pourront être porté en ligne<br>tout au plus pour ;                                                                                                                                                                                                                                 | de com                                                                | pte que                                            |
| sés ne pourront être porté en ligne<br>tout au plus pour :<br>Il est encore à observer que,                                                                                                                                                                                                | e de com<br>dans les                                                  | pte que                                            |
| sés ne pourront être porté en ligne<br>tout au plus pour ;.<br>Il est encore à observer que, c<br>céder à l'Autriche, la Bavière perd u                                                                                                                                                    | e de com<br>dans les<br>n revenu                                      | pte que<br>pays à<br>net des                       |
| tout au plus pour \(\frac{1}{2}\).  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd ut domaines de passé 400,000 Florins,                                                                                                                                                | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o                          | pte que<br>pays à<br>net des<br>lue dans           |
| tout au plus pour \(\frac{1}{2}\).  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd ut domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine                                                                                                             | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été              | pays à net des lue dans aliénés,                   |
| tout au plus pour \( \frac{1}{2} \).  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd u domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine et que dans les différents Médiatis                                                                        | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été              | pte que pays à net des que dans aliénés,           |
| tout au plus pour \(\frac{1}{2}\).  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd ut domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine                                                                                                             | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été              | pays à net des lue dans aliénés,                   |
| sés ne pourront être porté en ligne tout au plus pour ;.  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd u domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine et que dans les différents Médiatis pas du tout.                                       | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été              | pays à net des lue dans aliénés,                   |
| tout au plus pour \( \frac{1}{2} \).  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd u domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine et que dans les différents Médiatis                                                                        | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été              | pays à net des<br>lue dans<br>aliénés,<br>n existe |
| tout au plus pour \(\frac{1}{2}\).  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd ut domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine et que dans les différents Médiatis pas du tout.  Compensations.                                            | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été<br>és il n'e | pays à net des lue dans aliénés,                   |
| sés ne pourront être porté en ligne tout au plus pour ;.  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd u domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine et que dans les différents Médiatis pas du tout.                                       | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été<br>és il n'e | pays à net des lue dans aliénés, n existe          |
| tout au plus pour \(\frac{1}{2}\).  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd ut domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine et que dans les différents Médiatis pas du tout.  Compensations.  La population des districts dis           | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été<br>és il n'e | pays à net des<br>lue dans<br>aliénés,<br>n existe |
| tout au plus pour \(\frac{1}{2}\).  Il est encore à observer que, céder à l'Autriche, la Bavière perd ut domaines de passé 400,000 Florins, les pays de Fulde tous les domaine et que dans les différents Médiatis pas du tout.  Compensations.  La population des districts disse monte à | e de com<br>dans les<br>n revenu<br>tandis o<br>s on été<br>és il n'e | pays à net des lue dans aliénés, n existe          |

## au Grand - Duc de Hesse-Darmstadt

a) pour le Duché de Westphalie 138,000

b) pour la compensation de Hanau 46,000

Total . . . 502,288

Restent encore disponibles 86,412

25.

## Séance du 7 avril 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Baron de Humboldt, le Prince de Hardenberg, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria, Lord Clancarty, le Prince de Talleyrand, le Baron de Wessenberg.

M. le Prince de Metternich présente à Mrs. les Plénipotentiaires une Déclaration, et une Note qui en forme l'annexe, que M. le comte de Schulenbourg, Ministre Saxon, vient de remettre en répense du Roi à la communication qui lui a été faite en suite des protocoles du 31 mars et du 1 avril.

Cette Déclaration, et la Note qui y est annexé, sont consignées au présent protocole sub. Litt. MM.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie et de Prusse porteront ces pièces à la connaissance de leurs Cours et s'en expliqueront dans une des prochaines séances.

Signé: Rasoumoffsky. Hardenberg. Talleyrand. Clancarty. Capodistrias. Wessenberg. Humboldt. Nesselrode.

#### Annexe.

#### MM.

Note du plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe.

Le soussigné Plénipotentiaire de S. M. le Res de Saxe au Congrès s'empresse de faire connaître à LL. AA. et EE. Messieurs les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France, les sentimens du Roi son maître, à l'égard du contenu du protocole du 31 du mois passé.

S. M. n'a pu qu'éprouver une surprise douloureuse, en voyant, par la dite communication, que la masse des sacrifices que l'on demande d'Elle n'était pas accompli, quand Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche, de France et d'Angleterre portèrent le protocole du 7 mars à sa connaissance.

Il n'était fait dans ce protocole aucune mention du Duché de Varsovie, et on exige aujourd'hui de Sa Majéste qu'Elle en délie les sujets de leur serment vis-à-vis d'Elle. Il semble qu'une question d'un tel poids, ou il s'agit de la perte ou de la conservation de près de quatre millions de sujets devoués, le Roi serait autorisé à la prendre en mûre considération et de n'énoncer ses intentions, à cet égard, qu'après des délibérations dont la durée pourrait être analogue à l'importance de l'objet.

Mais S. M. pénétrée du prix du tems dans les circonstances actuelles, et désirant prouver à l'Europe que tout délai dans les déterminations qui n'est pas d'une nécessité absolue, ne peut lui être imputé, s'est décidée à faire mettre la question relative à ses sujets du Duché de Varsovie dans la réponse qu'Elle a ordonné au Soussigné de faire

à LL. AA. et EE. Messieurs les Plénipotentiaires des cinq Puissances.

Le contenu des protocoles du 5 et 31 mars paraft indiquer quatre divisions principales, dans lesquelles il sera convenable de dévolopper successivement les intentions de Sa Majesté.

A. Le Roi est disposé à donner son adhésion aux Cessions territoriales que l'on exige de lui on Saxe, a condition

16. Que l'évacuation de la partie de la Saxe qui reste au Roi soit exécutée par S. M. Prussiene, conformément à l'art. 13 du protocole communiqué au Roi à Presbourg par les Plénipotentiaires d'Autriche, de France et de l'Angleterre;

2º. Que dans la répartition des dettes et autres charges, on admettra pour base la proportion combinée de la population, de l'étendue territoriale et des revenus qui servent de garantie et de sureté aux dettes mentionnées.

3º. Que S. M. Prussienne qui obtiendrait avec la partie à acquérir toutes les Salines, consentira de céder à la Saxe, d'après la proportion approximative de la population qui resterait au Roi, trois cinquièmes du produit annuel des sels exploités, contre le prix de leur fabrication;

4º. Que les principes établis par l'art. 10 du protocole annexé à celui du 7 mars, par rapport à la navigation de l'Elbe, soient appliqués au flottage sur les canaux nommés Flossgräben, et autres rivières qui approvisionnent en bois de chauffage les villes de Dresde et de Leipsick;

5°. Que les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instructions conservent leurs propriétés et redevances sous les deux dominations respectives, sans que l'administration ét les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre;

6°. L'article 33 du même protocole fait mention des avantages que les cinq Puissances accordent à la maison de *Schönbourg*. Ces avantages se divisent en deux points essentiellement distincts:

Le premier assure à cette maison les droits qui résulteraient de ses rapports futurs avec la ligue Germanique. S. M. est disposée à cet égard à lui procurer tous les avantages qui sont compatibles avec la souveraineté que le Roi exerce sur les biens de la maison de Schönbourg.

Le second lui garantit les prérogatives que le recès du 4 mai 1740 lui avait assurés. S. M. croit devoir à sa dignité d'observer qu'après qu'Elle et Ses prédécesseurs ont pendant 75, années religieusement observé leur engagement en général, et celui-ci en particulier, Elle peut s'attendre de l'amitié des Puissances étrangères à ce qu'Elles n'interviendront pas entre Elles et Ses sujets, les Princes et les Comtes de Schönbourg.

B. Sa Majesté le Roi de Saxe est disposée à délier de leur serment ses sujets Saxons dans la partie à ceder à la Prusse, ainsi que les soldats de son armée natifs de ces provinces, après l'évacuation de la partie de la Saxe destinée à rester sous sa domination, et aussitôt que S. M. sera rentrée dans Ses états et qu'Elle en aura repris l'administration. S. M. donne cependant à considérer, si cette mesure, relative à l'armée, n'aurait pas des inconveniens reels pour le but général et s'il ne vaudrait pas mieux de la différer jusqu'à l'époque de la paix.

C. Sa Majesté est également disposée à délier de leur serment Ses sujets du Duché de Ver-IX. 35. sovie à l'époque indiquée pour le dégagement du serment des sujets Saxons, en obtenant la garantie:

- 1°. de ce que S. M. sera dégagée de toute obligation ou responsabilité à l'égard des dettes contractées à l'avantage du Duché;
- 2°. du remboursement des avances que les caisses Saxonnes ont faites à celles du Duché.
- D. Quant à l'accession de S. M. à l'Alliance du 25 mars, le Roi, empressé de renouveler les rapports les plus intimes avec les cinq Puissances, se déclarerait dès aujourd'hui à cet égard, si LL. AA. et EE. Messieurs les Plénipotentiaires avaient jugé convenable de lui en communiquer le contenu.

Enfin le Roi réclame des sentimens de justice des cinq Puissances, qu'en cas que des engagemens futurs dussent mettre des élémens d'indemnité à la disposition des Alliés, Elles lui assurent des dédommagemens proportionnés aux pertes que S. M. éprouverait en ce moment.

Telles sont les modifications auxquelles S. M. attache son consentement aux cessions qu'on exige d'Elle. Elles ne sont dictées que par le coeur d'un Souverain qui a gouverné son peuple paternellement pendant près d'un demi siècle, et qui ne voudra jamais employer la dernière partie de sa vie à exercer sur lui un régime dur et fiscal. Le Roi ne se résoudra point à faire pèser sur les sujets qui lui resteraient des charges disproportionnées à leur facultés, ni à les voir dans une dépendance étrangère pour les premiers besoins de la vie.

Le Roi s'attend de l'équité des cinq Puissances signataires à ce qu'elles envisageront ces considérations sous le même point de vue. Il attend avec une confidence illimitée l'effet de la médiation que S. M. l'Empereur d'Autriche lui a offerte

avec tant de bienveillance, et il invoque particulièrement l'intervention puissante de S. M. Impériale à l'égard des modifications que le Soussigné vient d'exposer en Son nom.

La force des circonstances et la prépendérance que les cinq Puissances exercent en manifestant leur commun accord, obligent S. M. à renoncer à son bon droit et à plusieurs millions
de ses fidèles sujets. La considération de sonstraire ses sujets Saxons et ceux du Duché de Varsovie à un état d'incertitude prolongé, à concouru
à La décider. Peut-être eût Elle dans l'espoir de
voir céder les Puissances à l'évidence de ses représentations et à les voir admettre, à cet égard
des adoucissemens, cherché de prolonger davantage les négociations, si des incidens imprévus
n'avaient de nouveau porté le trouble en Europe.

Sa Majesté croyant maintenant qu'Elle se devait à Elle-même de ne pas prolonger son indécision, Elle s'est déterminée aux immenses sacrifices qu'Elle vient de déclarer être disposée à porter.

Si malgré la facilité de la part du Roi dans toutes les questions essentielles, l'arrangement intentionné devait être returdé par des difficultés qui se rencontreraient dans les questions à l'accomplissement desquelles le Roi attache son adhésion, S. M. ne redouterait pas d'en appeler au jugement de l'Europe et à celui de la postérité. Elle supporterait les circonstances qui en résulteraient pour sa maison avec la formeté et la résignation qu'Elle a manifestées jusqu'ici, dans le cours de sen adversité, et Elle a la confiance en son peuple. Saxon et en celui du Duché de Varsovie, que ce ne serait pas à leur légitime Souverain qu'ils interestient pas à leur légitime Souverain qu'ils interestient pas à leur légitime Souverain qu'ils interestient pas à leur légitime Souverain qu'ils interesties de la confiance de la confiance de la confiance de la confiance en son peuple.

puteraient les inconveniens inséparables d'un état

provisoire prolongé.

Le Soussigné a l'honneur d'offrir à LL. AA. et EE. Messieurs les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France, l'expression de sa plus haute considération.

Vienne, le 6 avril 1815.

Signé: Schulenbourg.

# Déclaration,

accompagnant la Note précédente.

Le soussigne Plénipetentiaire de S. M. le Roi de Saxe au Congrès est chargé de porter à la connaissance de LL. AA. et EE. Messieurs les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France les Points suivans, auxquels S. M. attache une haute importance, et pour lesquels Elle réclame la médiation de S. M. l'Empereur d'Autriche.

## Le Roi désire:

- 1º. Que la Prusse concourre, pour la part qui lui sera cédée de la Saxe, aux apanages fondés sur la totalité des revenus du Royaume, aux pensions civiles et militaires d'après l'état subsistant dans ce moment, et aux pensions de retraite des functionnaires et officiers qui en suite des cessions projettées seraient nécessairement réformés;
- 2°. Que l'on transmette à S.M. le Roi de Saxe le droit et la faculté d'approprier, à l'avantage de la Saxe, les arrérages des contributions qui ont été maintenus ou frappés neuvellement pendant l'administration provisoire Russe et Prussienne; laquels fonds pourraient être employés à solder

les arrérages des pensions et traitemens accumulés jusqu'à cette époque;

3°. Que S. M. Prussienne conserve aux provinces Saxonnes qui passeraient sous sa domination, leurs privilèges, constitutions et autres avantages qui leur ont été assurés sous le règne de S. M. le Roi de Saxe et de ses prédécesseurs;

4°. Que l'on continue d'accorder à l'université de Leipsick et aux écoles de Grimma et de Meissen les rentes et bénéfices que l'école de Schulpforte leur passait de ses fonds;

5°. Que les prétentions du Roi aux arrérages de la liste civile du Duché de Varsovie soient reconnus et qu'il soit fixés des termes pour le payement.

Le Soussigné en transmettant les Points cidessus, qui seront considérés comme un annexe de la Note, de la même date, portant les déclarations du Roi son maître, a l'honneur d'être etc.

Vienne, le 6 avril 1815.

Signé: Schulenbourg.

#### 26.

#### Séance du 10 avril 1815,

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Prince de Hardenberg, le Comte Rasoumoffsky, le Prince de Talleyrand, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria, Lord Clanearty, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

M. le Pince de Metternich ouvre la séance. Les arrangemens territoriaux offerts à la

Les arrangemens territoriaux offerts à la Bavière sur les bases dont on était convenu dans la séance du 4 de ce mois, n'ayant pas été aq-

ceptés par S. M. le Roi de Bavière, M. le premier Plénipotentiaire d'Autriche communique les dernières propositions d'échange que S. M. l'Empereur est décidé à faire au gouvernement Bavarois.

Le tableau ci-joint sub NN. indique sommairement en quoi consistent les propositions d'échange et de compensations.

Il en résulte que l'Autriche se borne à demander à la Bavière la cession de l'Innviertel, moins un district d'à-peu-près 4000 ames, la partie du Hausruckviertel, et quelques bailliages du pays de Salzbourg, la totalité des cessions demandées ne s'élevant qu'à 288,854 habitans, et qu'en échange de ces cessions l'Autriche offre de procurer à la Bavière des districts qui sont en contiguité avec ses états et qui forment ensemble une population de 471,154 habitans.

On est convenu que M. le comte de Nesselrode et M. le baron de Wessenberg se rendraient dans la journée de demain près de M. le Maréchal de Wrède pour lui faire communication des dites propositions, en lui déclarant qu'on ne pouvait aller plus loin dans les offres de compensations pour les rétrocessions demandées.

Mrs. les Plénipotentiaires de *Prusse* présentent une Réponse de leur Cour au Mémoire que S. M. le *Roi* de *Saxe* a fait remettre à la séance du 7 de ce mois.

De son côté, M. le premier Plénipotentiaire de Russie consigne également au protocole la Réponse que sa Cour fait faire sur ce que Sa Majesté le Roi de Saxe a déclaré relativement au Daché de Varsovie. Ces deux réponses sont jeintes ici sub OO. et PP.

On est convenu de faire un astrait des dites

réponses pour être communiqueés au comte de Schulenbourg, Ministre du Roi de Saxe.

Signé: Metternich. Rasoumoffsky. Clancarty. Capo d'Istria. Wessenberg. Nesselrode. Humboldt. Hardenberg.

## Annexes au présent Protocols.

#### NN.

Proposition d'un arrangement d'échange entre l'Autriche et la Bavière.

## L'Autriche demande à la Bavière:

| la cession 1º. de l'Innviertel, moins un district |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| d'à-peu-près 4000 ames                            | 121,670 |
| 2º. la partie de Hausruckviertel                  | 92,390  |
| 3º. le bailliage de Vils                          | 794     |
| 4º. du pays de Salzbourg, les                     |         |
| bailliages de Rastadt, St. Mi-                    |         |
| chel, Tamsweg, St. Johann,                        |         |
| Taxenbach, Zell, Mittersill,                      |         |
| Matrey, et le Zillerthal, dont                    |         |
| la population monte à                             | 74,000  |
| Total des réclamations de l'Antriche              |         |

# Compensations que l'Autriche promet de procu-

|                                         |      |         | •           | 01   |         | A) W  | 00000  | •    |     |         |
|-----------------------------------------|------|---------|-------------|------|---------|-------|--------|------|-----|---------|
| A.                                      | de   | Bade    |             |      | •       |       | •      | •    | •   | 137,344 |
| В.                                      | de   | Darm    | stadt       |      | •       | •     | •      | •    | •   | 125,340 |
| C.                                      | de   | Wurte   | mbei        | g    | •       | •     | •      | •    | •   | 95,549  |
| D.                                      | la v | ille de | Hana        | au : | avec l  | es di | strict | s de | Bů- |         |
| cherthal, Gelnhausen, Bieber, Schlüch-  |      |         |             |      |         |       |        |      |     |         |
| tern, Altengronau, Schwarzenfels, Lohr- |      |         |             |      |         |       |        |      |     |         |
|                                         | haı  | ipten,  | Bra         | nde  | enstei  | ı .   | •      | •    | •   | 46,000  |
| E.                                      | de   | l'Autr  | c <b>he</b> | lo . | baillis | ge 4  |        |      |     | 3,000   |

| F. la principauté d'Isenbourg       | •   | •   | · • | 43,000 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| G. de Fulde                         | •   | •   |     | 20,000 |
| H. la réversibilité du Palatinat    | qui | est | ou  |        |
| se <b>t</b> a sous la domination de | Bad | е.  |     |        |

Total de compensations 471,154

#### 00.

### Réponse de la Prusse

à la Note du Ministre de S. M. le Roi de Saxe.

Les soussignés Plénipotentiaires de Prusse ayant mis sous les yeux du Roi leur auguste Maître, la Note de M. le comte de Schulenbourg, Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, du 6 du courant, se voient dans le cas de faire sur son contenu la déclaration suivante qu'ils prient Mrs. les Plénipotentiaires des quatre autres Puissances de vouloir insérer ou protocole.

S. M. le Roi de Saxe, en attachant des conditions à son adhésion aux cessions territoriales qui lui ont été proposées, ne s'est point tenue à sa séparation qui avait été faite dans les protocoles des Plénipotentiaires des cinq Puissances entre les Articles proposés à S. M. à Presbourg, et les Points qui d'après l'article 9 doivent être discutés par des Plénipotentiaires Prussiens et Saxons sous la médiation de l'Autriche. La Note confond au contraire entièrement ces deux négociations et anticipe sur plusieurs dispositions qui, d'après l'intention des Puissances, devraient être réservées à une négociation séparée, sans pouvoir néanmoins les embrasser tous à la fois.

Il est clair qu'un mode pareil ne saurait convenir ni aux intérêts des parties contractantes, ni à ceux de la Saxe. Un arrangement sur la juste répartition des droits, des dettes et des charges,

sur les rapports des sujets, sur le commerce et la navigation et sur tous les autres points qui sont une suite nécéssaire des cessions territoriales, forme trop un ensemble pour qu'on puisse en détacher quelques points et les discuter isolément. C'est une masse de négociations que des modifications réciproques peuvent seules faire réussir à la satisfaction commune et où ces modifications sont facilitées par la diversité même des points qu'on y traite.

Il est évident que vouloir aborder toutes ces questions, avant l'adhésion définitive aux cessions, prolongerait contre les propres intérêts du Roi et contre le voeu bienveillant des Puissances, l'état provisoire qu'il est important de faire cesser le plutôt possible, et les soussignés Plénipotentiaires ne font pas difficulté en outre d'avouer qu'ils ne se voient pas munis des connaissances locales suffisantes pour discuter ces questions qui exigent de grands détails. Ils doivent donc insister sur leur demande de laisser subsister la séparation qui a été établie.

Les sentimens connus de S. M. le Roi de Prusse, sa promesse formelle donnée dans les Articles signés par ses Plénipotentiaires de traiter ces objets sur les principes les plus libéraux, et la médiation de S. M. l'Empereur d'Autriche, offrent une garantie plusque suffisante à Sa Majesté Saxonne, que ces différens points seront réglés avec la plus grande équité; et l'on ne demande certainement rien qui puisse être au détriment du Roi de Saxe en remettant cette négociation au moment où la Prusse se sera désaisie de l'avantage que la possession provisoire pouvait lui donner.

C'est par ces raisons que les soussignés Plé-

nipotentiaires ne se voient point en état de se déclarer à présent sur la plupart des conditions exprimées dans la Note du 6 avril quoiqu'il y en ait qui leur paraissent si naturelles et si justes qu'ils les auraient proposées eux-mêmes, d'autres qu'ils pourraient adopter à de petites modifications près, et d'autres enfin où ils prevoyent au moins, qu'on parviendrait à s'entendre mutuellement.

Comme il y a cependant parmi ces conditions deux auxquelles S. M. le Roi de Saxe attache avec raison une très grande importance, les Soussignés ont l'ordre de s'expliquer en particulier sur celles-ci. Elles regardent les sels et les dettes.

Il serait imposible certainement que la Prusse fournisse les trois cinquièmes du produit des sels exploités contre le prix de leur fabrication, ainsi que le demande la Note Saxonne. Ce serait là priver le Roi de la presque totalité des revenus des salines et paraliser la fabrication, et il est évident qu'un pareil arrangement ne serait rien moins qu'équitable. Mais S. M. Prussienne est prête à faire fournir aux sujets Saxons la quantité dont, d'après les évaluations à faire, ils pourront avoir besoin, contre un prix plus modique que celui auquel les sels se vendent à d'autres acheteurs et que les Plénipotentiaires fixeraient conjointement avec les autres articles dont il est fait mention plus haut. Les Soussignés sont autorisés à en faire dès-à-présent la promesse formelle.

La répartition des dettes communes du Royaume et de celles des provinces qui passent seulement en partie sous la domination Prussienne a été basée dans l'art. 8 sur le principe de la population, puisque dans d'aussi grandes masses, les diversités de richesse plus ou moins grande se compen-

sent naturellement, et qu'en reste S. M. Saxonne continue à posséder les villes les plus riches et les plus peuplées.

La Note du comte de Schulenbourg propose la proportion combinée de la population, de l'étendue territoriale et du revenus qui servent de sureté ou de garantie aux dettes. L'étendue territoriale ne peut pas être mise en ligne de compte, puisqu'elle ne décide ni de la population ni de la richesse. La circonstance que les objets servant de garantie aux dettes appartiennent à tel ou tel district, dépend aussi infiniment du hazard et de simples localités peuvent faire que des dettes supportées par un état entier, soient hypothéquées exclusivement sur les domaines d'une ou de deux provinces.

Quoique, par ces raisons, S. M. le Roi de Prusse ne puisse adopter le principe proposé par la Note, il a néanmoins, pour prouver à S. M. Saxonne son désir vif et sincère d'en venir promptement à un accommodement équitable, ordonné aux Soussignés de déclarer que Sa Majesté consent à ce que la répartition des dettes se fasse d'une manière plus favorable pour la Saxe que ne le serait la base de la population seule. S. M. en prend l'engagement formel par la présente déclaration. Et Elle se flatte que S. M. le Roi de Saxe se convaincra que les mêmes raisons alléguées ci-dessus l'empêchent de fixer davantage jusqu'à présent ce qu'Elle pourra faire à cet égard. On ne saurait exiger de la Prusse une concession plus précise sur un point isolé d'une négociation qui en offrira beaucoup à des compensations réciproques, et sur laquelle on manque en ce moment de données nécéssaires.

Les Soussignés désirent que ces explications

puissent suffrir pour engager S. M. le Roi de Saxe à donner son adhésion aux conditions proposées; ils réitèrent encore une fois au nom du Roi, leur auguste maître, qu'on apportera de la part de la Prusse la plus grande équité et le plus grand désir de soulager les pays dont une partie passe sous sa domination, dans la négociation qui sera entamée incessamment après cette adhésion. Mais il serait imposible de prendre d'autres engagemens que ceux renfermés dans la présente déclaration sur des points isolés, avant que d'entrer formellement et avec pleine connaissance de cause dans l'ensemble de la négociation.

Sa Majesté doit insister que le Roi de Saxe délie incessamment ceux des sujets Saxons qui passeront sous la domination Prussienne, les individus à l'armée qui se trouvent dans ce cas, et les habitans du Duché de Varsovie, de leurs sermens. Vouloir remettre cet acte qui est une suite immédiate des cessions mêmes; serait prolonger d'autant l'incertitude, l'otat provisoire et tous les inconvéniens qui naissent de l'une et de l'autre. S. M. le Roi de Prusse s'engage formellement à faire évacuer par ses troupes les provinces et districts de la Saxe que conserve S. M. Saxonne quinze. jours après que le consentement sera donné. L'acte de délier les sujets de leur serment, fait une partie de ce consentement. Le Roi de Saxe ne saurait entretenir des dontes sur la certitude de l'évacuation au terme stipulé, quel motif aurait-il donc pour différer cet acte, et le Gouvernement Prussien n'est-il pas beaucoup plus fondé à retarder l'évacuation aussi longtems que l'adhésion aux cossions n'a pas été rendue efficace par cette déclaration adressée à ses nouveaux sujets?

Sa Majesté le Roi de Saxe réclame encore la médiation de S. M. l'Empereur d'Autriche, pour quelques points particuliers consignés dans une Note additionnelle. Mais comme la médiation de S. M. Impériale aura premièrement lieu lorsque l'adhésion aux cessions territoriales sera donnée, les Soussignés croyent pouvoir se dispenser de s'expliquer à présent sur ces points.

A Vienue le 10 avril 1815.

Signé: Le Prince de Hardenberg. Humbeldt.

#### PP.

Réponse de la Russie, à la Note du Ministre de S. M. le Roi de Saxe, relativement au Duché de Varsovie.

Le soussigné premier Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur de toutes les Russies ayant porté à la connaissance de sen auguste maître le contenu des notes remises à la conférence, au nom de S. M. le Roi de Saxe, est autorisé à faire insérer au protocole la répense suivante.

- S. M. le Roi de Saxe ayant été invitée à délier les habitans du Duché de Varsovie de leur serment de fidélité, par suite de son accession à l'arrangement qui embrasse le sort de ce pays ainsi que celui de la Saxe, ce menarque a attaché à son consentement sur ce point des conditions qu'il importe d'analyser avec quelque détail pour pouvoir en déduire les motifs qui les font envisager seit comme devant être restreintes et expliquées soit comme étant inadmissibles.
- 1°. La Note saxonne établit première clause, que les prétentions du Rei aux arrérages de la ,, liste civile du Duché de Varsonie soient recon-

"nus et qu'il soit fixé des termes pour leur pa-"yement."

Pour prouver combien cette réclamation est peu fondée, il suffira de considérer que le Duché de Varsovie a été réduit à l'état d'épuisement absolu où il se trouve aujourd'hui, par l'énormité des sacrifices qui lui furent imposés sous le Gouvernement de S. M. le Roi de Saxe et qui étaient hors de toute proportion avec la population et les ressources. Ces efforts éxigés pour une cause étrangère à la Pologne, n'empéchèrent pas que le pays qui s'y était prêté ne fût envisagé comme premier objet de cession à l'époque où des revers eurent démontré l'inutilité de tant de sacrifices.

Si donc une administration aussi onéreuse à ce pays, et aussi peu intéressée à son bien-être, l'a mis dans l'imposibilité d'acquitter la somme affectée à la liste civile, on ne saurait admettre la validité d'une réclamation par laquelle on semble vouloir faire abstraction du passé, ainsi que du droit de conquête acquis sur ce pays par la force d'armes légitimes et auquel les propriétés du domaine sont soumises, comme le reste du pays conquis. Or le domaine étant l'unique caution de ces! arrérages occasionnés par une administration ruineuse pour le Duché, on doit en conclure que les principes du droit public se joignent ici aux motifs d'humanité pour réjeter une prétention, à laquelle les plaies profondes d'un pays épuisé pourraient soules servir de réponse.

2º. La Note en question pose en principe, que S. M. sera dégagée de toute obligation ou presponsabilité, à l'égard des dettes contractées à l'avantage du Duché."

Ce principe est de nature à être admis en gé-

néral, sauf les développemens qu'il exige, afin de donner plus de précision aux stipulations qui doivent en dériver. En attendant, toutes les obligations resultant de la convention de Bayonne sont annullées par le fait de la transaction conclue avec la Prusse. La communication de cet acte ne laissera rien à desirer à cet égard, et il pourra être donné une déclaration formelle qui annulle toute responsabilité résultante pour le Roi de Saxe dans la convention de Bayonne.

3°. ., S. M. le Roi de Saxe réclame les avan-,, ces que les caisses saxonnes ont faites à celles ,, du Duché. "

Les avances de cette nature ont été faites pour les armemens, fournitures et autres prestations imposées au Duché. Ces objets doivent être bonifiés par la France. Un article additionnel du traité de Paris statue l'établissement d'une Commission de liquidation. La balance en faveur du Duché s'annonce pour une somme considérable, et l'on a l'obligation formelle de faire concourir la Saxe à l'actif résultant de cette liquidation pour la somme qu'elle prouvera avoir directement versée dans les caisses du Duché.

En dernier lieu S. M. Saxonne témoigne qu'Elle ,, ne procédera à l'accomplissement de l'acte qu'en ,, lui demande, qu'après avoir été remise au prés, ,, lable en possession de ses états."

On ne saurait concilier cette clause qui porte l'empreinte de la médiance avec les motifs d'utilité générale que S. M. allègue, comme ayant déterminé sa prompte accession à l'arrangement proposé. En effet l'urgence de faire cesser les inconvéniens inséparables d'une prolongation indéfiniq de l'état previsoire, est trop évidémment démon-

trée; et S. M. Elle-même a trop hautement protesté de ses intentions bienfaisantes à cet égard, ainsi que du désir qui l'anime de participer à l'affermissement de la tranquillité en Europe, pour qu'il soit permis d'élever aucun doute sur son empressement à amener un résultat aussi salutaire.

Mais indépendamment même de ces considérations, on ne saurait admettre une restriction qui
intervertit l'ordre naturel des stipulations arrêtées.
Il est clair que S. M. en déliant de leur serment
les habitans du Duché de Varsovie, ne fait que
remplir une des conditions expresses, au moyen
desquelles Elle rentre en possession des états qui
lui sont assurés. Elle ne saurait donc, sous aucun
prétexte, subordonner cet acte strictement exigé
à celui de sa réintégration qui en suppose de fait
l'accomplissement préalable.

Après avoir consulté les principes du droit et les témoignages de faits incontestables pour discutér ces différens objets sur lesquels portait la Note remise par le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, le Soussigné croit devoir rappeler toi, encore une fois, la nécessité de subordonner toute considération partielle, au but éminemment important de faire cesser sans retard et par le fait toute incertitude ultérieure dans les pays dont le sort a été irrevocablement décidé.

Vienne, le 29 mars 1815.

Signé: Rasoumoffsky.

27.

Séance du 13 avril 1815.

Présens: Mrs. le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria

d'Istria, le Prince de Metternich, le Baron de Wessenberg, Lord Clancarty, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt, le Prince de Talleyrand.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche ayant présenté et exposé les différens arrangemens qui, en suite de ceux avec la Bavière, doivent avoir lieu avec la cour de Wurtemberg, avec l'Electeur de Hesse et les Grands-Ducs de Bade et de Darmstadt, il a étédécidé que Mrs. le comte de Nesselrode, le baron de Humboldt et le baron de Wessenberg seraient autorisés à négocier avec les différentes Cours en prenant pour base les dits projets.

Conformément à la marche dont on était convenu, dans la séance du 10 avril, d'observer envers S. M. le Roi de Saxe, Mrs. les Plénipotentiaires de Prusse et de Russie présentent un projet de Réponse aux deux Notes en date du 6 avril, remises par M. le comte de Schulenbourg relativement à l'adhésion de S. M. le Roi de Saxe, et consignées sub Litt. MM. au protocole du 7 avril.

Le projet de réponse adopté, il a éte paraphé par Mrs. les Plénipotentiaires, et il a éte déposé au présent protocole sub Litt. QQ.

Mrs. les Plénipotentiaires ont arrêté que l'expédition de cette réponse serait remise dans la journée de demain au Ministre de Saxe comte de Schulenbourg.

Signé: Humboldt. Capodistrias. Wessenberg. Rasoumoffsky. Clancarty. Talleyrand. Metternich. Nesselrode. Hardenberg.

IX. 86.

# A n n e x e. QQ.

Réponse de Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances au deux Notes présentées par M. le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe sous la date du 6 avril 1815.

Les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de France et de Prusse ayant pris en considération les deux Notes présentées en date du 30 du mois dernier 1) par M. le comte de Schulenbourg, Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, sont convenus d'y faire la réponse suivante qu'ils invitent M. le comte de Schulenbourg de porter à la connaissance du Roi son maître.

- 1º. Les Puissances nommées ci-dessus voyent avec une vive satisfaction que S. M. le Roi de Saxe donne son Adhésion aux Cessions qui lui avaient été proposées et qu'il est prêt également à délier de leurs sermens les habitans du Duché de Varsovie. Les Soussignés en acceptant cette déclaration, se croient en devoir d'analyser les Modifications que S. M. y attache, et désirent qu'Elle veuille se convaincre que leurs Cours, animées du plus vif désir de concilier avec une équité parfaite tous les divers intérêts, ne partent, en insistant sur la nécessité de terminer promtement la présente transaction, d'un autre point de vue que celui de contribuer au rétablissement de la tranquillité générale, en fixant tous les rapports
  - La Note en question n'est pas datée du 30 mars, mais du 6 avril. Cette erreur de rédaction se trouve relevée dans la Note du Plénipotentiaire Saxon en date du 20 avril, laquelle est annexée ci-après au Protocole du 20 avril. Remarque de l'éditeur.

politiques qui restent encore en suspens et en faisant disparaître partout l'incertitude de l'état provisoire.

- 2º. Elles n'ont pu sous ce rapport apprendre qu'avec beaucoup de peine que le Roi de Saxe veut faire dépendre l'acte de délier de leur serment ses anciens sujets de sa réintégrations dans ses états. Un pareil délai annoncérait une méfiance funeste. S. M. le Roi de Prusse s'est engagée à faire évacuer par ses troupes les provinces de la Saxe qui ne passent point sous sa domination quinze jours après que l'adhésion aux cessions territoriales aura été donnée. Il ne peut exister aucun doute sur l'exécution de cotte promesse. Les cinq Puissances ayant garanti d'un côté les cessions à faire, et de l'autre l'évacuation qui doit en être la suite, renouvelent cette garantie à Sa Majesté Saxonne, mais Elles ont en même tems le droit de demander que son adhésion soit complète et absolue. Il est clair que le dégagement des sujets de leur serment faisant partie du consentement aux cessions dont la réintégration de S. M. Saxonne ne peut être elle-même qu'une conséquence, il doit la précéder et les Puissances ne peuvent qu'insister à ce que S. M. le Roi de Saxe renonce à une condition qu'Elles ne sauraient admettre.
- 3°. En examinant les Conditions particulières énoncées dans les deux Notes, les soussignés Plénipotentiaires ne disconviennent guères de la justice de plusieurs d'entre elles, mais ils doivent observer que dans celles qui regardent les cessions de la Saxe et qui sont les 2, 3, 4 et 5 sub Litt. A. de la Note principale et les quatre premières de la Note additionnelle, on a confondu les

Articles proposés à S. M. à Presbourg avec les Points qui doivent former l'objet d'une négociation séparée entre des Plénipotentiaires Prussiens et Saxons sous la médiation de l'Autriche. néanmoins important de ne pas changer en ceci la marche adoptée et proposée par les Puissances, puisqu'il serait également impossible de détacher des points isolés d'une négociation qui évidemment forme un ensemble et offre par là des modifications réciproques et d'aborder dès à présent toutes les questions à la fois. Les soussignés Plénipotentiaires doivent en conséquence réserver aux négociations futures la discussion de cette partie de la Note principale et plus encore celle du contenu de l'additionnelle pour laquelle S. M. le Roi réclame seulement la médiation de la cour de Vienne qui n'aura lieu que lorsque l'acte principal, l'Adhésion, sera consommée. Les Puissances se flattent que S. M. Saxonne trouvera une garantie suffisante pour ces arrangemens subséquens dans la médiation de l'Autriche et dans la promesse de régler tous les objets dont il est question ici sur les principes les plus libéraux, à laquelle la Prusse restera strictement fidèle en apportant dans cette négociation la plus grande équité et le plus vif désir de soulager le pays.

- 4°. S. M. Prussienne désirant cependant de faciliter l'accommodement final autorise les Plénipotentiaires à s'expliquer dès à présent sur les deux points les plus importans que renferme la Note, les Salines et les Dettes.
- S. M. promet de fournir au Gouvernement Saxon, à un prix plus modique qui sera fixé par la négociation future, la quantité de Sel qui répond au besoin de ses états.

'Quant aux Dettes, il serait impossible d'acquiescer au principe énoncé dans la Note, puisque l'étendue territoriale ne décide pas elle seule ni de la population ni de la richesse. Mais S. M. Prussienne s'engage formellement à régler la distribution des dettes sur un principe plus favorable à la Saxeque ne l'est celui de la population prise isolément.

5°. Des trois Conditions de la Note qui regardent le Duché de Varsovie, celle de dégager le Roi de toute obligation à légard des dettes contractées à l'avantage du Duché, ne présente point de difficulté en général, mais exige plus de développement pour donner la précision nécessaire aux stipulations qui doivent en dériver. En attendant toute obligation qui pourrait résulter pour S. M. Saxonne de la Convention de Bayonne, est entièrement annullée par les derniers engagemens conclus entre la Russie et la Prusse sur cet objet.

La demande de la restitution des avances faites par les caisses Saxonnes à celles du Duché, rentre dans la masse des réclamations que le Duché forme contre la France, et pour lesquelles un article additionnel du Traité de Paris statuc l'établissement d'une Commission de liquidation. Les Puissances prennent l'engagement formel de faire concourir la Saxe à l'actif résultant de cette liquidation pour les sommes qu'elle prouvera avoir directement versé dans les caisses du Duché.

Si ces deux conditions n'ont eu besoin que d'être restreintes ou expliquées, la troisième relative aux Arrérages de la liste civile a été reconnue inadmissible. Les arrérages n'existeraient pas, sans les sacrifices immenses et inutiles qui ont été imposés au pays, et si ce dernier pouvait être envisagé comme charge de cette dette,

il en aurait été délibéré, d'après les principes du droit public, par la manière même dont il est passé sous une autre dénomination.

6°. L'empressement de S. M. le Roi de Saxe de renouveler les rapports les plus intimes avec les cinq Puissances par son accession à l'alliance du 25 mars, a trop de prix à leurs yeux pour qu' Elles ne hâtent de lui communiquer le Traité qui vient d'être conclu. En y accédant S. M. Saxonne participera à tous les avantages qui pourront être le résultat de la guerre, et les Soussignés ne hâteraient pas à faire ici mention aussi d'agrandissemens territoriaux, si la présente guerre, destinée à rétablir et à maintenir la tranquillité générale, admettait la supposition de nouvelles acquisitions.

Les Soussignés, en répondant ainsi au contenu des deux Notes de M. le comte de Schulenbourg, ont indiqué en même tems les modifications qui sont les seules auxquelles on puisse se prêter. Les Puissances au nom desquelles ils agissent, croieraient manquer à ce qu'Elles doivent et à l'utilité générale et aux intérêts du Roi de Saxe lui-même, si Elles ne réitéraient point que ce n'est que par une adhésion promte et complète que S. M. peut obvier aux graves inconvéniens qui seraient une suite immanguable d'une prolongation infinie de l'état provisoire, et que ce n'est qu'ainsi que le Roi peut, en renouvelant tous ses rapports avec Elles, prouver d'une manière efficace sa disposition d'appuyer les mesures qu'Elles dirigent contre les nouvelles tentatives de troubler le repos de l'Europe. L'accord unanime avec lequel Elles agissent et dont la Note du 30 mars fait mention, prouvera à S. M. le Roi que leurs déterminations sont fondées sur des principes et des motifs de droit

et de convenance qui ne leur permettent point de les révoquer ou de les changer.

Vu et approuvé.

Signé: Wessenberg. Humboldt. Hardenberg. Nesselrode. Rasoumoffsky. Talleyrand. Clancarty. Capodistrias.

(La précédente Note a été expédiée seus la date de Vienne le 14 avril 1815.)

#### 28.

## Séance du 18 avril 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Comte Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria, le Prince de Hardenberg, le Prince de Talleyrand, Lord Clancarty, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

Mrs. les Plénipotentiaires ont pris en considération les arrangemens relatifs à la destination des Contingens de plusieurs Princes et Etats de l'Allemagne, arrangemens dont il a été déjà question dans la séance du 1er de ce mois.

Afin de les faire concourir avec plus d'efficacité et de promtitude au soutien de la cause générale, on a pris principalement pour règle, d'assigner les Contingens des Princes et Etats du nord de l'Allemagne aux armées du Duc de Wellington et du Maréchal Prince Blücher, suivant qu'ils se trouvent plus en proximité et en facilité de communication avec la ligne d'opération des dites armées.

En conséquence, la destination des dits Contingens a été fixée ainsi qu'elle est indiquée dans le tableau consigné au présent protocole sub Litt. RR.

Du reste, la destination actuelle des Contingens des troupes Allemandes ne préjuge en rien les arrangemens à prendre pour l'avenir.

Signé: Rasoumoffsky. Nesselrode. Hardenberg. Capodistrias. Clancarty. Talleyrand. Metternich. Humboldt. Wessenberg.

29.

## Séance du 20 avril 1815.

Présens: Mrs. le Comte Rasoumoffsky, le Prince de Metternich, le Prince de Talleyrand, Lord Clancarty, le Comte de Capo d'Istria, le Baron de Wessenberg, le Prince de Hardenberg, le Comte de Nesselrode, le Baron de Humboldt.

M. le Prince de Metternich ouvre la séance, en mettant sous les yeux de Mrs. les Plénipotentiaires un Mémoire que le Comte de Schulenburg vient de remettre de la part de S. M. le Roi de Saxe, pour servir de réponse à la communication que Mrs. les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de France et de Prusse ont faite au Ministre Saxon, sous la date du 14 de ce mois. Il a été fait lecture de ce mémoire qui est joint au présent Protocole sub Litt. SS.

Mrs. les Plénipotentiaires ont pris en considération l'avantage et la convenance qu'il y aurait à règler simultanément:

1°. L'adhésion de S. M. le Roi de Saxe oux cessions et conditions préalables à sa réintégration dans le royaume de Saxe conformément au protocole du 7 mars dernier.

- 2°. La déclaration par laquelle S. M. le Roi de Saxe délierait du serment les habitans des provinces et districts cédés à S. M. Prussienne, de même que les habitans du Duché de Varsovie.
- 3º. L'accession de S. M. le Roi de Saxe au traité d'alliance du 25 mars dernier.

Mrs. les Plénipotentiaires pensent que le moyen à la fois le plus expéditif et le plus convenable de remplir ces trois objets, serait de faire à ce sujet un Traité entre les cinq Puissances, savoir l'Autriche, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Prusse d'une part, et S. M. le Roi de Saxe de l'autre part, lequel traité renfermerait les cessions et conditions en même tems qu'un second acte réglerait la forme et la date, où le déliément du serment serait publié, et enfin qu'un 3° acte libellerait l'accession du Roi à l'alliance du 25 mars 1815.

En conséquence M. le Prince de Metternich s'est chargé de faire demain au Ministre du Roi les propositions de cette triple transaction.

Lord Clancarty a rappelé que dans les derniers jours du mois de mars, la conférence s'est occupée d'un projet d'office à remettre à M. le Comte de Löwenhielm, Plénipotentiaire de Suède, afin de porter la Cour de Stockholm à accomplir les engagemens du traité de Kiel, nommément pour la cession de la Poméranie Suédoise.

En suite d'ordres qui viennent de lui parvenir de sa Cour, M. le Plénipotentiaire Britannique demande que la rédaction définitive de cet office soit arrêtée, et que la communication en soit faite à M. le Comte de Löwenhielm.

Après quelques éclaircissemens, M. le premier Plénipotentiaire de Russie s'est engagé à prendre

les ordres de S. M. l'Empereur de Russie, pour être à même de donner son opinion sur cet objet dans une prochaine séance.

Signé: Wessenberg. Clancarty. Humboldt. Talleyrand. Nesselrode. Capodistrias. Hardenberg. Rasoumoffsky. Metternich.

## Annexe au présent Protocole.

SS.

Note de M. le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, adressée à Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances.

Le soussigné Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Saxe au Congrès a transmis à son auguste Souverain la Note que Leurs Altesses et Excellences Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France lui ont adressée le 14 de ce mois et il s'empresse de leur communiquer ce que le Roi a trouvé bon de lui prescrire par rapport aux objets dont il est question.

Leurs Altesses et Excellences ont développé dans cette note leur réponse à celle du Soussigné du 6 avril et non du 30 mars dernier, comme le porte une erreur de date, en six Points principaux, qui embrassent la plus grande partie des questions sur lesquelles on est en discussion. Le Roi a ordonné au Soussigné d'y répliquer par les observations suivantes.

Ad 1° Sa Majesté n'a fait déclarer être disposée à donner son adhésion aux cessions territoriales qu'on lui demande que sous les conditions et modifications qui ont été transmises à Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances. Ce principe a été expressément énoncé dans la Note du soussigné du 6 avril, et il se trouve répété dans le dernier paragraphe de la même pièce.

Ad 2. Il a été extrèmement sensible au Roi de voir considérer comme un effet de méfiance son offre de délier de leurs sermens ceux de ses sujets qui passeraient sous une autre domination après que Sa Majesté serait rentrée dans les Etats et en aurait repris l'administration. Le Soussigné est chargé de protester formellement contre cette interprétation. Le dégagement des sujets ne fait pas partie de l'adhésion, mais il en est une conséquence, tout comme la réintégration de Sa Majesté. Il est de la dignité du Roi comme de celle des Puissances alliées, que ces actes aient lieu simultanément, c'est à dire que Sa Majesté délie ses sujets cédés à l'instant où Elle en aura repris l'administration. En s'écartant de ce principe on intervertirait un ordre de choses consacré par l'usage dans toutes les transactions politiques. C'est dans ce sens que Sa Majesté accepte la garantie renouvelée de l'évacuation dans les termes de l'art. 13 du protocole communiqué le 7 mars. D'ailleurs le Soussigné est autorisé à proposer une modification qui, en maintenant le principe énoncé, mettra en évidence la confiance du Roi dans les intentions des cinq Puissances.

En attendant, le Roi ne saurait se dispenser de renouveler, de la manière la plus pressante la demande continue dans la note de son Ministre du Cabinet, le Comte d'Einsiedel, du 11 mars dernier, qu'il soit enjoint au Gouvernement provisoire en Saxe, de suspendre toutes les mesures qui auraient rapport à la séparation des provinces et

districts de la Saxe à oéder, nommément des archives et d'autres objets mentionnes dans le huitième des Articles communiqués avec l'extrait du protocole du 7 mars dernier, parceque ces mesures ne peuvent être que la conséquence d'une cession consentie et ratifiée et que cette époque arrivée il ne peut y être procédé légalement que par des Commissaires nommés ad hoc des deux parts, et nullement par des personnes que le Gouvernement provisoire en aurait chargé seul. Le soussigné est chargé de déclarer que Sa Majesté ne saurait reconnaître comme valides des mesures contraires au principe qui vient d'être énoncé.

Ad 3 et 4. Le Roi a reconnu avec satisfaction. que Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances après avoir éxaminé les conditions énoncées dans la Note du soussigné du 6 avril, conviennent de la justice de plusieurs d'entre elles. L'intention de Sa Majesté n'est pas, comme le veut faire supposer la Note du 14 du courant, de confondre tous ces articles avec la négociation principale. sait que plusieurs d'entre eux, concernant des questions administratives, ne sont pas susceptibles d'être coulés à fond dans un arrangement préliminaire. Mais tout comme il a été posé des principes généraux dans les Articles communiques au Roi par le protocole du 7 mars, et qu'on en a établi d'autres dans la Note du 14 avril, Sa Majesté peut attendre et réclame de la justice des cinq Puissances l'admission de semblables principes sur des points auxquels ses devoirs envers ses sujets et sa conscience lui presérivent d'attacher la plus haute importance. En conséquence le soussigné a recu ordre d'insister sur l'établissement de pareils principes par rapport aux Conditions suivantes

de l'adhésion du Roi à la cession d'une partie de la Saxe.

- A) Sa Majesté Prussienne offre de fournir le sel nécessaire aux besoins du royaume de Saxe, à un prix plus modique. Le Roi de Saxe ne prétend cependant qu'à concourir pour les trois cinquièmes au produit des salines Saxonnes et demande que Sa Majesté Prussienne autorise les Plénipotentiaires à énoncer d'une manière précise tant ce point que le privilège snivant lequel le prix pourra être réglé entre les deux Gouvernemens.
- B) Quant aux dettes de la Saxe, Sa Majesté Prussienne a jugé inadmissible par la raison alléguée dans la note du 14 avril, le principe énoncé dans celle du Soussigné du 6, et Elle a pris en échange l'engagement de régler la distribution des dettes sur un principe plus favorable à la Saxe que ne l'est celui de la population prise isolément. Sa Majesté Saxonne accepte cette déclaration, et Elle convient que l'étendue territoriale ne décide pas seule ni de la population, ni de la richesse. Aussi n'a-t-Elle pas formé la demande que la répartition des dettes se reglat uniquement sur l'étendue territoriale, mais qu'elle eût pour base la proportion combinée de l'aréal, de la population et du revenu, et comme la population et la richesse sont des choses accidentelles et susceptibles de beaucoup de diminution à mesure que les habitans se trouvent génés dans leurs moyens de subsister, le Roi doit insister sur l'adoption de la base proposée de sa part.

Dans tous les tems on a été tellement pénétré de la justice de cette triple combinaison qu' elle a servi de base à tous les arrangemens financiers dérivant du traité de Lunéville, et la question est tellement importante, tant pour les sujets qui resteraient à S. M. le Roi de Saxe que pour ceux qui passeraient sous la domination de Sa Majesté le Roi du Prusse, qu'il paraît être un devoir sacré pour les deux Souverains et leurs Ministres de statuer à cet égard préliminairement en principe, qui puisse ne pas nuire au crédit de l'Etat.

- C) Sa Majesté le Roi de Saxe insiste également sur l'application du dixième des Articles communiqués par le protocole du 7 mars, concernant la navigation de l'Elbe, aux canaux nommés Flossgraeben et aux rivières, par lesquelles les villes de Dresde et de Leipsick sont approvisionnées en bois de flottage, et comme l'art. 9 promet que les intérêts des sujets respectifs seront réglés sur les principes les plus libéraux particulièrement par rapport à la libre importation et exportation des denrées, nommément des bled, bois et sels, il en résulte que la demande en question implique naturellement la même conséquence.
- D) Le Roi attend de la justice et même de la religion de Sa Majesté Prussienne qu'Elle voudra faire prononcer par ses Plénipotentiaires le principe réclamé par le cinquième point, lettre A de la Note du soussigné du 6 avril, relativement aux communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction, etc.
- Ad 5. Si le Roi de Saxe est disposé à délier ses sujets du Duché de Varsovis de leur serment, il est de toute justice, que Sa Majesté soit dégagée de toute obligation et responsabilité, à l'egard des dettes contractées à l'avantage du Duché. Aussi a-t-Elle vu avec satisfaction, dans la Note du 11 avril, que les cinq Puissances sont

d'accord là-dessus. Cependant comme il ne s'agit pas seulement des dettes qui résultent de la Convention de Bayonne, mais qu'il y en a encore d'autres, par exemple celles qui dérivent de l'amprunt de Paris, contracté par le Duché et hypothéqué sur la moitié des salines de Wieliczka, le Soussigné a ordre d'insister sur une déclaration des cinq Puissances portant pour le Roi une libération générale de toute dette contractée pour le Duché, tout comme sur l'adoption du principe que les avances faites au Duché par les caisses Saxonnes devront être acquittées parcequ'elles n'ont rien de commun avec les réclamations de ce pays à la charge de la France, et ne peuvent par conséquent pas entrer dans cette masse.

Quant aux prétentions du Roi à l'arrièré de la liste civile qui lui a été allouée comme Duc de Varsovie, Sa' Majesté, sans admettre les argumens allégués dans la Note du 14 avril pour les invalider, est disposée à ajourner les discussions ultérieures sur cette question jusqu'après la conclusion de l'arrangement préliminaire.

Le Roi, après avoir pris connaissance du traité du 25 mars dernier, déclare être disposé à se réunir à cette alliance.

Sa Majesté accepte en même tems l'engagement prononcé par Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances, de La faire participer aux avantages qui pourront résulter de la guerre, et Elle observe à cette occasion qu'Elle n'a pas demandé des agrandissemens, fruits d'une guerre de conquête, mais des dédommagemens proportionés à ses pertes en cas que les arrangemens futurs missent des élémens d'indemnité à la disposition des Alliées. Le Roi a ordonné au Soussigné de récla-

mer itérativement en son nom une pareille assurance de la part des cinq Puissances.

En terminant le Soussigné s'acquitte encore de l'ordre de son Souverain de répéter ce qui a déjà été exprimé dans les observations relatives aux 3º et 4º points de la Note du 14 avril, savoir que Sa Majesté Saxonne est fort éloignée de vouloir confondre les principes d'un arrangement politique relatif aux cessions territoriales qu'on éxige d'Elle, avec ceux de la négociation séparée et subséquente entre la Saxe et la Prusse, sous la Mais Elle attache son médiation de l'Autriche. adhésion aux cessions en question à l'établissement des principes généraux sur les questions administratives. Le Roi doit pouvoir garantir aux sujets qui lui resteraient, de n'être pas menacés de tomber en une condition pire que ceux qu'il serait dans la nécessité de céder à Sa Majesté Prusgienne: cette condition sera constamment le guide de Sa Majesté, et ni sa conscience ni son honneur ne Lui permettront de s'en écarter.

Le soussigné à l'honneur etc. Vienne, le 20 avril 1815.

Signé: Schulenburg.

30.

#### Séance du 23 avril 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Prince de Talleyrand, le Comte Clancarty, le Prince de Hardenberg, le Prince de Wrède, le Baron de Humboldt, le Comte de Capo d'Istria.

En suite de pourparlers ultérieurs qui ont eu lieu

lieu avec M. le Maréchal Prince de Wrède, M. le premier Plénipotentiaire d'Autriche présente les Articles renfermant les arrangemens territoriaux du Royaume de Bavière, desquels on est convenu pour régler tant les rétrocessions à faire à l'Autriche de la part de la Bavière que les équivalens à assigner en échange à la couronne de Bavière:

Avant de procéder à la discussion des Articles, M. le Plénipotentiaire d'Autriche croit devoir faire

précèder l'observation suivante:

Comme les arrangemens territoriaux dont il s'agit ne peuvent être entièrement accomplis qu'au moyen d'autres reviremens de territoire qu'il reste à régler avec plusieurs Souverains de l'Allemagne, en vertu des droits acquis aux hauts Alliés par les traités de Francfort, il est entendu que la désignation des équivalens assignés à S. M. le Roi de Bavière, quoique réciproquement obligatoire entre les cinq Cours et celle de Munich, n'est cependant à considérer que comme éventuelle à l'égard de ces autres Princes de l'Allemagne, jusqu'à ce que ceux-ci ayent donné leur adhésien aux reviremens de territoire qui font partie du présent arrangement.

A la lecture de cette observation, M. le Marcéchal Prince de Wrède a témoigné que le paragraphe ci-dessus, par lequel il est énoncé que les arrangements arrêtés ne sont qu'éventuels à l'égard des Princes avec lesquels il s'agit de hégocier pour obtenir d'eux la cession des territoires qui y sont compris, ne lui paraissait pas assez clair. Il t'en est suivi une explication de la part de M. le Prince de Metternich, pour prouver que cette réserve avait été jugée nécessaire, puisqu'aucuit IX. 25.

revirement territorial ne pourait avoir lieu avant que les négociations avec les autres Princes ne fussent terminées.

M. le Maréchal Prince de Wrède s'est déclaré satisfait de cette interprétation, en répétant néanmoins que l'arrangement territorial tel qu'il se trouve stipulé, n'avait été demandé par la Cour de Munich que comme une compensation de la rétrocession que cette Puissance se voyait dans le cas de faire à l'Autriche des provinces auxquelles S. M. le Roi de Bavière attachait une valeur qui de tout tems l'avait porté à en désirer préférablement la conservation.

Après ces observations préalables, Mrs. les Plénipotentiaires ont procédé à la lecture des Articles.

L'article qui indique les rétrecessions que S. M. le Roi de Bavière fait à S. M. l'Empereur d'Autriche, est admis. Il est paraphé et consigné an présent protocole sous le Nr. 48.

L'article qui désigne les pays qui passeront cous la domination de S. M. le Roi de Bavière est admis, sous la réserve de l'adhésion des Souverains directement intéressés, de laquelle il a été fait mention ci-dessus. Cet article est paraphé et joint ici sous le Nr. 49.

L'article qui assure l'état de pessession de l'Autriche et de la Bavière résultant de ces arrangemens, est adopté et paraphé sous le Nr. 50.

L'article par lequel sont maintenus les stipulations des articles 4 et 5 du traité de Teschen, relatif à la navigation de l'Inn, est approuvé et paraphé sous le Nr. 51.

L'article concernant les dettes est approuvé et paraphé sous le Nr. 52.

L'art. 53 par lequel il est assuré des facilités au Commerce entre le Tyrel et le Vorarlberg, est admis et paraphé.

Par l'article 54 toute vente de domaines, faite après la signature du présent arrangement, est déclarée nulle.

La restitution des archives et decumens relatifs aux pays cédés et échangés est assurée par l'art. 55, qui a été approuvé et paraphé.

L'article 56 qui confirme l'abolition du drois d'aubaine entre l'Autriche et la Bavière, est ad-

mis et paraphé.

L'article relatif au retour des militaires dans les pays dont ils sont natifs, est admis et paraphé sous le Nr. 57.

Par l'art. 58 l'assurance de laisser jouir les particuliers et les établissemens publics de lours propriétés situées en Autriche est stipulée pour les Bavarois, et réciproquement pour les Autrichiens en Bavière. Il est accordé six ans pour émigres, et exporter la valeur des biens.

L'art. 59 renformant une reserve en faveur des acquéreurs des demaines dans la principauté de Fulde et dans le Hanau, est approuvé et paraphé.

L'Autriche, la Russie et la Prusse garantissent à S. M. le Roi de Bavière la possession de ses Etats. L'art. 60 contenant cette garantie, est admis et paraphé.

Le terme pour l'entrée en possession est fixé

par l'art. 61, qui est admis et paraphé.

Par l'art. 62 il est pourvu à la sustentation du Prince Primat et des Employés du ci-devant Grand-duché de Francfort.

Relativement à la rente viagère du Prince Primat fixée dans cet article à 100 mille florins

par an, M. le Maréchal Prince de Wrède a observé que, comme la couronne de Bavière serait chargée d'une partie de cette rente, à raison des territoires du ci-devant Grand-Duché de Francfort qui passe sous la domination bavaroise, il ne peut, d'après ses instructions, prendre d'engagement que pour autant que cette rente annuelle n'irait pas au-de là de 80 mille florins. M. le Plénipotentiaire a néanmoins ajouté qu'il était persuadé que S. M. le Roi de Bavière serait portée à regarder comme convenable de faire pour le Prince Primat un traitement correspondant à celui que le recès de 1803 avait assuré aux premiers dignitaires ecclésiastiques du ci-devant Empire germanique: et qu'ainsi, il ne doutait pas que le Roi n'accueillit favorablement la proposition de faire payer sa quote-part sur la proportion de 100 mille florins par an.

Par un article téparé et secret (lequel pour la série du protocole est côté sous le Nr. 63), l'Autricke, la Russie et la Prusse garantissent à S. M. le Roi de Bavière la réversion des parties de l'ancien Palatinat, qui sont et tomberont encore sous la domination du Grand-Duc de Bade, à défant d'héritier mâle 1).

La conservation des droits du Prince Eugène est assurée par un article séparé et secret rédigé en trois paragraphes. Cet article est consigné dans la série du protocole sous le Nr. 64.

Par l'art. 65, S. M. le Roi de Prusse renonce à tout droit sur la Principauté d'Ansbach et de Bayreuth, et S. M. le Roi de Bavière renonce à tout droit sur le Duché de Berg.

<sup>1)</sup> Voyez aussi le Protocole du 10 juin, ci-après.

L'art. 66 porte que S. M. le Roi de *Prusse* entrera dans le terme de 15 jours, à dater d'aujourd'hui, dans la possession définitive des districts situés sur la rive droite de la Moselle. Il est également admis et paraphé.

En marge est écrit: Vu et approuvé.

(Signé) Metternich. Wrede.

Avant de lever cette séance, Lord Clascarty présente au protocole une Note d'observation cijointe sous les lettres TT.

Il rappèle que, lorsqu'il a été question dans la séance du 1er d'avril de la répartition des Centingens des Princes et Etats du Nord de l'Allemagne, on reconnut que les circonstances exigeaient qu'une partie de ces troupes de contingent fussent réunies à l'armée sous le commandement du Duc de Wellington dans les Pays-Bas, et qu'on trouve convenable de donner cette destination aux troupes royales de Saxe;

Que depuis lors la destination des Contingens des Princes et Etats du Nord de l'Allemagne a été spécialement indiquée dans le tableau joint sub Litt. RR., au protocole de la conférence du 18 avril; et qu'à l'article 1et relatif aux troupes du Royaume de Saxe, il a été ajouté une restriction à laquelle lui, Plénipotentiaire anglais, ne peut donner son assentiment.

D'après cette remarque, Lord Clancarty propose: ou que le total des troupes royales de Saxe soit placé seus les ordres du Puc de Wellington;

ou que le total de ces troupes continue à servir avec l'armée Prussionne et qu'en échange l'armée du Duc reçoive d'autres contingens qui composent la même force.

Signe: Hardenberg, Talleyrand, Nesselvede.

Wessenberg. Capodistrias. Clancarty. Rasoumoffsky. Humboldt.

#### 31.

## Séance du 27 avril 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Prince de Talleyrand, Lord Clancarty, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt, le Comte de Capodistrias, le Baron de Wessenberg.

M. le Prince de Metternich informe que, conformément au protocole du 20 avril, il s'était acquitté le lendemain de la communication dont on était convenu à l'égard du Comte de Schulenbourg; que ce Ministre ayant rendu compte au Roi Frédéric Auguste de la proposition de régler par des transactions simultanées et immédiates les trois objets, 1º de l'adhésion aux cessions; 2º du déliement du serment tant des sujets saxons qui pascent sous la domination prussienne que des habitans du Duché de Varsovie; et 3º de l'accession du Roi au traité d'alliance du 25 mars dernier: S. M. le Roi de Saxe l'a chargé de faire connaître qu'il se réfère au Mémoire du 20 avril (sub Litt. SS.) relativement à la demande de délier du serment les sujets saxons et varsoviens; qu'il veut avoir la certitude de l'acceptation de la proposition contenue dans ledit Mémoire, avant que de munir son Ministre d'un nouveau plein-pouvoir; qu'enfin il désire connaître, soit par un office soit par la communication des protocoles, quelles sont les modifications que l'on went apporter aux articles concernant les sels et les dettes, ainsi que les facilités que l'on promet pour les autres articles.

Mrs. les Plénipotentiaires ont arrêté de faire à l'ouverture de S. M. le Roi de Saxe la réponse verbale suivante:

"Toutes les assurances ayant été données et même toutes les facilités ayant été promises, la partie principale ayant déclaré être prête à négocier sur des modifications dont elle a admis le principe, et les Puissances étant convenues que le seul mode propre à amener un résultat prompt et conforme à leurs intentions, dirigées sur le rétablissement de la tranquillité, se trouvait dans une négociation directe, les cinq Cours ont résolu de déclarer à M. le Plénipotentiaire de Saxe que, si le Roi son maître persistait dans son refus d'adhérer à la demande qui lui est faite, elles se verront obligées de remplir envers la Prusse et la Russie les stipulations qui les concernent relativement au Roi de Saxe, tandis que celles qui aujourd'hui sont faites ou proposées en faveur de Sa Majesté Saxonne, seraient regardées par les dites Cours comme éventuelles. 46

Les affaires du Congrès approchant de leur terme, il a été en outre convenu que M. le Plénipotentiaire de Saxe serait invité à faire connaître à la conférence la détermination du Roi son maître dans un délai qui ne pourru être de plus de cinq jours; lequel terme expiré, les Puissances prendront une résolution définitive.

Avant de lever la présente seance, Lord Clancarty a réitéré la demande qu'il avait faite dans la conférence du 20 avril, à l'effet que Mrs. les Plénipotentiaires signassent et fissent remettre à M. le comte de Löwenhielm l'office projeté, pour engager la Cour de Stockholm à accomplir les en-

gagemens du traité de Kiel.

Sur quoi Mrs. les Plénipotentiaires de Russie et de Prusse ont répondu qu'ils ne se trouvaient pas encore munis d'ordres de leurs Souverains relativement à cet objet.

Signé: Metternich. Nesselrode. Hardenberg; Humboldt. Rasoumoffsky. Clancarty.

Capodistrias. Talleyrand.

## 32.

#### Séance du 30 avril 1815.

Présens: Mrs. le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capodistrias, le Prince de Metternich, le Baron de Humboldt, le Prince de Hardenberg, le Baron de Wessenberg.

I. M. le Prince de Metternich fait part à Mrs. les Plénipotentiaires d'une Convention préliminaire d'alliance conclue hier 29 du mois, entre l'Autriche d'une part et Sa Majesté Sivilienne d'autre part. M. le Prince de Metternich ajoute que la communication qu'il en donne ne peut être de sa nature que confidentielle jusqu'à ce que cette convention soit ratifiée, mais qu'il n'a pas voulu différer jusque là d'en faire connaître le contenu à Mrs. les Plénipotentiaires.

II. M. le Prince de *Hardenberg* donne lecture d'une *réponse* aux observations faites par M. le Comte de Clancarty dans la pièce déposée au protocole du 20 avril (sub Litt. UU.).

Lord Clancarty s'est réservé de la prendre en equipolération.

HI. M. le Prince de Metternich met sous les yeux de Mrs. les Plénipotentiaires un office du Buron de Plessen, consigné au présent protocole sub Litt. VV., par lequel il témolgne le désir de son maître, le Duc de Mecklenbourg-Schwerin, de prendre pour lui et pour sa maison le titre de Grand Duc, et que se confiant dans la bienveillance dont les Cours de Russie, d'Autriche et de Prusse et de Londres lui ont donné des preuves, il espère qu'elles ne se refuseront pas à reconnaître dans sa Maison la dignité de Grand-Duc et qu'elles voudront bien étendre cette reconnaissance au titre d'Altesse Royal.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autrèché, de Russie et de la Grande-Bretagne déclarent que leurs Cours sont disposées à reconnaître ces titres dans la maison ducale de Mecklenbourg-Schwerin.

Mrs. les Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse n'étant pas munis d'instructions à cet égard, se reservent de prendre les ordres de leur auguste maître et d'émettre leur opinion dans une prochaine séance.

IV. M. le premier Plénipotentiaire de S. M. Britannique informe que les ordres qu'il vient de recevoir de sa Cour le mettent à même de prendre avec celles d'Autriche, de Russie et de Prusse l'engagement d'un Subside qui serait determiné et réglé par une Convention additionelle ) au traité d'alliance du 25 mars dernier.

En conséquence cet arragement a été conclusous la forme d'un Article additionnel au traité du 25 mars, cet article portant, néanmoins la date

1) Cette Convention additionelle, datée de Vienne le 30 avril 1815, se trouve au présent Recueil, T. II, p. 291.

du 30 avril. La dite convention a été signée entre les Plénipotentiaires respectifs de la Grande-Bretagne, d'une part, de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, d'autre part.

Signé: Hardenberg. Clancarty. Metternich. Rasoumoffsky. Wessenberg. Nesselrode. Capodistrias. Humboldt.

33.

Séance du 1<sup>er</sup> mai 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Prince de Hardenberg, le Comte de Capodistrias, le Baron de Humboldt, le Prince de Talleyrand, le Comte de Clancarty, le Baron de Wessenberg.

M. le Prince de Metternich met sous les yeux de Mrs. les Plénipotentiaires une Note en date de ce jour, du Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe, Comte de Schulenbourg, qu'il dépose au présent protocole sub Litt. WW.

Cet office porte que S. M. le Roi de Saxe, informée par Son Plénipotentiaire du contenu de la réponse verbale arrêtée par Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances dans leur séance du 27 avril, a fait transmettre à ses deux Plénipotentiaires, savoir au Comte de Schulenbourg et au chambellan et conseiller de Cour et de Justice de Clobig, que S. M. a adjoint à son premier Plénipotentiaire, des pouvoirs en forme, par lesquels ils sont spécialement autorisé à traiter simultanément sur les conditions de l'adhésion du Roi aux cessions territoriales et sur son accession au traité d'alliance du 25 mars dernier.

En conséquence de cette information, ont été nommés de la part de S. M. le Roi de Prusse M. le Baron de Humboldt, et de la part de S. M. l'Empereur de Russie M. le Comte de Capodistrias, comme Plénipotentiaires de leurs Cours, pour procéder conjointement avec ceux de S. M. le Roi de Saxe et sous l'intervention d'un Plénipotentiaire d'Autriche, savoir M. le Baron de Wessenberg, à la rédaction des actes respectifs d'adhésion, de déliement du serment et d'accession au traité d'alliance du 25 mars dernier.

M. le Comte de Clancarty revenant à ses observations relatives à la destination des troupes du Royaume de Saxe, s'explique ultérieurement sur cet objet dans la pièce déposée au présent protocole sub Litt. XX.

M. le Chancelier d'Etat Prince de Hardenberg y a répliqué par la pièce consignée sub Litt. YY.

Sur quoi la séance a été levée.

Signé: Hardenberg. Humboldt. Wessenberg. Metternich. Rasoumoffsky: Capodistrias. Clancarty.

## Annexe au présent Protocole. WW.

Note de M. le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe.

Le soussigné Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe au Congrès, n'a pas tardé à rendre compte à son Souverain de ce dont LL. AA. et EE. Messieurs les Plénipotentiaires des cinq Puissances sont convenus dans la séance du 27 avril dernier, relativement à sa Note du 19, d'après la communication qui lui en a été faite le 29 par S. A. M.

le Prince de Metternich, il vient d'être mis en état de s'expliquer là-dessus sans délai.

Le Roi a cru voir dans la fixation d'un termo des cinq jours pour se déclarer sur les formes proposées pour la continuation des négociations relatives à son adhésion aux cessions territoriales demandées, un reproche indirect, comme si S. M. cherchait à faire trainer les choses en longueur; reproche qui lui serait d'autant plus sensible que, malgré la haute importance de l'objet. Elle n'a pas différé de répondre avec franchise et précision dans l'espace de peu de jours aux ouvertures qui lui ont été faites; de sorte que le délai que la conclusion de ces arrangemens a éprouvé ne saurait lui être attribué. Il importe au Rai d'arriver promptement à une conclusion conforme à ses justes demandes et réciproquement satisfaisante. Dans cette vue Elle a nommé pour l'assistance du Soussigné, et sur ses instances, un second Plénipotentiaire dans la personne de son Chambellan et Conseiller de Cour et de Justice M. de Globig.

Maintenant et pour prouver aux cinq Puissances toute la déférence possible pour leur désir, le Roi vient de faire transmettre à ses deux Plénipotentiaires des pouvoirs en forme, par lesquels ils sont spécialement autorisés à traiter simultamément sur les conditions de l'adhésion de S. M. aux cessions territoriales et sur son accession au traité d'alliance du 25 mars dernier.

En s'empressant d'en informer LL. AA. et EE. Messieurs les Plénipotentiaires des cinq Puissances, la Soussigné a l'honneur de leur renouveler l'assurance de sa plus haute considération.

Vienne, le 1er de mai 1815.

Signé: Sekulenburg.

#### 34.

## Séance du 3 mai 1815.

En présence: Mrs. le Prince de Metternich, le Baron de Wessenberg, le Comte
de Münster, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt,
le Ministre d'état Général de
Boyen, le Comte de Rassumoffsky, le Comte-de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria.

(Ce protocole n'est relatif qu'aux rayons de subsistance à assigner aux Armées des Alliés.)

## 35,

## Séance du 6 mai 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Comte de Rasoumoffsky; le Comte de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria, le Comte de Clancarty; le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

M. le comte de Clancarty, premier Plénipotentiaire de S. M. Britannique, met sous les yeux de Mrs. les Plénipotentiaires un Memorandum du Bureau des affaires étrangères à Londres, en date du 25 avril dernier, auquel est jointe une Déclaration explicative dont la Cour de Londres accompagne l'échange des actes de ratification du traité d'alliance du 25 mars centre les actes de ratification de la part des autres Puissances.

Ce Memorandum porte que le Prince-Régent a ordonné que les dites ratifications du cabinet de St. James fussent échangées sous réserve d'une Déclaration explicative de l'art. 8 du dit traité. Par cette réserve le principal secrétaire d'état de S. M. Britannique déclare, que l'art. 8 dans ,, lequel S. M. T. Chrétienne est invitée à accéder ,, sous de certaines stipulations, doit être regardé ,, comme liant les parties contractantes sous le ,, principe d'une sécurité mutuelle à des efforts ,, communes contre le pouvoir de Napoléon Bona-,, parte en conséquence de l'art. 3 dudit traité, mais ,, que cet art. 8 ne doit pas être considéré comme ,, liant S. M. Britannique à poursuivre la guerre ,, dans le but d'imposer à la France quelque gou-, vernement paticulier. 66

Cette pièce est déposée au présent protocole sub Litt. AAA.

En suite de cette communication, Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie et de Prusse sont convenns: 1°. que les actes de ratification de leurs Cours seront transmis sans retard à Londres avec ordre aux envoyés respectifs d'en faire l'échange contre les instruments de ratification du Cabinet de St. James; 2°. qu'en même tems les ministres des affaires étrangères des trois Cours feront parvenir à M. le vicomte de Castlereagh un office uniforme pour les trois Puissances et rédigé dans le sens de la déclaration explicative de la Cour de Londres.

Cet office est consigné ici sub Litt. BBB.

Signé: Hardenberg. Clancarty. Capodistrias. Nesselrode. Humboldt. Rasoumoffsky. Wessenberg. Metternich.

# Annexes au présent Protocole.

#### Memorandum.

(Présenté par M. le Plénipotentiaire Britannique.)
Bureau des affaires etrangères (à Londres),
25 avril 1815.

Il a été ordonné que le traité ci-dessus rapporté en extrait serait ratifié, et il a été notifié aux hautes parties contractantes de la part du Prince Régent, que la résolution de S. A. R. est d'agir au nom et en remplacement de S. M. pour que les dites ratifications soient échangées selon l'usage contre des actes semblables des Puissances respectives, en y joignant la Déclaration suivante explicative de l'article 8 dudit Traité.

## Déclaration.

Le Sonssigné, en échangeant les ratifications du traité du 25 mars dernier pour sa Conr, a regulordre de déclarer, que l'art. 8 dudit traité, par lequel S. M. T. C. est invitée à y accéder sous de certaines stipulations, doit être regardé commic liant les parties contractantes pour leur sureté réciproque à réunir leurs efforts contre Napoléon Bonaparte en exécution de l'art. 3 dudit traité; mais qu'il ne doit pas être regardé comme engageant S. M. Britannique à poursuivre la guerre dans la vue de forcer la France à réceveir execun Gouvernement particulier.

Quelque soit le désir du Prince-Régent de voir S.M.T.C. rétablie sur le trône, et quelque soit son empressement à y contribuer, de concert avec ses allies, à un si heureux événement, il se croit néasmoins obligé de faire cette déclaration su moment de l'échange des ratifications, auteut par égard

pour les intérêts de S. M. T. C. en France, que pour se conformer aux principes sur lesquels le Gouvernement Britannique a réglé invariablement sa conduite.

BBB.

Office uniforme des cabinets de Vienne de St. Pétersbourg et de Berlin.

Le Soussigné ayant rendu compte à l'Empereur son auguste maître de la communication que S. E. Mylord Castlereagh lui a faite relativement à l'art. 8 du traité du 25 mars, a reçu ordre de déclarer que l'interprétation donnée par le Gouvernement Britannique à cet Article est entièrement conforme aux principes d'après lesquels S. M. Impériale s'est proposée de régler sa conduite politique durant la guerre.

Irrévocablement résolu de diriger tous les efforts contre l'usurpation de Napoléon Buonaparte, tel que ce but est exprimé dans l'art. 3, et d'agir à cet égard dans le plus parfait accord avec ses alliés, l'Empereur est néanmoins convaincu que les devoirs que lui imposent l'intérêt de ses sujets. ainsi que les principes qui le guident, ne lui permettraient pas de prendre l'engagement de poursuivre la guerre dans l'intention d'imposer un Gouvernement à la France, quelques soient les voeux qu'il forme de voir S. M. T. C. réplacée sur le trône ainsi que sa constante sollicitude à contrihuer, conjointement avec ses alliés, à obtenir un résultat aussi désirable, S. M. a cru cependant devoir faire répondre par cette explication à la déclaration que S. E. Mylord Castlereagh a remise à l'échange des ratifications, et que le Soussigné est pleinement autorisé à accepter de sa part.

(Signé:) Le comte de Nesselrade.

## Séance du 18 mai 1815.

Présens: Mrs. le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria, le Prince de Metternich, le Baron de Wessenberg, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt, le Prince de Talleyrand, le Comte de Clancarty, le Comté de Schulenburg, le Chambellan Baron de Globig.

Les Articles, discutés dans la négociation des Commissaires de S. M. le Roi de Saxe avec les Commissaires nommés par les cinq Puissances, ont été mis sous les yeux des Plénipotentiaires.

Lecture faite des dits Articles, Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances et ceux de S. M. le Roi de Saxe ont arrêté et paraphé vingt cinq Articles qui doivent faire partie du Traité avec S. M. le Roi de Saxe.

Dans le nombre des articles proposés il en étoit un ci-joint sub Litt. CCC., relatif aux droits de succession éventuelle de la branche Ernestine de Saxe sur les possessions de la branche Albertine; et Mrs. les Plénipotentiaires sont convenua de l'omettre, attendu qu'il concernoit les droits d'un tiers qui n'a pas été entendu. La seule clause finale de cet article portant réserve des titres a été transportée à l'article 4.

Il y avoit de plus un Article ci-joint sub DDD, au sujet de la maison de Schoenbourg qui avoit été compris sub Nr. 33 dans la communication faito à Presbourg. Mrs. les Plénipotentiaires de Saxe ayant proposé que cet objet fût réglé par forme de Déclaration au lieu d'en faire une clause du IX. 86.

traité, Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances ont ajourné la question de cette modification.

Mrs. les Plénipotentiaires ont ensuite passé à l'examen des projets d'Articles qui devroient entrer dans le *Traité* d'accession de S. M. le Roi de Saxe à l'alliance du 25 mars 1815 tels qu'ils sont présentés dans le projet de Mrs. les Plénipotentiaires Saxons deposé sub EEE.

Les Plénipotentiaires des cinq Puissances et ceux de S. M. le Roi de Saxe sont tombés d'accord sur les cinq Articles ainsi que sur le préambule. Quant à un 6º Article, par lequel Mrs. les Commissaires saxons demandent que le Roi leur mattre participe à tous les avantages de la guerre, les Plénipotentiaires des Cour alliées ont répondu qu'ils ne le trouvoient point admissible, puisqu'aucune des autres Puissances accédantes n'avait obtenu une pareille promesse, et que la nature de la guerre actuelle ne permettoit gueres de s'attendre à des avantages tels qu'ils avoient été demandés; que, par ce motif, leurs Cours devaient se borner à la promesse énoncée dans la Note du 14 avril adressée de la part des Plénipotentiaires des cinq Puissances à M. le comte Schulenburg.

Finalement il a été réglé, par l'Extrait de protocole ci-joint sub List. FFF, de quelle manière il est pourvu à la remise des actes de délicment de serment et de ceux de ratification, ainsi qu'à la restitution du territoire du Royaume qui n'est pas compris dans les cessions.

Signé: Humboldt. Talleyrand. Nesselrode.
Schulenburg. Metternich. Clancarty.
Globig. Hardenberg. Rasoumoffsky.
Capodistrias.

# Annexes au présent Protocole.

## CCC.

## Article 22.

Les droits de succession éventuelle de la branche Ernestine de Saxe sur les possessions de la branche Albertine sont conservés et reconnus par les hautes parties contractantes, conformément à la situation où celles-ci se trouvent aujourd'hui, d'après les stipulations du présent traité. Les droits de la maison Albertine sur les possessions de la maison Ernestine restent intacts comme jusqu'ici et S.M. le Roi de Saxe se réserve relativement et en vertu de ces droits, de continuer à porter le titre de Landgrave de Thuringe et de Comte de Henneberg.

## DDD.

## Article.

Les hautes parties contractantes en réservant expressément à la maison des Princes de Schoenburg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligue Germanique, lui confirment, par rapport à ses possessions dans le Royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison Royale de Saxe a reconnus dans le récès du 4 mai 1740, conclu entr'Elle et la maison de Schoenburg.

#### FFF.

## Extrait de Protocole.

Séance du 18 mai 1815.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse ayant demandé que dans le moment où les ratifications du traité conclu sous la date de ce jour entre Leurs Majestés l'Empereur de Russie, l'Em-

pereur d'Autriche, le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Saxe seront échangées, il fût remis en même tems par Mrs. les Plenipotentiaires Saxons, 1º. aux Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse l'Acte par lequel S. M. le Roi de Saxe délie du serment de fidélité les sujets, de quelque condition an'ils soient, des Provinces et districts cedés par S. M. le Roi de Saxe à S. M. le Roi de Prusse; 2º. aux Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, et de Prusse un Acte (en triple expédition) par lequel S. M. le Roi de Saxe renonce pour lui, ses héritiers et successeurs, au Duché de Varsovie et délie du serment de fidelité les sujets, de quelque condition qu'ils soient, du Duché de Varsovie: et S. M. le Roi de Saxe ayant consenti à la remise simultanée des instrumens de ratification de sa part et des actes de déliement du serment de fdélité, sous les modifications suivantes:

1º. Qu'en échange de l'Acte de déliement il soit délivré aux Plénipotentiaires du Roi de Saxe l'ordre au Gouvernement provisoire Prussien à Dresde, de faire évacuer les Provinces qui sont restituées au Roi, dans le terme convenu par l'article 5 du Traité, et de remettre l'administration dans les mains de S. M. ou de ses fondés de pouvoirs, à la même époque;

20. Qu'immédiatement après cet échange, les deux Actes soient envoyés par deux courriers Prussien et Saxon voyageant ensemble à Dresde pour y être échangés incessamment entre le Gouvernement provisoire Prussien et les Commissaires de S. M. le Roi de Saxe;

3º. Le Gouvernement provisoire et les Commissaires Saxons publieront le surlendemain de l'arrivée des courriers, chacun de son côté, l'un

le contenu du Traité tel qu'il sera convenu ici, entre les plénipotentiaires respectifs, de le publier; et l'autre, outre le traité, l'Acte de déliement des sujets des Provinces cédées.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, déclarent qu'ils acceptent l'engagement pris par S. M. le Roi, et adherent aux modifications mentionnées dans les paragraphes ci-dessus sub Nr. 1, 2 et 3; qu'en même tems ils garantissent à Sa dite Majesté le Roi de Saxe que la restitution de la partie de Ses états qui reste sous Sa domination, sera effectuée dans le terme de 15 jours, conformément à l'art. cinq du traité.

Signé: Hardenberg. Rasoumoffsky. Metternich. Schulenburg. Globig. Capodistrias. Wessenberg. Humboldt. Olancarty.

37.

Séance du 20 mai 1815, à deux heures après midi.

Présens: Mrs. le Comte de Rasoumoffsky, le Comte Capo d'Istria, le Prince de Metternich, le Baron de Wessenberg, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt, le Prince de Talleyrand, le Comte de Schulenburg, le Chambellan de Globig.

La présente séance de signature n'ayant d'autre objet que de signer le *Traité* avec la *Saxe* dont les articles ont été paraphés dans la séance du 18 du mois; ledit traité fait en triple savoir: entre la Russie et la Saxe, la Prusse et la Saxe, l'Autriche et la Saxe, a été muni de la signature des Plénipotentiaires respectifs.

Sur quoi ils sont convenus de se réunir le 22 pour procéder à l'échange des ratifications.

Signé: Humboldt. Rasoumoffsky. Schulenburg. Hardenberg. Talleyrand. De Globig. Wessenberg. Capodistrias.

38.

## Séance du 22 mai 1815.

Présens: Mrs. le Comte de Rasoumoffsky, le Comte Capo d'Istria, le Prince de Metternich, le Baron de Wessenberg, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt, le Prince de Talleyrand, le Comte Schulenburg, le Chambellan de Globig.

Les actes de ratifications des Traités entre l'Autriche et la Saxe, la Russie et la Saxe, la Prusse et la Saxe, ont été échangées, après verification, entre les Commissaires respectifs.

Ce Traité') est consigné au présent protocole sub Litt. GGG.

Dans le même tems il a été délivré:

1º. Par Mrs. les Plénipotentiaires Saxons à Mrs. les Plénipotentiaires Prussiens l'Acte de déliement de serment des sujets des districts cédés de la Saxe; cet acte sous cachet avec une copie vidimée, en échange duquel Mrs. les Plénipotentiaires Prussiens ont remis à ceux de S. M. le Roi de Saxe des Lettres closes accompagnées d'une copie, portant l'ordre au Gouvernement provisoire Prussien de la Saxe, de faire évacuer le territoire

<sup>1)</sup> Ce Traité se trouve inséré au présent Recueil, T. VI, p. 130.

non-cédé de la Saxe dans le terme convenu du 15 jours.

2°. L'Acte de déliement du serment des habitans du Duché de Varsovie, en forme patente et en triple expédition, dont un éxemplaire aux Plénipotentiaires de Russie, le second à ceux d'Autriche, et le troisième à ceux de Prusse.

3º. Au surplus il a été remis par Mrs. les Plénipotentiaires de Bussie, d'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne et de Prusse à Mrs. les Plénipotentiaires Saxons, un Extrait de procèsverbal¹) en date du 18 de ce mois portant garantie de la restitution de la partie du Royaume de Saxe non-cédée dans le terme de quinze jours stipulé par le traité.

Sigué: Hardenberg. Talleyrand. Schulenburg. De Globig. Humboldt. Wessenberg. Capodistrias. Rasoumoffsky.

#### 39.

## Séance du 23 mai 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Baron de Wessenberg, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt, le Courte Clancarty, le Courte de Nesselrode, le Courte de Rasoumoffsky, le Courte de Capo d'Istria.

M. le Prince de Metternich a ouvert la séance en appelant la délibération de Mrs. les Plénipotentiaires sur la forme la plus convenable à donner à l'Acte final du Congrès.

Entre les différentes formes, Mrs. les Plénipotentiaires se sont réunis à considérer celle d'un instrument général et commun comme étant plus

1) Voyez ci-haut l'Annexe FFF au Protocole du 18 mai.

colenelle et plus appropriée à la différence de matières et d'intérêts que l'Acte final du Congrès doit embrasser; que si, au contraire, ou se bornait à recueillir les Traités et Conventions particulières qui ont été conclus pendant le Congrès, il y aurait plusieurs des dispositions isolées qui ne pourraient être rapportées à l'une ou à l'autre desdites conventions.

En conséquence, Messieurs les Plénipotentiaires sont convenu sur la proposition de M. le Prince de Metternich, de faire entrer dans l'Instrument général, d'un côté, tous les Articles tirés tant des Traités particuliers que des Protocoles qui présentent un intérêt général; et de l'autre, comme Annexes, ayant même force et valeur que les articles, les traités et conventions particuliers in extenso, en formant des articles et des annexes un seul corps d'ouvrage.

Au surplus, pour concilier ce travail avec la nécessité du départ prochain des Cabinets, on a arrêté que la confection de l'Instrument mentionné ei-dessus serait confiée à un Comité de Plénipotentiaires qui resteraient ici pour achever ce travail; de manière cependant que tous les points de négociation scraient encore fixés par les Cabinets mêmes, et que l'Instrument final porterait la date du jour où ils auraient paraphé les dernières dispositions.

M. de Gentz ayant été déjà nommé dans le protocole du 6 mars dernier pour donner des soins à la disposition systématique des articles, il a été résolu que M. le comte de Clancarty et M. le baron de Humboldt surveillernient ce travail de la part des Plénipotentiaires; que chaque jour le résultat du travail sera porté à la connaissance des

Plénipotentiaires pour s'entendre sur les doutes qui se présenteraient, de manière que le travail n'éprouve aucune interruption.

Signé: Hardenberg. Rasoumoffsky. Clancarty.

Metternich. Wessenberg. Nesselrode.

Canadistrias Humboldt

Capodistrias. Humboldt.

40

#### Séance du 27 mai 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Prince de Talleyrand, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Claucarty, le Prince de Hardenberg, le Comte de Nesselrode, le Baron de Humboldt, le Comte de Capodistrias, le Baron de Wessenberg.

## I.

M. le Prince de Metternich onvre la séance en mettant sous les yeux de Mrs. les Plénipotentiaires la Déclaration 1) que Mrs. les Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Saxe ont donnée, pour tenir lien de l'Article renfermant la concession faite en faveur de la maison de Schoenbourg, lequel article formait le 33° de ceux qui avaient été communiqué à S. M. Saxonne à Presbourg. Cette Déclaration qui est du 18 mai, date du Taité avec la Saxe, est consignée au présent protocole sub Litt. HHH.

Mrs. les Plénipotentiaires arrêtent que, cette Déclaration remplissant l'objet de l'article qui avait été proposé, sera censée faire partie du Traité du 18 mai entre S. M. le Roi et LL. MM. l'Empe-

 Cette Déclaration se trouve au présent Recueil, T. VI, p. 139. reur d'Autriche, l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse.

#### II.

M. le Prince de Metternich met ensuite sous les yeux de Mrs. les Plénipotentiaires la Convention 1) conclue à Zurich le 20 mai entre les fondés de pouvoirs de l'Autriche, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse, d'une part, et Mrs. le Bourguemestre de Wyss, l'avoyé de Mullinen et le Bourguemestre Wieland, fondés de pouvoirs de la Confédération Suisse, d'autre part.

Mrs. les Plénipotentiaires déclarent que leurs Cours respectives feront incessamment expédier les Actes de ratification de cette Convention. Il est consigné ici une copie sub Litt. JJJ.

#### III.

M. le Plénipotentiaire d'Antriche présente plusieurs projets d'Articles relatifs à l'Italie, entre lesquels sept ont été adoptés et paraphés, et l'examen des autres a été remis à une prochaise séance. Les Articles paraphés sont ceux qui concernent: 1º. la rétracession des pays qui avaient été cédés en Italie par l'Autriche et dans lesquels elle est rentrée par suite de la dernière guerre; 2º. les acquisitions de l'Autriche en Italie; 3º. la délimitation des frontières qui résultent des deux articles précédens; 4º, la navigation du Pô; 5º. le Ment Napoléon, savoir, la réserve stipulée sur les biens affectés à cet établissement; 6º. reconnaissance de la réintégration de Modine; 7º. dispositions au sujet de Parme et Plaisance.

<sup>1)</sup> Voyez cette Convention ci - haut, T. VIII, p. 246.

Ces sept articles sont cottes sous les Nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73.

#### IV.

M. le baron de Humboldt donne lecture des articles d'un Traité 1) entre les Cours d'Autriche, de Russie, de Londres et de Berlin, et S. M. le Roi des Pays-Bas, qui ont été approuvés et paraphés. Comme il reste encore un article à arrêter, ils seront cottés lorsque le traité sera complèt.

Mrs. les Plénipotentiaires de la Prusse ont présenté à la suite de ces articles une Réserve au sujet d'une partie d'artillerie qui était restée, à la demande du Prince d'Orange, dans les forteresses hollandaises prises par les troupes prussiennes.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche ent déclaré, à cette occasion, que leur cour ayant des prétentions pécuniaires onvertes, relativement aux provinces Belgiques, et de plus, une réclamation à former pour une partie d'artillerie, ils entendent ne pas préjudicier, par les paraphes qu'ils apposent aux dits articles, aux droits de leur cour.

#### · **V**.

M. le Prince de Hardenberg rappelle que, lorsqu'il s'est agi dans la séance du 30 avril dernier de la demande faite par le Baron de Plessen, pour que la dignité de Grand-Duc fût reconnue dans la maison de Mecklenbourg-Schwerin, cet objet a été ajourné. Maintenant que Mrs. les Plénipotentiaires Prussiens sont munis d'instructions de leur cour, cette affaire a été résumée. Sur quoi

1) Voyez co Traité, daté du 31 mai 1815, ci-haut T. VI, p. 167.

Mrs. les Plénipotentiaires des cinq Puissances ont déclaré que leurs cours sont disposées à reconnaître la dignité de Grand-Duc avec le titre d'Altesse Royale dans les deux branches de Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-Strelitz, de meme que dans la maison d'Aldenbourg; sous la réserve néanmoins que l'adoption de cette dignité et de ce titre dans les dites maisons serait sans préjudice aux droits des autres maisons d'Allemagne.

VI.

Il a été fait lecture du projet de canevas du Traité général qui devra former l'Acte final du Congrès.

Ce travail a été approuvé, comme projet de

rédaction et de distribution d'articles.

Au surplus, Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus que ce Traité général sera ratifié entre les cinq Puissances.

Signé: Hardenberg. Humboldt. Talleyrand. Clancarty. Capodistrias. Wessenberg. Nesselrode. Rasoumoffsky. Metternich.

#### 41.

#### Séance du 29 mai 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Baron de Wessenberg, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capodistrias, le Prince de Talleyrand, le Comte de Clancarty, le Prince de Hardenberg, le Baron de Humboldt.

La délibération s'étant encore réportée sur les formalités de l'Acte final du Congrès, il a été

arrêté entre Mrs. les Plénipotentiaires: 1°. que tous les Plénipotentiaires des Princes réunis au Congrès seront invités à signer le Traité général. 2°. Que les signatures s'apposeront dans l'ordre alphabetique des Cours, et d'abord

- 1º. entre les Plénipotentiaires des têtes couronnées:
- 2º. entre ceux de la Cour électorale de Hesse-Cassel et des Cours grand-ducales, jouissant du titre d'Altesse Royale;
- 3°. entre les Plénipotentiaires des autres Princes et des Villes libres.

A cette occasion M. le comte de Clancarty, premier Plénipotentiaire Britannique, a prévenu qu'il proposerait un Article de non-préjudice, portant, qu'en se servant de la langue françaisé, pour la rédaction du présent Traité général, il, était entendu que c'était sans préjudice au droit, de chaque Puissance d'employer sa propre langue, dans ses transactions diplomatiques et que la, présente exception ne pourrait pas tirer à con-séquence pour l'avenir."

Ensuite Messieurs les Plénipotentiaires prussiens ont donné lecture d'un Traité entre S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Grande-Bre-

tagne et de Hannovre 1).

Signé: Metternich. Hardenberg. Rasoumoffsky. Clancarty. Humboldt. Nesselrode. Capodistrias. Talleyrand.

42.

Séance du 1<sup>er</sup> juin 1815.

Présens Mrs. le Prince de Metternich, le Comte Rasoumoffsky, le Comte Clancarty,

1) Voyez ce Trafté ci haut, T. VI, p. 141.

le Prince de Talleyrand, le Prince de Hardenberg, le Comte de Nesselrode, le Comte de Capo d'Istria, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

Mrs. les Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prusse donnent lecture d'un Traité arrêté entre leur cour et S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar'). Ce traité consistant en cinq articles a été approuvé et paraphé. Il est joint au présent protocole sub Litt. KKK.

Mrs. les Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Prasse présentent ensuite deux Articles dont l'un est rubriqué, Partie de Fulde cédée à la Prusse, et l'autre concerne les Médiatisés fesant partie de la monarchie prussienne. Ils ont été adoptés et paraphés sub Nr. 74 et 75.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche présentent à la discussion la continuation des Articles relatifs à l'Italie. Celui qui concerne la Toscane et les réunions à cet Etat, ainsi que les réserves en faveur du Prince Ludovisi Buoncompagni, est adopté et paraphé sous le Nr. 76.

L'article portant que les pays de Lucques sera possédé en toute souveraineté par l'Infante Marie Louise d'Espagne, et qui lui assure en outre une rente de 500,000 francs, est adopté et paraphé sous le Nr. 77.

L'article concernant la réversibilité de la Principauté de Lucques est adopté et joint au présent protocole sub Nr. 78.

Signé: Hardenberg. Metternich. Wessenberg. Humboldt. Clancarty.

1) Voyez ce Traité ci-haut, T. VI, p. 152.

Séance du 4 juin 1815, à 2 heures après midi.

Présens Mrs. le Prince de Metternich, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte Chancarty, le Prince de Talleyrand, le Prince de Hardenberg, le Comte de Nesselrode, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

#### I.

Mrs. les Plénipotentiaires ont adopté une addition à l'article de Lucques (côtté dans le protocole du 1er juin sub Nr. 77). Cette clause additionnelle est consignée au présent protocole sous la rubrique de Suite de l'art. 77.

#### II.

Il a été substitué une autre rédaction à celle de l'art. 71 du protocole, relativement au Mont Napoléon de Milan. Cette nouvelle rédaction a été paraphée avec l'observation émargée sur l'art. 71 qu'il est remplacé par le présent article (82 de l'acte final).

#### III.

L'article concernant les restitutions territoriales à faire au St. Siège est adopté et paraphé sub Nr. 79.

Il a été en même tems convenu entre Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, d'Angleterre et de Prusse de faire une mention spéciale des propriétés particulières du Prince Eugène Beauharnois, dans une déclaration faite au nom de leurs Cours, laquelle déclaration porterait application de l'Art. 79 qui vient d'être adopté.

Le projet de cette déclaration est joint ici sub Litt. LLL.

La disposition relative aux possessions territoriales du St. Siège a été accompagnée de la réserve faite au présent protocole relativement au Duché de Bénévent, au sujet duquel il sera fait une convention entre le Plénipotentiaire de Naples et le Cardinal Consalvi. L'indication de cet arrangement se trouve à l'annexe MMM.

Il a été ensuite adopté et paraphé un article relatif à la ville de Francfort qui est joint ici Nr. 80.

L'article concernant le Grand-Duché de Wurzbourg et la principauté d'Aschaffenbourg est admis et consigné sous le Nr. 81.

L'article concernant la disposition de Razüns en faveur du canton des Grisons est paraphé sous le Nr. 82.

Il a été et paraphé un article relativement aux affaires du Portugal et rubriqué Restitution d'Olivença. Cet article est joint sous le Nr. 83.

L'article intitulé Rapports entre la France et le Portugal est paraphé et consigné sous le Nr. 84.

Il a été ensuite admis un article concernant la restitution de la Guyaune française sous le Nr. 85.

Avant de lever la séance, Mrs. les Plénipotentiaires ont arrêté quelques points relatifs à la forme de rédaction du Traité général. Il a été nommément résolu que, dans l'énumération des Plénipotentiaires mise en tête du traité, ceux qui ont pris part aux délibérations et qui ensuite ont été remplacés par d'autres Plénipotentiaires seraient, néanmoins rappelés; et que le paragraphe final qui pré-

précède la clôture, exprimerait que l'Acte du Congrès est signé par les Plénipotentiaires présens.

Signé: Metternich. Clancarty. Nesselrode. Hardenberg. Wessenberg. Humboldt. Rasoumoffsky. Talleyrand.

44.

Séance du 4 juin 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Clancarty, le Prince de Talleyrand, le Prince de Hardenberg, le Comte de Nesselrode, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

M. le Plénipotentiaire de S. M. Britannique a ouvert la séance en appelant l'attention de Mrs. les Plénipotentiaires sur la détermination à prendre relativement aux sept Iles Joniennes.

Il a exposé que le Gouvernement Britannique ayant occupé, lui seul, six des dites Iles et la septième au nom des Alliés, il a toujours eu à se louer des intentions et du bon esprit que les habitans de ces Îles ont témoignés; que par ce motif le Gouvernement britannique a fait aux dits habitans la promesse de s'occuper avec intérêt de leur sort; que le moment étant venu de remplir cette promesse, il propose d'y pourvoir en plaçant les sept Iles sous la protection de S.M. l'Empereur d'Autriche, et en assurant en même tems aux dits habitans la garantie de leurs libertés et de leur commerce. En conséquence M. le comte de Clancarty propose d'arrêter un article, et il consigne à cet effet une noticé joint au présent potocole sub Litt. NNN.

Mrs. les Plénipotentiaires d'Autriche déclarent que la possession des dites lles étant liée IX. 25. avec la tranquillité de l'Italie, et avec les autres intérêts du golfe adriatique et des provinces cidevant vénitiennes leur Cour se chargerait de la protection des Iles et leur garantirait le maintien de leurs lois et privilèges.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie observent que S. M. l'Empereur de toutes les Russies ne désirant apporter dans cette transaction que l'intention de faire jouir les habitans desdites Iles du sort le plus avantageux et le plus approprié à leur situation, il croit devoir seconder le vocu que les habitans ont manifesté de rester sous la protection de la Grande-Bretagne.

M. le Comte de Clancarty réplique que les instructions de sa Cour ne lui permettent pas d'entrer dans la continuation de l'état actuel des choses dans les Iles Joniennes, et que le moment semble venu de ne pas différir de prononcer sur le sort desdites Iles.

Mrs. les Plénipotentiaires de Russie observent que M. le comte de Capo d'Istria ayant été chargé de discuter cet objet avec Mrs. les Plénipotentiaires britanniques et se trouvant présentement absent, ils ne peuvent pas régler définitivement cette affaire, et ils proposent que la conclusion en soit remise jusqu'au moment où l'on sera réuni au Quartier-général.

M. le comte de Clancarty est revenu sur l'importance de terminer cette affaire en même tems que
les autres transactions du Congès, attendu que les
habitans ont compté que la fin du Congrès serait
l'époque de la cessation de l'occupation provisoire
et militaire des Iles. Mais puisque Mrs. les Plénipotentiaires russes ne sont pas autorisés à conclure,
M. le Plénipotentiaire britannique déclare qu'il n'en-

tend pas laisser considérer les six de ces Îles, dont la Grande-Bretagne a seule la possession, comme étant à la disposition des *Alliés*.

En conséquence la question a été ajournée au tems où les Plénipotentiaires se retrouveront réunis au quartier-général.

Signé: Metternich. Humboldt. Talleyrand. Hardenberg. Rasoumoffsky. Clancarty.

## 45.

Séance du 6 juin 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Comte Rasoumoffsky, le Comte de Clancarty, le Prince de Talleyrand, le Prince de Hardenberg, le Comte de Nesselrode, le Baron de Humboldt, le Baron de Wessenberg.

#### T.

On a reproduit deux Articles (dont l'un concerne les acquéreurs de domaines dans la principauté de Fulde, et l'autre la sustentation du Prince Primat) qui, ayant fait partie de l'arrangement éventuel avec la Bavière, doivent entrer à présent dans l'Acte final du Congrès. Ces deux articles ont été lus, et après qu'on a fait quelques changemens à celui relatif à la sustentation, il a été paraphé et il est joint ici sub Nr. 86. Il a été du reste convenu que ces deux articles seraient compris dans le traité. (Ils sont sous les Nr. 86 et 59 du protocole).

Il a été admis et paraphé sous le Nr. 87 un Article portant renonciation de la part de l'Autriche aux droits de suzeraineté sur les territoires de la Lusace qui lui appartiennent en sa qualité de Roi de Boheme, et qui ont passé sous la domination de S. M. le Roi de Prusse.

#### III.

Mrs. les Plénipotentiaires sont convenus d'un changement de rédaction aux deux Articles 79 du St. Siège, et 80 sur la ville de Francfort.

#### IV.

La délibération de Mrs. les Plénipotentiaires s'est portée de nouveau sur la forme du Traité général, et il a été arrêté définitivement comme modification du protocole du 29 mai: 1°. que ledit traité serait fait entre les Puissances qui ont signé le traité de Paris; 2°. que du reste on se tiendrait à la forme dont on était déjà convenu dans la séance du 29 mai.

Signé: Hardenberg. Talleyrand. Metternich. Rasoumoffsky. Clancarty. Humboldt.

#### 46.

Séance du 7 juin 1815.

Présens: Mrs. le Prince de Metternich, le Baron de Wessenberg, le Comte de Rasoumoffsky, le Comte de Nesselrode, le Prince de Talleyrand, le Prince de Hardenberg, le Comte de Clancarty, le Baron de Humboldt.

M. le Baron de Humboldt, au nom de la Commission nommée dans la séance du 6 mars relativement au *Duché* de *Bouillon*<sup>1</sup>), présente un rapport signé par lui conjointement avec Mrs. le baron de Gagern et le conseiller Radermacher. Ce rapport est déposé au présent protocole subLitt.000.

Après délibération, les conclusions de ce rapport ont été adoptées, et Mrs. les Plénipoten-

 Conféres ci-haut, T. IV, p. 57 et 62; T. VI, p. 66, 172 et 470; T. VIII, p. 250, et les pièces relatives à Bouîllon publiées ci-après dans le présent Tome. tiaires ont arrêté et paraphé quatre Articles relatifs au sort de la partie du Duché de Bouillon non cédée par le traité de Paris.

Ces quatre articles sont joints au présent pro-

tocole sous les Nr. 88, 89, 90 et 91.

Il a été ensuite adopté et paraphé un Article portant rétablissement de Ferdinand IV sur le trône du royaume-uni des Deux-Siciles. Cet article est consigné ici le Nr. 92.

Signé: Metternich. Clancarty. Talleyrand. Hardenberg. Humboldt.

47.

Séance (dernière) du 10 juin 1815 1). (Extrait.)

2.

Un district de 69,000 habitans sera réservé dans le département de la Sarre, pour l'agrandissement convenu des maisons de Coburg, Mecklenbourg-Strelitz, d'Oldenbourg, Hesse-Hembourg, et pour le Comte de Pappenheim; la quote-part de ce dernier sera mise sous la souveraineté de la Prusse<sup>2</sup>). S. A. R. le Grand-Duc de Hesse sera tenu à réintégrer, sans délai, le Prince de Hesse-Hombourg dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par les efforts de la Confédération rhénane.

3

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sera mise en possession de tous les territoires et

- 1) Voyez ci-haut, T. VIII, p. 129, surtout les notes que l'éditeur y a ajoutées à ce Protocole, ainsi que la note \* \* ibid. p. 121.
- 2) Voir les art. 49 et 50 de l'Acte final du congrès de Vienne.
- 3) Voir l'art. 48 de l'Acte final.

possessions tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnère, que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des Puissances alliées par les articles du présent traité, et dont il n'est point fait mention ci-dessus 1).

Les Puissances prennent à cette occasion l'engagement formel, quoique secret, d'appuyer Sa M. I. et R. A. dans toutes les négociations qu'Elle pourrait entamer à l'avenir avec la Bavière, pour récupérer l'Innviertel, le Hausruckviertel, et le

pays de Salzbourg.

Elles assurent éventuellement à la maison d'Autriche la réversion du Palatinat<sup>2</sup>) (à l'exception des parties cédées à S. M. Prussienne) et du Brisgau, comme moyen de compensation dans les arrangemens futurs en Allemagne. Elles consentent enfin à ce que les objets destinés à des compensations pour la Bavière, puissent toujours servir à tel échange ou disposition qui d'après les convenances de S. M. I. et R. A. serait fait d'un commun accord.

- 1) Voy. l'art. 51 de l'Acte final. En conséquence des dispositions ci-dessus, il fut conclu, le 12 juin, entre l'Autriche et la Prusse une Convention particulière, dont a été publié un extrait dans Koch et Schoell, histoire abrégée des traités, T. XI, p. 363 et suiv.
- 2) Voyez ci-haut le Protocole du 23 avril.

Remarque de l'éditeur.

L'Acte final du congrès de Vienne porte la date du neuf juin 1815. Chacun de ses Articles a été paraphé par Mrs. les Plénipotentiaires des huit Puissances, dans une séance qui eut lieu au dit jour. L'Instrumeut original de l'Acte, portant la même date, fut signé plus tard, dans un moment où plusieurs des Plénipotentiaires signataires des Articles isolés avaient déjà quitté Vienne.

## II.

# Separat=Protocoll

Der Bevollmächtigten ber vier verbundeten Mächte (Destreich, Rußland, Großbritannien, Preussen), betreffend die Frage: ob und wie fern den Bevollmächtigten der Kronen Frankreich und Spanien, auf dem Congreß Theilnahme an den Erörterungen und Bestimmungen einzuräumen sen, über die Vertheilung der durch den letzten Krieg und den pariser Frieden disponibel gewordenen Provinzen; datirt Wien den 22. September 1814<sup>1</sup>).

# Protocole séparé de la Conférence du 22 septembre 1814.

La discussion s'est établic sur la pièce?) relative aux formes du Congrès, qui doit être remise aux Plénipotentiaires de France et d'Espagne; les ministres réunis l'ont approuvée, après y avoir fait quelques changemens.

Ils ont même observé, à la lecture de cette pièce, que c'est uniquement pour ne point donner ombrage, et ne point choquer la cour de France, qu'ils n'ont pas donné tous les développemens né-

- 1) Mus La France telle qu'on l'a faite, par M. Kératry, élu Deputé du Finistère pour la session de 1818 (à Paris, 2e édit. 1821. gr. 8.), p. 184—187.
- 2) Dicfes Actenftud hat ber herausgeber fich nicht verfchaffen tonnen. Das oben, Bb. VIII, S. 60 abgebructte tann basfur nicht gelten, wie aus einer Bergleichung beffelben mit gegenwartigem Protocoll erhellet.

cessaires à l'article 3, qui parle de l'initiative que les quatre cabinets devront prendre. Il leur a paru, par cette raison, doublement nécessaire de fixer d'une manière bien précise entre eux, le mode de discussion qu'ils veulent établir à cet égard, et la différence entre la délibération des quatre 1) et celle des six 2) Puissances, et ils ont arrêté pour cet effet,

- 1º. Que les quatre Puissances seules peuvent convenir entre elles sur la distribution des pouvoirs 3) devenus disponibles par la dernière guerre et la paix de Paris, mais que les deux autres doivent être admises après, pour énoncer leurs avis et faire, si elles le jugent à propos, leurs objections, qui seront pour lors discutées avec elles;
- 2º. Que, pour ne pas s'écarter de cette ligne, les Plénipotentiaires des quatre puissances n'entreront en conférence avec les deux autres sur cet objet, qu'à mesure qu'ils auront terminé entièrement, et jusqu'à un parfait accord entre eux, chacun des trois points de la distribution territoriale du duché de Varsovie, de l'Allemagne, et de l'Italie.
  - 3°. Que, pour se ménager tout le temps nécessaire pour ces discussions préalables, ces Plénipotentiaires tâcheront de s'occuper, en attendant l'ouverture du Congrès avec les deux autres, des questions d'une autre nature, où tous les six ont
    - 1) Deftreich, Rugland, Grofbritannien, Preuffen.
    - 2) Frankreich, Spanien und die vier vorhin genannten. Auf Schweben und Portugal, die am Ende ebenfalls zur Unterzeichnung ber Schluße Acte bes Congresses zugelaffen wurden, ward hier noch nicht Rucksicht genommen.
    - 8) Wirb heisten muffen: pays ober provinces. Das lette Wort wird unten gebraucht, und weiter fieht territoires.

le plein droit d'entrer comme partie principale pans la discussion.

Ces trois principes ont été motivés, durant la conférence, de la manière suivante.

La disposition sur les provinces conquises appartient, par sa nature même, aux Puissances dont les efforts en ont fait la conquête. Ce principe a été consacré par le traité de Paris luimême, et la cour de France y a préalablement consenti; car l'article 1er secret du traité de Paris dit, de la manière la plus précise, ,,que la "disposition à faire des territoires sera réglée au "Congrès sur les bases arrètées par les Puissan-"ces alliées entre elles". Les termes "arrêtées" et "arrêtées entre elles", expriment clairement qu'il ne s'agit point ici ni de simples dispositions, ni de discussion où la France prendrait part. Il n'est pas dit non plus où et comment ces bases doivent être arrêtées, et ce serait une interprétation entièrement arbitraire et injuste, si l'on voulait soutenir qu'on n'avait entendu par là que le contenu du traité déjà existant entre les alliées.

Mais la France ayant passée sous un Gouvernement légitime, les quatre Puissances alliées n'entendent pas vouloir éloigner ni elle, ni l'Espagne, de toute discussion sur la distribution des territoires, en autant que ces Puissances y ont un intérêt particulier, ou bien qu'elle regarde l'intérêt de toute l'Europe, ainsi qu'elles en auraient éloigné la France, si la paix avait été conclue avec Napoléon.

Ainsi, des trois nuances qu'on aurait pu établir à l'égard de ce point, de n'y être point admis du tout, de n'y être admis que lorsque les autres parties sont déjà d'accord entre elles, de reconnaître d'avance tout ce que les autres arrêtairent, la seconde est évidemment celle à laquelle la France a droit de prétendre, mais à laquelle elle doit se borner.

Il y aurait d'ailleurs un inconvénient extrême à en agir autrement. Si la France n'est admise que lorsque les quatre Puissances sont déjà d'accord entre elles, elle n'en fera pas moins toutes les objections qu'elle croira convenable pour sa propre sùrreté et pour l'intérêt général de l'Europe; mais elle n'en fera pas d'autres. Si elle assiste à la première discussion, elle prendra parti pour ou contre chaque question, qu'elle soit liée à ses propres intérêts ou non; elle favorisera ou contrariera tel ou tel Prince d'après des vues particulières, et les petits Princes d'Allemagne seront invités par là à recommencer tout ce manège d'intrigues et de cabales qui, en grande partie, a causé le malheur des dernières années.

C'est pourquoi il est de la dernière importance de n'entrer en conférence avec les Plénipotentiaires français que lorsque cet objet sera entièrement terminé.

Approuvé: Metternich. Hardenberg. Humboldt. Nesselrode.

I agree to the proposal contained in the annexed protocol for the conduct of business, conceiving the four powers as the parents and projectors of the treaty of Paris to be the parties the best entitled and the most qualified to propose the arrangements necessarily arising out of them.

I consider however the arrangements when so brought forward to be open to free and liberal discussion with the other two powers as friendly and not hostile parties.



With respect to the expression ,, terminé entièrement et jusqu'à un parfait accord", I wish to be unterstood as desirous of making every suitable concession of my own sentiments to those of my colleagues, for the purpose of unanimity; but that I cannot consent to be absolutely bound by a majority, and must reserve to myself to make such avowal of my dissent, if such should unfortunatily occur, as the circumstances may appear to me to call for on the part of my court.

Signed: Castlereagh.

Vienna, 1814, Sept. 23.

Vu et approuvé: Metternich. Nesselrode. Hardenberg. Humboldt.

## III.

## Annexes

au Protocole de M. M. les Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du traité de paix de Paris, dans leur séance à Vienne le 30 octobre 1814, publié au présent Recueil, T. VIII, p.81.

#### A

Quatre propositions communiquées par M. le Plénipotentiaire de France.1)

1.

Article relatif au Rang et à la Préséance entre les Plénipotentiaires.

Les huit Puissances signataires du traité du

1) Auatre pièces, antérieures à celles publiées ici, également relatives au préparatifs et aux formalités des 36 mai 1), n'ayant établi aucun ordre de rang et de préséance entr' Elles, proposent au Congrès de réserver pour dernier objet de ses délibérations la question du rang entre les Couronnes et de convenir, en attendant, que l'Ordre des places ne préjudiciera aux droits de qui que ce soit.

2

## Article relatif à la Présidence dans les séances des Plénipetentiaires.

Les huit Puissances signataires du traité du 20 mai, convoquant le Congrès, paraissent devoir, dans les premières séances du moins, le présider conjointement. Mais il est naturel que, comme Elles se trouvent dans la capitale de la Monarchie Autrichienne, le Secrétaire d'Etat de S. M. l'Empereur d'Autriche soit choisi pour être leur organe.

3

# Projet de Protocole relatif à la vérification des pouvoirs.

Les Puissances signataires du traité du 30 mai, ayant examiné dans leur conférence de ce jour, les moyens de mettre le congrès en activité, ont, à l'unanimité, résolu de proposer aux Ministres de toutes les Puissances, dès l'instant de leur réunion

de former une Commission pour la vérification des pouvoirs, composée des Ministres de . . . . .

et d'établir comme règle:

1º. que la Commission de vérification partagera les Ministres en deux Classes; l'une de ceux dont

transactions au Congrès, se trouvent au présent Requeil, T. VIII, p.60-20.

I) Le traité de paix, signé à Paris le 80 mai 1814.

les pouvoirs n'auront lieu à aucune objection; l'autre de ceux dont les pouvoirs seraient contestés.

2º. que les Ministres dont les pouvoirs seraient contestés, pourront assister aux délibérations du Congrès, mais sans y prendre part, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur les objections auxquelles leurs pouvoirs auront donné lieu; qu'ils pourront également, jusqu'à la même époque, être appellés aux Commissions dont la formation sera proposée après la vérification des pouvoirs, mais sans en être membres.

Les Ministres ayant des pouvoirs à faire vérifier et la Commission chargée de les vérifier, seront invités à faire en sorte que le résultat de la vérification puisse être soumis le . . . . . au Congrès, lequel seulement alors se trouvera formé.

Les Puissances signataires du traité du 30 mai arrêtent encore que lecture du présent protocole sera faite aux Ministres réunis par le Secrétaire tenant la plume à leurs Conférences.

4.

Projet de protocole relatif à la distribution du travail et à la formation de plusieurs Commissions pour cet objet.

Les Puissances signataires du traité du 30 mai, ayant examiné, dans leur conférence de ce jour, les moyens de simplifier et d'abréger les travaux du Congrès, ont, à l'unamité, résolu de lui proposer, dans sa première séance, la formation d'une Commission générale, composée des Ministres de tantes les Cours Impériales et Royales, du Saint Siège et du Prince Souverain des Provinces Unies des Paysbas, et de troi Commission spéciales:

l'une pour l'organisation de l'Allemagne, composée des Ministres de . . . . . .

la seconde, pour les arrangemens des affaires de l'Italie, conformément au traité du 30 mai, composée de Ministres de . . . . .

la troisième, pour l'organisation politique de la Suisse, composée des Ministres de . . . . .

et d'établir comme règle, que les travaux de chaque Commission spéciale seront soumis à la Commission générale et par elle portés à la connaissance du Congrès.

Les Puissances signataires du traité du 30 mai arrêtent en outre que lecture du présent protocole sera faite au Congrès par le Secrétaire tenant la plume à leurs Conférences.

#### B.

Projet de Déclaration 1), pour la vérification des Pleins-pouvoirs des Ministres au Congrès; communiqué par M. le Prince de Metternich, à la conférence du 30 octobre 1814.

L'ouverture du Congrès ayant été, par la Déclaration du huit octobre, ajournée au 1er de novembre, les Plénipotentiaires des Puissances qui ont signé le traité de paix de Paris se sont mutuellement communiqués leurs Pleins-pouvoirs, et les ont fait déposer à un bureau établi pour cet effet à la Chancellerie de cour et d'état de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et afin de connaître et de constater d'une manière authentique les personnes duement chargées des intérêts des autres Puissances de l'Europe, ils invitent

1) Cette Déclaration telle qu'elle a été, en date du 1er novembre, publiée au Congrès, voyez-la au présent Recueil, T. Ier, cahier 1er, p. 37. tous ceux qui sont munis de pleins-pouvoirs pour le Congrès, à les faire remettre au dit bureau, et à prendre connaissance de ceux qui y auront été déposés; se réservant les Plénipotentiaires de procéder sans délai à la vérification de tous les pleins-pouvoirs, de proposer ensuite des mesures pour régler la marche ultérieure du Congrès, et rapprocher autant que possible le moment où ils pourront offrir les résultats du travail préparatoire dont ils ont été occupés jusqu'àprésent.

## IV.

# Supplementar=Convention

zu bem Quabrupel=Allianz=Tractat von Chaumont vom 1. März 1814; geschloss sen von Destreich, Frankreich, Großbristannien und Rußland, zu London am 29. (17.) Juni 1814.

(Bu oben, Bb. I, heft 1, S. 1, und Bb. VIII, S. 59.)

Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, de concert avec leurs hauta alliées, S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Prusse, considérant que le grand objet de leur alliance, d'assurer la tranquilité future de l'Europe et d'établir un juste équilibre de puissance, ne peut être censé parfaitement accomplijusqu'à ce que les arrangemens, concernant l'état

de possession des différens pays qui le composent, aura été definitivement fixé au Congrès qui sera réuni en conformité de l'article XXXII du traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814, ont jugé necessaire, conformément au traité de Chaumont du 1er mars de la même année, de tenir constamment sur pied une partie de leurs armées, afin d'effectuer les susdits arrangemens, et de maintenir l'ordre et la tranquilité jusqu'à ce que l'Etat de l'Europe aura été entièrement rétabli.

Les hautes parties contractantes ont en conséquence nommé leur Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le très honorable Robert Stewart Vicomte Castlereagh, membre du trèshonorable Conseil privé de Sa Majesté etc. —

et S. M. l'Empereur de toutes les Russies Charles Robert comte de Nesselrode, son conseiller intime etc. —

lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Sa Majesté Britannique et S. M. l'Empereur de toutes les Russies sont convenus sur le pied de guerre, jusqu'à l'arrangement définitif qui aura lieu au congrès susdit, une armée de soixante et quinze mille hommes, savoir 60,000 d'infanterie et 15,000 de cavalerie ensemble avec un train d'artillerie et avec des équipemens proportionnés à ce nombre de troupes, lequel nombre est égal à celui que S. M. Impériale et Royale Apostolique l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Prusse s'engagent à tenir sur pied pour le même but.

Art. II. S. M. Britannique se réserve de fournir

fournir son contingent en conformité du 9eme article du traité de Chaumont du 1er mars 1814.

Art. III. Les hautes Parties contractantes, ainsi que Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, s'engagent à employer ces armées uniquement d'après le plan commun et en conformité de l'esprit et pour le but de leur alliance susmentionnée.

Art. IV. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, dans l'espace de deux mois ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs out signé la présente convention et y ont apposé les cachets de leurs armes.

Fait à Londres le 29 juin 1814.

(L. S.) Signé: Castlereagh. (L. S.) Signé: Nesselrode.

## Anmertung.

Gleichlautend mit obigem find bie Bertrage, welche, an bemsfelben Ort und Tag, Großbritannien mit Deftreich und Preuffen geschloffen hat. Deftreichischer Bevollmächtigter war ber Furft Metternich, preufficher ber Furft Darbenberg.

## V.

Geheimer Defensiv= Allianz = Bertrag geschlossen zwischen Destreich, Großbritannien und Frankreich, zu Wien am 3. Janner 1815. Nebst einem geheimen und Seperat= Artitel. Mit einer Nachschrift bes Herausgebers.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.; Sa Majesté le Roi du Royaume-uni de la IX. 20.

Grand-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre. étant convaincus que les Puissances, qui ont à compléter les dispositions du traité de Paris, doivent être maintenus dans un état de sécurité et d'indépendance parfaite, pour pouvoir fidélement et dignement s'aquitter d'un si important devoir, regardant, en conséquence, comme nécessaire, à cause de prétentions récemment manifestées, de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle leurs propres possessions ou celles de l'un deux pourraient se trouver exposées, en haine des propositions qui'ls auraient cru de leur devoir de faire et de soutenir d'un commun accord, par principe de justice et d'équité; et n'ayant pas moins à coeur de compléter les dispositions du traité de Paris, de la manière la plus conforme, qu'il sera possible, à son véritable but et esprit; ont, à ces fins, résolu de faire entre eux une convention solennelle, et de conclure une alliance défensive.

En conséquence, Sa Majesté le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a, à cet effet, nommé pour son Plénipotentiaire, le très-honorable Robert Stewart, Vicomte de Castlereagh, etc. etc. etc.

Sa Majesté l'Emperéur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Monsieur Clément Wenceslas Lothaire Prince de Metternich-Winneburg-

Ochsenhausen, etc. etc. etc.

Et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, Monsieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince de Talleyrand, etc. etc. etc.

.. Leaquels, après avoir échangé leurs Pleinpou-

voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans.

#### Art. 1.

Les hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement, et chacune d'Elles envers les autres, à agir de concert avec le plus parfait désintéressement et la plus complète bonne foi, pour faire qu'en exécution du traité de Paris, les arrangemens, qui doivent en compléter les dispositions, soient effectués de la manière la plus conforme qu'il sera possible au véritable esprit de ce traité.

Si par suite et en haine des propositions qu'Elles auront faites et soutenues d'un commun accord, les possessions d'aucune d'Elles étaient attaquées, alors et dans ce cas, Elles s'engagent et s'obligent à se tenir pour attaquées toutes trois, à faire cause commune entr' Elles et à s'assister mutuellement pour repousser une telle agression avec toutes les forces ci-après spécifiées.

### Art. 2.

Si, par le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul amener le cas de la présente alliance, l'une des hautes Parties contractantes se trouvait menacée par une ou plusieures Puissances, les deux autres Parties devront, par une intervention amicale, s'efforcer, autant qu'il sera en Elles, de prévenir l'agression.

#### Art. 3.

Dans le cas, où leurs efforts pour y parvenir, seraient inefficaces 1), les hautes Parties contractantes promettent de venir immédiatement au secours de la Puissance attaquée, chacune d'Elles avec un corps de cent cinquante mille hommes.

1) "insuffisans", nach einer anbern Lesart.

### Art. 4.

Chaque corps auxiliaire sera respectivement composé de cent-vingt mille hommes d'infanterie, et de trente mille hommes de cavalerie, avec un train d'artillerie et de munitions, proportionné au nombre des troupes.

Le corps auxiliaire, pour contribuer de la manière la plus efficace à la défense de la Puissance attaquée ou menacée, devra être prêt à entrer en campagne dans le délai de six semaines ou plus tard après que la réquisition en aura été faite.

### Art. 5.

La situation des pays qui pourraient devenir le théâtre de la guerre, ou d'autres circonstances, pouvant faire que l'Angleterre éprouve des difficultés à fournir, dans le terme fixé, le secours stipulé en troupes Anglaises, et à le maintenir sur le pied de guerre, Sa Majesté Britannique se réserve le droit de fournir son contingent à la Puissance requérante en troupes étrangères, à la solde de l'Angleterre, ou de payer annuellement à la dite Puissance une somme d'argent, calculée à raison de vingt livres Sterling par chaque soldat d'infanterie, et de trente livres Sterling par cavalerie, jusqu'à ce que le secours stipulé soit complété.

Le mode, d'après lequel la Grande-Bretagne fournira son secours, sera déterminé à l'amiable, pour chaque cas particulier, entre Sa Majesté Britannique et la Puissance menacée, aussitôt que la réquisition aura eu lieu.

#### Art. 6.

Les hautes Parties contractantes s'engagent, peur le cas où la guerre surviendrait, à convenir à l'amiable du système de coopération le mieux approprié à la nature ainsi qu'à l'objet de la guerre, et à régler de la sorte les plans de campagne, ce qui concerne le commandement, par rapport auquel toutes facilités seront données, les lignes d'opérations des corps qui seront respectivement employés, les marches de ces corps et leurs approvisionnemens en vivres et en fourrages.

### Art. 7.

S'il est reconnu, que les secours stipulés ne sont pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les hautes Parties contractantes se réservent de convenir entr' Elles, dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement, qui fixe le secours additionnel qu'il sera jugé nécessaire de fournir.

#### Art. 8.

Les hautes Parties contractantes se promettent l'une à l'autre que, si celles qui auront fourni les secours stipulés ci-dessus, se trouvent, à raison de ce, engagées dans une guerre directe avec la Puissance contre laquelle ils auront été fournis, la partie requérante et les parties requises et étant entrées dans la guerre comme auxiliaires, ne feront la paix que d'un commun consentement.

#### Art. 9.

Les engagemens contractés par le présent traité ne préjudicieront en rien à ceux que les hautes Parties contractantes ou aucune d'Elles, peuvent avoir, et ne pourront empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres Puissances, en tant toutefois qu'ils ne sont et ne seront point contraires à la fin de la présente Alliance.

#### Art. 10.

Les hautes Parties contractantes, nayant aucune vue d'agrandissement, et n'étant animées que du seul désir de se protéger mutuellement dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs comme Etats indépendants, s'engagent pour le cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre viendrait à éclater, à considérer le traité de Paris, comme ayant force, pour régler à la paix la nature, l'étendue et les frontières de leurs possessions respectives.

### Art. 11.

Elles conviennent, en outre, de régler tous les autres objets d'un commun accord, adhérant autant que les circonstances pourront le permettre aux principes et aux dispositions du traité de Paris surmentionné.

#### Art. 12.

Les hautes Parties contractantes se réservent, par la présente convention, le droit d'inviter toute autre Puissance à accéder à ce traité, dans tel tems et sous telles conditions qui seront convenues entre Elles.

### Art. 13.

Sa Majesté le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande n'ayant sur le continent de l'Europe aucune possession qui puise être attaquée dans le cas de guerre, auquel le présent traité se rapporte, les hautes Parties contractantes conviennent, que le dit cas de guerre survenant, si les territoires de S. M. le Roi de Hanovre ou les territoires de S. A. le Prince souverain des Provinces-unies, y compris ceux qui se trouvent actuellement soumis à son administration, étaient attaqués, Elles seront obligés d'agir, pour repousser cette agression, comme si elle avait lieu contre leurs propres territoires.

.

Art. 14.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Vienne dans le délai de six semaines ou plutôt, si faire se pent. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont opposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le trois Janvier, l'an de grace mil-huit-cent-quinze.

(Suivent les signatures.)

(L. S.) Castlereagh. (L. S.) Le Prince de Motternich. (L. S.) Le Prince de Talleyrand.

## Article séparé et secret.

Les Hautes Parties contractantes conviennent spécialement, par le présent article, d'inviter le Roi de Bavière, le Roi de Hanovre et le Prince Souverain des Provinces-Unies à accéder au Traité de ce jour, sous des conditions raisonnables, pour ce qui sera relatif à la quotité des secours à four-nir par chacun d'eux; les Hautes Parties contractantes s'engageant de leur côté à ce que les clauses respectives des traités, en faveur de la Bavière, du Hanovre et de la Hollande reçoivent leur plein et entier effet.

Il est entendu cependant que dans le cas où l'une des Puissances ci-dessus désignées refuserait son accession, après avoir été invitée à la donner, comme il est dit ci-dessus, cette Puissance sera considérée comme ayant perdu tout droit aux avantages auxquels Elle aurait pu prétendre en vertu des stipulations de la convention de ce jour.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot à la convention de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le trois Janvier mil-huiteent-quinze.

(Suivent les signatures.)

# Radfdrift bes Berausgebers.

Dieser Triple-Allianz-Bertrag, welcher mitten im Kauf ber Berhandlungen bes Congresses, sogar am Ort besselben, geschlössen ward, soll zunächst durch eine mündsliche Neusserung bes Fürsten harbenberg veranlaßt wors ben seyn. In einer Situng bes wegen ber polnischen und sächstichen Frage auf bem Congres bestandenen Comité's, wo gegen die russischerveussischen Absichten Schwiezigkeiten erregt wurden, soll jener erste preussische Bevolkmächtigte mit einiger Heftigkeit erklärt haben, Preussen werde seine Rechte wohl zu vertheidigen wissen. Durch diese sehr bestimmte Aeusserung unangenehm berührt und die Möglichkeit eines Bruchs ahnend, soll Lord Castlexreagh sich bewogen gefunden haben, den Bevollmächtigten Destreichs und Frankreichs eine Desenstv-Triple-Allianz vorzuschlagen.

Bestätigt warb burch biesen Bertrag bie Richtigkeit ber auf bem Congreß ziemlich allgemein und gleichzeitig sich verbreitenben Muthmassung, baß ein politisches Wissverhältniß eingetreten sey, zwischen Destreich, England und Frankreich auf ber einen, Rußland und Preussen auf ber andern Seite. Unfangs ward barauf geschlossen, theils aus ben kundbaren Rüstungen Destreichs nicht nur,

fonbern auch Rufflands (eine gahlreiche ruffifche Armee ftanb tampfgeruftet in Polen) und Preuffens, theils aus bem gegenseitigen perfonlichen Benehmen ber in Wien anwefenden Monarchen Deftreichs, Ruflands und Preuffens.

Durch einen Zusabartikel war Geheimhaltung bes Bertrags festgeset. Diese Clausel ward streng befolgt, auch nachdem ber in dem Seperat-Artikel erwähnte Bettritt dreier Souveraine, wozu noch Sardinien kam, ersfolgt war und vier Generale (Radjewöty und Langenau für Destreich, Ricard für Frankreich, Feldmarschall Brede für Baiern) einen Operations Plan für den Fall verabredet hatten, wenn russische Here in Mähren und nach Wien vordringen würden. Treu ward das Geheimnis von den Berbündeten und an den ihnen beigetretenen Hereignis der seltsamsten Art.

Als Rapoleon am 20. März 1815 von Elba aus nach Paris zurückgefehrt war, siel hier das für den Römig von Frantreich bestimmte Eremplar vorstehender Triple-Allianz in seine Hände. Herr von Jaucourt, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, hatte in der Eile, womit er dem an demselben Tag aus der Hauptstadt nach Gent gestüchteten Ludwig XVIII gefolgt war, dasselbe in der Canzlei seines Departements zurückgelassen. Rapoleon fäumte nicht, eine beglaubigte Abschrift desselben dem auf dem wiener Congress anwesenden Raiser Alexander zu senden, in der Absicht, dadurch Saamen der Zwietracht unter die verbündeten Mäckte zu streuen.

So unerwartet auch die Runde von einem folchen Bertrag für die Monarchen von Rugland und Preuffen seyn mußte, der auf dem Congreß zu Wien geschlosfen ward, als sie baselbst mit dem östreichischen Monarchen gastlich unter einem Dach wohnten, so erfolgte doch
bie von Napoleon beabsichtigte Wirtung nicht. Die neue
gemeinsame Gefahr hatte jene beiden Rächte mit

ben Urhebern der Eriple-Allianz auf das Reue und innisger als je vereinigt.

Man vergl. Floury de Chaboullon, mémoire pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815, T.I. (Londres, 1820. 8.), p. 339. Auch vergl. man oben, Bb. VII. S. 77 f. und Klüber's llebersicht der diplomatissem Berhanblungen des wiener Congresses, Abeth. 3, S. 547. Koch et Schoell histoire abrégée des traités, T. XI, p. 56. Histoire du congrès de Vienne (von Flassan), T. Ier (Paris 1829. 8.), p. 150.

Balb nach bem Abschluß bieses Allianzvertrags, am 1. Februar, etschien zu Wien ber erste Feldherr Großbristanniens, herzog von Wellington, und der erste Staatsmann hieser Macht, bis dahin an der Spise der brittisschen Congreß: Gesandtschaft, Lord Castlereagh, machte ihm Plat, um nach London zurückzukehren; wo die Sizzungen des Parlaments eröffnet werden sollten; er versließ Wien am 15. Februar 1815.

## VI.

# Rote

ber Bevollmächtigten bes souverainen Fürsten ber Nieberlande, als Antwort auf die von ben Königlich = Großbritannisch en Bevollmächtigten am 31. Jänner 1815 an sie erlassene Note, worin der Fürst der Niederlande eingeladen ward, der zwischen Destreich, Großbritannien und Frankreich am 3. Jänner 1815 gescholossen Defensiv=Allianz beizutreten; battert Wien, ben 2. Februar 1815.

Les Plénipotentiaires de Son Altesse Royale le Prince souverain des Provinces-Unies de Pays-Bas ont reçu la communication de S. M. Britannique en date du 31. du moi passé, sur un traité d'alliance défensive conclu le 3. du même mois entre Leurs Majestés le Roi de la Grande-Bretagne, l'Empereur d'Autriche et le Roi de France; et l'invitation d'y accéder.

Leurs Excellences les ministres britanniques sont déjà informées par d'autres correspondances des intentions de S. A. R. Le premier devoir de ses plénipotentiaires est de les remercier du soin, qu'ils ont pris, de mettre à couvert les intérêts de S. A. R., et de pourvoir avec sagesse à toutes les chances de brouillerie ou de paix.

Son Altesse Royale, sans oublier ce qu'elle doit à d'autres Puissances ses amies, se persuade, que rien ne consolidera davantage la paix et ses arrangements définitifs, que le maintien de l'indépendance du droit public et des principes développés par la paix de Paris. Elle se flatte, que le sens de ce Traité d'alliance n'aura pas d'adversaire.

Les soussignés sont égalément pourvus de pleinpouvoirs, et prèts à entrer en négociation immédiate; puis à signer les actes d'accession, qu'ils se hateront de porter à la connoissance et ratification de S. A. R.

Une circonstance cependant mérite qu'elle soit préalablement recommandée à l'attention de Leurs Excellences les ministres britanniques, et à celles des autres cours alliées. La maison ducale de Nassau sous tous les rapports se trouve dans la plus grande intimité et alliance naturelle avec S. A. R. Ses troupes en partie occupent les places fortes des Pays-Bas, et le reste seroit sans doute disposé de les joindre. Convient-il d'inviter Leurs Altesses Sèrénissimes le duc et le prince de Nassau, d'accéder sur le champ; ou semble-t-il préférable de stipuler pour eux par un article secret et additionnel la faculté de cette accession quand on le jugera à propos? Les soussignées saisissent etc.

Vienne, 2 févr. 1815.

Le baron de Spaen. Le baron de Gagern.

## VII.

# Shreiben

bes, Herzogs Vicenza, Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten Napoleon's, an ben Grafen von Montgelas, Königlich = Baierischen Mi= nister ber auswärtigen Angelegenheiten, betref= fend Napoleon's Bunsche in Absicht auf Frankreich's Verhältniß zu ben europäi= schen Mächten; datirt Paris den 16. April 1815.

Paris, le 16 avril 1815.

Monsieur le Comte,

vous connaîtrez maintenant, par les journaux, le contenu des lettres 1), qui auroient du parvenir à votre Excellence par des courriers français, en-

1) Ginen Abbrud bavon f. oben, 28b. VI, 6. 252 ff.

core rétenus sur les bords du Rhin. L'établissement d'une sorte de blocus 1), qui rempt teutes les communications de la France avec les Gouvernemens étrangèrs, n'a laissé à l'Empereur d'autait moyen d'annoncer aux Souverains et à leurs Ministres les sentimens, dont il est animé, que le secours d'une publicité qui puisse franchir tous les obstacles et passer à travers toutes les barrières.

Quelque soit la voie, par laquelle sont transmises les assurances pacifiques de l'Empereur, ces assurances ont l'expression de la verité. Indépendamment de ces communications d'office, addressées à tous les cabinets, j'avois eu l'honneur, devous écrire, M. le Comte, une lettre particulière, que l'on n'a pas non plus trouvé jour à vous faire parvenir.

Votre Excellence sera sans doute aujourd'hui bien informée de l'état intérieur de la France: Elle saura que, d'une extrémité à l'autre de sen territoire, il règne un accord complet dans les voeux et dans les apinions; tout est calme; il n'est plus un seul point, où le pouvoir Royal ait un défenseur, et la ville de Marseille, égarée un mement, s'est réunie d'elle même à la cause nationale. Toutes les forces matérielles et morales de la nation sont dans la main de l'Empereur, et ces forces sont immenses, par l'exaltation des esprits et l'unanimité de tous les interêts.

Assuré de ces grands moyens, l'Empereur n'a qu'un désir, c'est de n'être pas obligé d'en faire usage. Il serait douloureux pour lui d'avoir jamais à compter dans des rangs ennemis, des peuples dont il ne peut que vouloir le bonheur et la prospérité.

1) Bon biefer Bloquabe f. oben, Bb. VI, 6. 264 f.

Si la France, portant ses limites jusqu'an sein de l'Allemagne, a pu faire trop vivement sentir aux Etats germaniques le poids de son influence, la France, renfermée dans ses anciennes frontières, non seulement ne peut plus être pour eux un objet d'inquiétude, mais ne doit au contraire que leur effrir un contrepoids nécessaire au maintien de l'equilibre général.

Aucune idée d'extension n'entre plus dans l'esprit de l'Empereur. La haute raison de S. M. l'a ramenée à des voies de modération, dans lesquelles il existera pour elle une plus légitime grandeux que dans toute son ancienne domination. Les états, dont la politique de la France a dû dans teux les tems embrasser la cause, sont naturellement ceux, que S. M. met le plus de prix à voir se réplacer dans leur véritable système; les sentimens personnels et les liens de famille de nos Souverains établissent d'ailleurs un rapport de plus entre nos deux pays, et le rétablissement d'une parfaite intelligence entre eux, comme avec tous les autres gouvernemens, ne peut qu'être conforme à nos communs intérêts.

Personne plus que vous, Monsieur le Comte, mest en état de bien juger la véritable situation des choses, et Votre Excellence saura trop bien l'apprécier, pour ne pas concurrir à calmer des passions, dont la violence semble ménacer encore de nouveau le repos de l'Europe.

Je saisis etc.

Le duc de Vicence.

## VIII.

# Entwurf

einer Schlußerklarung ber acht Machte, welche die Schlußacte bes wiener Congresses unsterzeichnen murben. Bermuthlich aus bem Besbruar 1815. Mit einer Nachschrift bes Berausgebers.

Les Puissances de l'Europe s'étaient réunies au Congrès de Vienne pour complèter et consolider les arrangemens, dont le traité de Paris avait établi les bases: la tâche de ce Congrès était difficile et compliquée. Il s'agissait de refaire ce que vingt années de désordre avaient détruit, de reconstruire l'édifice politique avec les vastes décombres, dont un bouleversement affreux avait couvert le sol de l'Europe, de relever et de fortifier des Etats nécessaires au système général, qui s'étaient entièrement écroulés sous le poids de leurs infortunes, de rendre à d'autres leurs justes dimensions, de disposer d'une quantité de territoires engloutis dans le gouffre d'une domination monstrueuse, et que la châte de cette domination avait laissé vacans, d'empêcher enfin, par une sage répartition des forces entre les principaux corps politiques, la funeste prépondérance d'un seul, et le retour des dangers, dont l'exemple venait d'effraver et d'instruire le monde.

Ce grand travail est terminé; des obstacles nombreux et puissans se trouvent surmontés; les questions épineuses déterminées, des prétentions contradictoires applanies; des problèmes intéressans, on définitivement résolus, on rapprochés de leur dénouement.

Si le Congrès n'a pas rempli ce qu'il y avoit d'exagéré dans l'attente des contemporains, s'il n'a pas pu répondre à tous les voeux, remédier à tous les besoins, guerir tous les maux, qui pèsent sur les nations et sur les individus, s'il n'a pas pu enfin réaliser cette perfection idéale de l'ordre social après laquelle les esprits éclairés et les âmes bienveillantes de tous les siècles ont soupiré envain, — il a fait au moins ce que sa méssion directe lui enjoignoit, ce que les bornes de sa durée, l'étendue et la variété de ses objets, et le circonstances difficiles dans lesquelles il était placé, lui permettaient de faire.

Il a réglé des intérêts, dont le choc pouvait précipiter l'Europe dans de nouvelles convulsions, par des arrangemens propres à satisfaire toutes les parties; — il a compensé les inconvéniens inevitables par des avantages évidens; et, sourd à toute autre voix que celle de l'humanité fatiguée et souffrante, il a sacrifié au désir d'assurer la paix, l'éclat passager que des procédés moins concilians auraient pu jetter sur sa marche.

Les Souverains, en sortant de ce congrès pémétrés de l'importance d'un mement, avec lequel
va commencer une nouvellé époque dans l'histoire
du monde, reconnaissent que le premier de leurs
devoirs est de conserver et d'affermir cette paix,
achetée par tant de généreux efforts, par tant de
douloureux sacrifices, par le dévouement héroique
de leurs sujets, et par les exploits à jamais mémorables de leurs braves armées. Ils en sentent
la nécessité impérieuse pour se livrer de nouveau
à ces eccupations salutaires, que les dangers et
les

les orages des tems passés ne les ont que trop souvent forcés de suspendre. Assurer le bonheur de leurs peuples, rétablir tous les genres d'industrie utiles, protéger tous les arts qui enrichissent et embellissent les pays, perfectionner l'administration, la législation, la culture physique et morale dans toutes ses branches; voilà ce qui doit constituer désormais le grand objet de leurs travaux, de leurs sollicitudes et de leur ambition.

Ils sont plus que jamais convaincus, que le vrai fondement de la sureté et de la force des Etats se trouve dans la sagesse des Gouvernemens. dans la bonté des lois, dans l'amour et fidélité des peuples; que les engagemens les plus positifs, les traités les plus solemnels, les combinaisons les plus savantes de l'art diplomatique, ne sont que des ressources inpuissantes; si la justice et la modération ne dirigent pas les conseils des cabinets: et que la meilleure garantie de la tranquillité générale est la volonté ferme de chaque puissance de respecter les droits de ses voisins, et la résolution bien prononcée de toutes, de faire cause commune contre celle qui, méconnaissant ce principe, franchirait les bornes que lui prescrit un système politique revêtu de la sanction universelle.

Les Souverains, en se séparant aujourd'hui, suffisamment unis par le souvenir de leurs malheurs passés, et par le sentiment commun de leur intérêt suprême, n'ont formé qu'un seul engagement, simple et sacré, celui de subordonner toute autre considération au maintien inviolable de la paix, et d'étouffer dès sa naissance, par des démarches communes et bien concertées, ou, si cette arme pacifique venait à manquer, par la réunion sincère de tous les moyens que la Providence leur IX. 256.

a confiés, tout projet qui tendrait à bouleverser l'ordre établi, et à provoquer de nouveau les désordres et les calamités de la guerre.

Que les Nations de l'Europe s'en reposent sur cet engagement solemnel! Que la sécurité, la confiance, l'espérance et avec elles le travail paisible, le progrès d'industrie, la prospérité publique et particulière renaissent partout! Que de sombres inquiétudes sur l'avenir ne reveillent et ne rapellent pas sans cesse les maux, dont les souverains voudraient à jamais éloigner le retour, et effacer jusqu'à la dernière trace! Que les sentimens religieux, le respect pour les autorités établiet, la soumission aux lois et l'horreur de tout ce qui peut troubler l'ordre public, redeviennent les liens indissolubles de la société civile et politique! Que des rapports fraternels, mutuellement utiles et bienfaisans, se rétablissent entre tous les pays! Que toute rivalité, autre que celle qu'inspire le noble désir d'égaler ou de surpasser des voisins dans les vertus qui honorent, dans les arts qui élèvent, dans les talens qui ornent l'espèce humaine, disparoisse de l'Europe pacifiée!

Et qu'hommage soit enfin rendu à ce principe éternel, qu'il n'est pour les peuples comme pour les individus, de bonheur véritable que dans la prospérité de tous!

# Nachschrift.

Als Berfaffer biefes Entwurfs einer Schluß , ober Rachrebe (Selbft Parentation) bes Congreffes, nannte man ben t. t. öftreichischen herrn hofrath von Gen g. Weber biefer noch ein ähnlicher Entwurf warb gennehmigt. Warum biefer nicht? barüber waren bie Meis

nungen getheilt. Einem Congreß gezieme nicht, meinten Einige, im Ranzelton zu bem Publicum zu sprechen; Andere, selbst sich zu loben; noch Andere, eingebent des debebamus esse virgines, durch Gelbstgeständnisse die eigenen Schwächen zu verrathen oder einzuräumen; wieder Andere, Unterlassungssehler durch unhaltbare Gründe zu entschuldigen; Manche, den Souverainen Lection öffentslich zu geben, oder ihnen eine Buspredigt zu halten.

Un Leichenrebnern ausserte Einer, werde ce auch bies fer Staatsversammlung nicht fehlen, und Sittenlehre zu predigen (damals bestand die Acte der heiligen Allianz noch nicht), musse man den dazu Berufenen und Jedem für sich selbst überlassen; wenigstens verfehle es, aus poslitischem Mund, die ihm gebührende Wirfung.

Sogar ward die Muthmassung gewagt, dieser Entswurf sey zur Annahme und Bekanntmachung nie bestimmt gewesen. Unter solcher Hulle in den höchsten und hohen Regionen vertraulich in Umlauf gesetzt, habe man damit in einem Zeitpunct, wo (in der ersten Hälfte des Februars 1815) die Zeit der Aussölung des Songresses auch nur muthmaßlich nicht zu bestimmen gewesen sey, nur auf die Actu und Agenda sanst ausmerksam machen, gleichsam eine Songresseslianz ziehen, und die Rutanwendung dem Rachdenken der geneigten Leser anheim geben wollen.

Wie dem Allen auch seyn mag, gewiß ist, daß in der Geburtzeit dieses Aussatzes, sowohl die Polnische als auch die Sächsiche Frage, woran fast Alles stockte, noch nicht beseitigt, daß Napoleon von Elba noch nicht losges gebrochen, daß folglich die grosse Allianz wider ihn noch nicht zu Stande gebracht, daß die Schlußacte des wiener Congresses zwar großentheils vorbereitet, aber weit noch nicht vollendet, und die teutsche Bundes Acte förmlich noch nicht in Arbeit genommen war.

Indest liefert die angeführte Verschiedenheit der Urtheile einen practischen Beitrag zu der Conjectural-Politit, und gu-

gleich ben Beweis, wie mannigfaltiger Deutung in bas Allgemeine gehende politische Erklärungen fähig find; geswiß besto mannigfaltigerer, je reicher sie find an Worten und Phrasen.

Das Siegel ber Mahrheit ist einsach; ihre Sprache, je fürzer, besto eindringender und edler. Nur der Kurzsschtigkeit oder dem Eigendünkel gilt der Wahn, durch Weitschweisigkeit, Wortschwall, Phraseologie und zierliche oder gezierte Perioden, werde am sichersten verborgen, was man im hinterhalt behalten möchte. Um geschwindesten wird es so dem Scharfblick verrathen; am wenigsken, in sinnschwerer Rürze.

## IX.

# Note

ber Bevollmächtigten bes souverainen Fürsten (nachher Königs) ber Niederlande, an die Besvollmächtigten von Destreich, Rußland, Großsbritannien und Preussen, betreffend ben künftigen Territorial Bestand ber Niederslande; batirt Wien, ben 24. December 1814.

Quelques objets majeurs, qui occupaient ou divisaient les premières puissances de l'Europe, paraissent approcher de leur arrangement. Les discussions se sont établies sur les Départemens à la rive droite de la Meuse et la rive gauche du Rhin. Elles concernent les intérêts directs des Pays-bas et la mission qui nous est confiée.

Car les articles secrets du traité de paix de Paris portent:

Art. 3.

Que les frontières sur la rive droite de la Meuse seront reglés selon les convenances militaires de la Hollande et de ses voisins.

et Art. 4.

Les pays Allemands sur la rive gauche du Rhin, qui avaient été réunis à la France depuis 1792 serviront à l'agrandissement de la Hollande et à des compensations pour la Prusse et autres Etats Allemands.

Les hautes Puissances alliées étaient guidées par la considération énoncée dans ce même article 3.

L'établissement d'une juste équilibre en Europe exigeant que la Hollande soit constituée dans les proportions qui la mettent à même de soutenir son indépendence par ses propres moyens.

Rien sans doute n'aura changé l'opinion de ces Monarques, et ne peut avoir changé leur volonté. L'assiduité de Son Altesse Royale à satisfaire aux devoirs de Souverain - l'ordre rétabli en Hollande et préparé en Belgique - la formation d'une armée considérable, des traités conclus ou entamés avec d'autres Etats pour fournir aux besoins des places fortes; — les relations de bon voisinage soigneusement cultivées avec les grandes Puissances - tout prouve, que le noble but sera rempli, et que la tranquillité de l'Europe sera maintenue de ce côté là, et par ces mêmes moyens. - Il s'agira moins d'ajouter au revenu de l'Etat d'étendre vaguement ses limites - que de les choisir — de trouver cette convenance militaire, de satisfaire le juste amour-propre et l'attente de ces peuples; — d'unir, ce qui était uni par les moeurs, la langue, la réligion, les besoins mutuels, les liaisons des fabriques, et enfin par les voeux qui en sont le résultat naturel et nécessaire.

On était convenu à Chaumont d'une ligne qui destinait aux Provinces-unies la majeure partie du Département de la Roer en embrassant Cologne et Aix-la, Chapelle.

Depuis cette époque d'autres circonstances sont survenues et nous ne citerons que les cessions (des cessions précieuses) faites à la France qui mériterent sans doute toute l'attention de Votre Excellence.

Cependant sur le choix final de ces provinces et leur partage, pour parvenir à l'agrandissement préva par les articles secrets, il y aura indubitablement des raisons pour et contre, et le moment de les développer n'est peut-être pas venu, en l'initiative ne nous appartient pas. Mais nous me concevons pas, que ces questions puissent être séparées, et neus demandons qu'elles soient traitées simultanément; cer les sus-dits articles secrets placent cette convenance, cet agrandissement en première ligne.

Les soussignés, en abordant ainsi la question, en se référant à ce qui est stipulé, en demandant l'exécution de ces traités, qui les concernent de si près, remplirent sans aucun doute les vues de leur Souverain, s'ils prouvent, dans le cours des aégociations, de la déférence aux vues sages et motivées de Sa Majesté Prussienne; enfin s'ils cherchent et parviennent à établir le plus parfait accerd entre ces deux Etats.

Imp Nous ne devons envisager que nos devoirs, et

none voulons y satisfaire, mais nous croyons frayer notre chemia en demandant les conseils éclairés, l'intervention et les ouvertures confidentielles de Votre Excellence; et, avant teut, le puissant appui, la hienveillance continuée de l'Auguste Monarque qu'Elle représente, pour S. A. R. le Prince, notre Souverain.

Nous saissions cette occasion avec empressedment, d'assurer Votre Excellence de notre grande confiance et de notre plus haute considération.

Vienne, ce 24. (28.) Dec. 1814.

Le baron de Spaen. Le baron de Gagera.

## X.

Rachtrag zu den Actenftuden

betreffend die Bereinigung ber Staaten ber ehemaligen Republik Genua mit ben Staaten bes Ronigs von Sarbinien.

(3u oben 2b. VII, G. 401 f.)

## BormerL

In Folge eines Protocolls vom 13. Rovember 1814, abgefaßt von Bevollmächtigten ber acht Mächte, welche ben pariser Frieden vom 30. Mai 1814 unterzeichnet haben, war brei Bevollmächtigten — dem öftreiche sich en, Freiheren von Binder, dem französischen, Grafen Aleris von Roailles, und dem großbritamnischen, Lord Clancarty — der Auftrag gegeben: "de negocier comme Commissaires un projet propre à établir la réunion de Genes aven les Phats

de S. M. Sarde, sur les bases convenues en consultant les désirs du Roi de Sardaigne et les voeux de Génois (1).

Der hier folgende Nachtrag zu ben oben erwähnten Actenstücken, enthält ein Schreiben des herrn Fürsten Metternich an ben Königlich Sardinischen Staatsmisnister und Bevollmächtigten herrn Marquis von St. Marssan vom 17. November 1814, nehst einem wesentlichen Auszug aus dem oben genannten Protocoll vom 13. November 1814. Die Berichte, welche die oben erwähnte Commission, zu Bolziehung des ihr ertheilten Auftrags, an die Conferenz der Bevollmächtigten erstatteten, sind abgedruckt, oben Bd. VII, S. 405 — 418.

# Lettre

de M. le Prince de Metternich, comme président de la réunion des plénipotentiaires des buit Puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 1814, à Mr. le marquis de St. Marsan, ministre d'état et plénipotentiaire de S.M. le Roi de Sardaigne; datée de Vienne le 17 novembre 1814.

Par suite d'une délibération du 13 de ce mois entre M. M. les plénipotentiaires des Puissances qui ont signé le Traité de Paris, je me trouve réquis, comme président de cette réunion, de Vous communiquer, M. le Marquis, un Extrait de Protocole concernant le sort du ci-devant Etat de Gênes et les droits qui résultent à cet égard du Traité de Paris en faveur de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

<sup>1)</sup> Dan vergl. oben Bb. VIII, G. 89.

Je m'acquitte de cétte communication en trans-, mettant à V. E. l'Extrait de Protocole ci-joint, et je La prie d'agréer l'assurance de la considéra-! tion la plus distinguée avec laquelle j'ai l'honneur-d'être,

M. le Marquis, d. V. E. etc.

Vienne, le 17 novembre 1814.

Le Prince de Metternich.

## Annexe

à la précédente Lettre.

## Extrait du Protocole

de la Séance du 13 novembre 1814 1).

Messieurs les Plénipotentiaires des Puissances qui ont signé le Traité de Paris du 30 mai 1814, ont pris en déliberation le paragraphe de l'article 2 séparé et secret dudit Traité dont la stipulation, concernant le sort des départemens formés de l'ancien Etat de Gênes, porte dans les termes suivans:

"Que le Roi de Sardaigne recevra un accrois-"sement de territoire par l'Etat de Gênes".

Que ,,le port de Gênes restera port libre; les ,,Puissances se réservant de prendre à ce sujet ,,des arrangemens avec le Roi de Sardaigne".

Sur quoi, M. M. les Plénipotentiaires ont arrêté d'inviter Monsieur le Prince de Metternich.

1) Le Protocole de cette Séance se trouve au présent Recueil, T. VIII, p. 85 et suiv. En comparant avec lui l'Extrait ci-dessus, on observera que celui-ci n'y est pas pris tentuellement, mais bien arrangé et approuvé dans la séance. Voyez le passage du Protocole, l. c. p. 96.

passier pléaipotentiaire d'Autriche, président de la réunion des dits plénipotentiaires, à donner à M. le marquis de St. Marsan, ministre d'Etat de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, communication officielle de l'Article ci-dessus transcrit.

Voulant, en conséquence, déterminer l'accomplissement de cette stipulation d'une manière qui concilie les droits résultans du Traité de Paris en faveur de Sa Majesté le Roi de Sardaigne avec les droits et avantages à réserver en faveur de Gênes. M. M. les Plénipotentiaires ont arrêté que M. le Prince Metternich serait chargé, en sa qualité oi-dessus rappelée, d'inviter M. le Marquis de St. Marsan à entrer, à l'intervention de trois Commissaires de dites Puissances, savoir: M. le Baron de Wessenberg, M. le Comte de Noailles et Mylord Clancarty, en rapport avec le Député de Gênes, Marquis de Brignoles, et de concerter, sous cette intervention, un projet propre à établir à la fois la réunion des Gênes avec les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la déclaration du port libre de Génes sur des bases solides et libérales, conformes aux vues générales des Pulssances et à l'intérêt réciproque des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et de celui de Gênes.

Pour extrait conforme.

Signé: Le Prince de Metternich.

# XI.

# Prufende Erläuterung

bem Art. 102 ber Schluß=Acte bes wiener Congreffes, betreffend bie Lanbestheile, melde, bei bem Anfall bes herzogthums Lucca an ben Großherzog von Lofcana, bem herzog von Mobena zugewiesen werben sollen.

Der Art. 102 ber wiener Congresacte bestimmt, bas bei bem baselbst eventuell festgesetten Anfall des Herzogsthums Lucca an den Großherzog von Toscana, dem Herzog von Modena folgende Landestheile zugewiesen wers ben sollen:

"1°. Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Parga; et

2°. Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les états de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa".

Welche groffe Unannehmlichkeiten aus ber Bollziehung biefer Bestimmungen, in geographischer, politischer, commerzieller und administrativer hinsicht, hervorgehen mursben, hat ein Ungenannter in nachstehendem Auffat 1) bargestellt.

"Vous ne devriez pas être étonné de la singularité de la cession éventuelle de quelques districts de la Lunigiana, car vous n'ignorez pas comment plus d'une fois de pareilles stipulations ont été faites sans consulter la partie la plus intéressée, et combien l'amour propre y fait tenir malgré l'évidence de leur absurdité. Certes, des inconvéniens très-graves résulteroient de l'exécution des conditions mises à la réversion éventuelle du duché de Lucques à la Toscane. Les démembremens de territoire que l'acte final du congrès de Vienne a indiqués, comme devant avoir lieu à

 Koch et Schoell, histoire abrégée des traités de paix, T. XI, p. 883 et suiv. ledite époque, augmenteroient les embarras de la circonscription territoriale de la Toscane et des états voisins, et blesseroient les interêts du duché de Lucques, ainsi que ceux des provinces environnantes, sous le rapport de l'agriculture, de l'administration et du commerce. Aussi la cour de Florence a-t-elle fait à toutes les occasions des représentations contre ce morcellement".

"La multiplicité et la gravité des affaires, dont les ministres des huit puissances ont dù s'occuper dans les derniers jours de leur réunion à Vienne, les ont peut-être empêchés de porter une attention particulière, ou de prendre tous les renseignemens nécessaires sur des détails que l'on ne peuvoit pas apercevoir dans la masse d'objets importans qui se présentoient dans la discussion de ce grand note politique. Peut-être aussi ont-ils senti eux-mêmes que, s'agissant d'une disposition dont l'exécution ne devoit, pas avoir lieu immédiatement, il seroit aixé de redresser ce qu'il pouvoit y avoir d'imparfait et de vicieux, et de rectifier la délimitation des térritoires".

"Le district toscan de Pietra Santa, situé entre les duchés de Lucques et de Massa, forme une enclave dans le premier, et non dans le second de ces pays: cerné de tous côtés par le duché de Lucques, il est actuellement séparé de celui de Massa par le district Lucquois de Montignese. La réunion de Lucques avec la Toscane ouvriroit les communications entre le district de Pietra Santa et le reste du grand-duché; il seroit donc très-choquant que ce district, qui appartient maintenant à la Toscane, quoique séparé d'elle, dût cesser d'en faire partie au moment même où, par la réunion de Lucques, il deviendroit contigu,

tandis que l'inspection de la carte démontre qu'ane fois réuni au duché de Massa, il formeroit un enclave très-génante pour le duché de Lucques luimême. D'ailleurs le territoire de Pietra Santa, riche par sa culture, et possédant des forêts et des établissemens précieux pour l'administration des forges, seroit un sacrifice très-important pour la finance de Toscane".

"Ces observations ne seroient pas rigoureusement applicables au district lucquois de Montignoso, qui, touchant au duché de Massa, pourroit y être réuni sans inconvénient, et alors le fort toscan du Salto alla Cervia, indispensable pour la défense de la côte, et sans lequel le territoixe de Pietra-Santa resteroit exposé à toute attaque du côté de la mer, formeroit la limite entre la Toscane et le duché de Massa".

"On ne peut pas non plus apercevoir le motif qui a déterminé la demande de la réunion du district toscan de Barga au duché de Modène. Ce district est cerné par les provinces toscanes de Pistoie et de Pescia et par le duché de Lucques. Le duché de Modène n'y touche qu'au nord par la Garfagnana; mais la simple inspection de la carte fait voir que, si le territoire de Barga étoit réuni à Modène, il formeroit une pointe entre les provinces toscanes de Pistoie et de Pescia, et le duché de Lucques, alors réuni à la Toscane, exposeroit tous ces pays à une contrebande énorme, et gèneroit leurs communications".

"Les districts lucquois de Castiglione, Galligano et Minucciano ne sont nullement enclavés dans le duché de Modène, quoique l'art. 102 de l'acte du congrès l'affirme des deux premiers. Galligano est en communication parfaite avec le



du du deché de Lucques. C'est plutot la Garfermana modenoise qui forme une enclave entre les différentes parties de ce duché, étant située entre les districts de Galligane et Castigliene, et celui de Minucciano. Or, si les convenances territoriales devoient être rigoureusement suivies pour l'utilité des peuples, il faudroit confirmer ce que les François avoient fait, en réunissant une partie de la Garfaguana modenoise à la principauté de Lucques, au lieu de troubler tous les interêts de ce dernier pays, et en séparant des territoires qui sont indispensables à son agricul-Au surplus, quel peut avoir été le but des tirrangemens territoriaux demandés par le duché Modène? C'est peut-être celui d'ouvrir une communication entre la Garfagnana modenoise et le duché de Massa. Si cette route de la Garfag-. nana, si souvent projetée et jamais exécutée par l'ancien duc de Modène, qui avoit dans son trésor de grands moyens pour la construire, n'a pu l'ètre dans des temps de prespérité, comment peuton espérer d'y parvenir dans des circonstances aussi facheuses que celles où nous sommes, et dans lesquelles les petits états ne peuvent trouver les moyens de réparer tous les désastres éprouvés que dans la plus stricte économie? Au reste, des obstacles locaux de tout genre s'opposent à l'exécution de ce projet gigantesque qui, devant éta-Blir la communication entre des territoires peu importans, ne peut pas balancer le bouleversement de tant d'intérêts de localité; et exiger le sacrifice des populations voisines. Pourquoi priver le duché de Lucques de toutes les ressources que la partie montagneuse lui fournit pour l'entretien le ses bestiaux et pour une foulo d'autres intérêts.

Il n'y a rien de plus fâcheux que th démembrer un trop petit état. Son démembrement achève sa ruine, et devient pour ainsi dire son arrêt de mort. Il faut que toutes ses parties, liées par des intérêts anciens et presque indestructibles, subissent le même sort. Au surplus, si le projet de l'ouverture d'une route de communication entre. la Garfagnana modenoise et le duché de Massa. pouvoit jamais se réaliser, il seroit aisé de faire une stipulation par laquelle le grand-duché de Toscane s'obligeroit à céder, sur les pays de Luc-. ques, la partie de territoire qui seroit jugée strictement nécessaire pour la confection de cette route. Par ce moyen, sans compromettre tant d'intérêts locaux d'une importance majeure pour ce malhetreux pays, on atteindroit le but que l'on s'est proposé dans les stipulations dont il s'agit".

"Après ces considérations, il est inutile d'ajouter la moindre réflexion sur la cession du district de Fivizzano qu'on impose à la Toscane
sans aucun motif plaubble. Ce district est entièrement écarté et nullement nécessaire à l'ouverture
des communications entre la Garfagnana modenoise et le duché de Massa. D'ailleurs tous ses
rapports agricoles et commerciaux sont tournés
vers les autres districts de la Lunigiana et vers
la côte toscane, et aucunement vers la Garfagnana modenoise".

"Si ensuite on envisage la question sous le point de vue général, on doit remarquer que les territoires demandés renferment une population de presque quarante mille habitans; que tous leurs intérêts sont depuis un temps immémorial amalgamés avec ceux de la Toscane ou du duché de Lucques; qu'aucune vue ne peut les porter à désiformer de nouvelles; que le système d'agriculture toute, artificielle de ce pays est de nature à exiger que ses habitans trouvent du travail et des subsistances dans la plaine, et que les habitans de la plaine trouvent des pâturages pour leurs bestiaux, des bois et tant d'autres moyens dans les montagnes; que cet échange de ressources des deux parties du même pays seroit entièrement bouleverse par le démembrement projeté; que d'ailleurs la seule vue raisonnable qui peut avoir motivé les dispositions en question, est parfaitement remplie par la stipulation de la condition proposée en cas d'ouverture de la route de communication entre la Garfagnana et le duché de Massa".

## XII.

# Actenstücke

ber Congreß = Commiffion für bas herzogthum Bouillon, bestehend aus Bevollmächtigten von Destreich, Frankreich, Preussen und ben Nieber= lanben 1). Mit einer Rachschrift bes heraus= gebers.

#### 1.

## Mu 6güge

ans ben Protocoles des Conférences tenues entre

<sup>1)</sup> Aus bes Freiherrn von Gagern: Mein Antheil an ber Politit, II. Abtheilung (Stuttg. 1826. 8.), G. 180 u. 827 g.

les Plénipotentiaires (des oinq 1) Puissances) de la Autriche, de la France, de la Grando Brotagne, de la Prusse et de la Russie.

Conférence du 12 février 1815.

Son Altesse Royale le Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas est néanmoins tenue à restituer la partie du duché de Bouillon, comprise dans le territoire ci-dessus nommé à son légitime Souverain, aussitôt que ses droits sont constatés 2).

## Conférence du 21 février 1815.

Avant de lever la présente séance, M. le prince de Metternich rappèle que d'après le dernier paragraphe de l'art. 28, paraphé à la séance du 12 février, lequel stipule la restitution de la partie du duché de Bouillon non cédée (à la France) par le traité de Paris, il reste à constater les droits du Souverain légitime auquel cette restitution doit être faite; attendu qu'il y a contestation an sujet du dit duché entre M.M. les princes de Rohan, d'une part, et M. le prince Philippe d'Auvergne, chef de la branche établie en Angleterre, d'autre part, M.M. les Plénipotentiaires ont résolu de charger une Commission de l'examen de cette contestation, et ils se sont réservé de désigner. à la prochaine séance, les membres dont cette Commission sera composée.

1) Bon ben Protocollen ber Bevollmächtigten biefer fünf Dachte, f. oben, Bb. VIII, S. 70 f. Sie find abgebruckt in gegenwartigem Banbe ber Congres : Acten, S. 1 ff.

2) Diefe Stelle befindet fich 'nicht in dem Protocoll felbft, fondern in dem darin angeführten Artifel 25, welcher far ben Acto final du Congrès bestimmt war, ber aber nache ber in dem Artifel 69 bes wirklichen Acto final Aenderingen gen erlitt.

IX. Bb.

## Conférence du 6 mars 1815.

M. M. les Plénipotentiaires s'étant réservé, dans la dernière séance en date du 21 février, de désigner les Commissaires, pour la contestation au sujet du duché de Bouillon, ils ont été nommés, à la présente séance, ainsi qu'il suit:

de la part de la France, M. de la Besnardière, des Pays-Bas, le baron de Gagern, de la Prusse, le baron de Humboldt, de l'Autriche, le conseiller aulique de Rademacher.

#### 2.

## Bortrag

bes Roniglich . Rieberlanbifden Bewollmachtigten, an bie Commiffion. Im Marg 1815.

Le Duché de Bouillon, interposé entre l'Empire Germanique et le Royaume de France, a été depuis des siècles une des pommes de discorde.

Godefroi de Bouillon, le héros des croisades, le premier Roi de Jerusalem, avait cédé ou vendu son pays à Obert, Prince-Evêque de Liège, vers la fin du XI siècle. Dès cette époque, l'Eglise ou l'Evêché de Liège s'est trouvé en tranquille possession pendant plusieurs siècles. Les Princes-Evêques de Liège prirent le titre de Duc de Bouillon, — et l'ont conservé jusqu'à nos jours. Pour le pays, une certaine dépendance de l'Empire Germanique devait en être nécessairement la suite-

Il paraît que les Evêques nommaient et soldaient des Gouverneurs, ou Grand-baillifs, sous l'ancienne dénomination de Chatelain (Castellanus). L'un d'eux — Guillaume de la Marck, pour arrièré de solde, ou autres avances, se maintint dans la possession du Duché, et, protégé par la France, en prit le titre en 1484. De là une longue série de discussions et de rixes.

- Il est notoire, que les incartades de Robert de la Marck, Duc de Bouillon, contre Charles V en 1521 furent une des causes et des évènements de la première guerre entre Charles V et François Ier.

Robertson en parle ainsi, Tom II.

"While Francis endeavoured to justify the in"vasion of Navarra — he had recourse to an arti"fice, much of the same kind, in attaking an other
"part of the emperors territories. Robert de la
"Marck, Lord of the small but independent terri"tory of Bouillon — having abandoned Charles's
"service, on account of an encroachement which
"the aulic council made on his jurisdiction, and
"having thrown himself upon France for protection,
"was easily persuaded in the heat of his resent"ment, to send an herold to Worms, and to de"clare war in form of the emperor".

La paix de Cambray en 1529 (art. 34) de Château-Cambrésis en 1559 (art. 4 — 5), et de Vervins en 1598 (art. 19).

### Art. XXXIV

de la paix de Cambray, entre Charles V et François Ier, du 5 août 1529.

"Nem par ce présent traitté a esté et est con-"venu et accordé, que si Messire Robert de la "Marck, ses enfans ou autres, quels qu'ils soient, "se veuillent exercer de surprendre, usurper ou "faire quelque enprise en Chattel et Duché de "Bouillon et ses appartenances et appendances, "conquis par l'Empereur, donnés et délaissés par "Sa Majesté à l'église de Liège, à laquelle aussi "d'ancienneté ils appartenaient; en ce cas le dit "seigneur roi très chrétien ne pourra donner fa-"veur, aide ny assistance, directement ou indirec-"tement, en quelque manière que ce soit, contre "ny au préjudice de la dite église à celui ou ceux "qui voudront ce faire".

### Art. IV - V

de la paix de Château-Cambrésis, entre Henri II., Roi de France, et Philippe II., Roi d'Espagne, du 3 avril 1559.

"Aussi se rendra la ville de Bovine à Mr. de "Liège, ses appartenances et dépendances, et "Fraisne, et généralement tout ce qui présentement s'occupe par le dit seigneur roi T. C., ou "par gens tenants son parti, de ce que devant le "commencement de cette présente guerre possé-"dait l'Evêque, Chapitre, Eglise et Pays de Liège, net spécialement le château de Bouillon, sans "rien en réserver, pleinement et de bonne foi, en "l'état qu'il se trouve, sans y rien démolir, y dé-Alaissant l'artillerie trouvée dedans au tems de "l'occupation dernière, à savoir celle qui s'y trouve "encore de présent; et retirant, si bon lui semble, toute autre artillerie, qui depuis l'occupation y "a été mise, avec les poudres, munitions et vivres, et ce, sans préjudice du droit, que le Sieur de "Sédan, et ceux de la maison de la Marck y peu-"vent prétendre, ainsi faisant ladite restitution, "leur sont réservées leurs exceptions, pour par voie de justice s'en pouvoir servir respectivement "les uns les autres, et non autrement. Et pour "vuider plus brièvement les dits différents, qui nsont entre le dit Evêque, Chapitre et Cummu-



"nauté de Liège, et les dits Sieurs de Sedan, se "choisiront deux arbitres, l'un par le dit Sieur "Evèque, Chapitre et Communauté de Liège, et "l'autre par les dits Sieurs de Sedan; lesquels se "dénommeront par les parties dans deux mois, "pour se trouver dans la ville de Cambrai le 1. "de Septembre".

### Art. XIX

de la paix de Vervins, entre Henri IV, Roi de France, Philippe II, Roi d'Espagne, et Charles Emmanuel, Due de Savoye, du 2 mai 1598.

"Et pour le regard des choses contenues au adit traité de l'an 1559 qui n'ont été exécutées "suivant les articles d'icelui, l'exécution en sera "faite et parachevée en ce qui reste à exécuter, tant pour la teneure féodale du Comté de saint "Paul, limites de Pays des deux Princes, terres , tenues en surséance, exemption des Gabelles, et impositions foraines prétendues, par ceux du "Comté de Bourgogne, Evéque de Terouenne, "Abbaye de S. Juan au Mont, Duché de Bouil-,,lon, restitution d'anciennes places prétendues "de part et d'autre devoir être restituées, en verntu du dit traité, et tous autres différens, qui "n'ont été vuides et décidés, ainsi, qu'il a été "convenu. Seront pour cet effet nommés Arbitres "et Députés de part et d'autre, suivant ce qui a "été resolu par le dit traité, lesquels s'assemble-"ront dans six mois és lieux désignés par iceluy. "si les parties consentent, si non s'accorderont .d'un autre lieu".

Ces traités, ordonnèrent cependant la restitu-

sans mettre fin à ces troubles et prétentions réciproques. Elles ne furent pas plus terminées par un payement de 150,000 florins de l'Eveché aux prétendants, effectué en 1641.

Les droits prétendus sur Bouillon avaient passé de la maison de la Marck à celle de la Tour d'Auvergne, plus puissante ou plus considérée à la Cour de France, et Louis XIV était sans doute un défenseur bien redoutable. Les Français s'en emparèrent de nouveau en 1676.

Les négociations de Nimègue étaient sur le point d'être rompues pour ce seul objet, au moment même de la signature. Les actes du tems en font foi. Enfin les Commissaires de Liège effrayés des suites et des imprécations déclarèrent, le 2 février, qu'ils ne mettraient pas d'obstacles, et la paix fut signée le 3 février 1679. L'art. XXVIII s'exprime ainsi:

"ct Ducatu Bullionensi inter episcopum et princi"pem Leodiensem, et duces ejus nominis, conven"tum est, ut Duce Bullionensi in ea, in qua nunc
"est, possessione manente, controversia illa ami"cabili via, vel per arbitros a partihus intra tri"mestre a ratihabita pace nominandos, terminetur,
"via facti penitus exclusa".

(Comme il y a depuis longtems contestation, touchant la forteresse et Duché de Bouillon, entre les Ducs de ce nom et l'Evêque et Prince de Liège, on est convenu, que le Duc de Bouillon, demeurant dans l'actuelle possession, où il est, ce différend soit terminé à l'amiable, ou par des arbitres, qui seront choisis par les parties trois mois après la ratification du présent traité, sans

que sur ce sujet on en puisse venir à aucune veye de fait.)

Le Prince-Evêque protesta à la Diète de l'Empire, et les choses en restèrent là.

La paix de Ryswick en 1697 n'y a rien change malgré les peines et protestations de l'Electeur de Cologne, alors Prince de Liège. L'art. III ratifia ainsi la paix de Nimègue: "les traités de "Westphalie et de Nimègue sont considérés comme "la base et le fondement du présent traité".

Il n'a plus été question sérieuse où on ne trouve pas vestige de cet arbitrage, et la Maison de la Tour d'Auvergne sçut maintenir l'exercice de sa souveraineté jusqu'aux tems de la Révolution; le Prince de Liège, d'un autre côté, ne voulait ni ne pauvait renoncer à ses droits.

En 1696 il avait été fait une espèce de statut de famille par le Duc Godefroy-Maurice, en forme de contract de mariage entre Emmanuel-Théodore, son fils, et Marie Victorine Armande de la Trimouille, qui appelle les Démoiselles de Bouillon à la succession — lors de la défaillance de la ligne masculine. La petite fille d'Emmanuel Théodore — Marie Louise Henriette Jeanne de la Tour d'Auvergne — fut mariée à Jules Hercules Meriadec de Rohan, et en vertu de l'acte susdit le Prince de Rohan, son petit fils, — aissi que ses frères et ses soeurs — réclament aujourd'hui le Duché de Bouillon.

Godefroy Charles Henri, petit fils d'Emmanuel Théodore, et frère de Madame de Rohan, n'avait

qu'un fils valétudinaire, sans espoir de succession. Il fit connaissance en Angleterre d'un officier de marine, qui portait le nom d'Auvergne — se persuada, que cette branche de sa famille s'était établie en Angleterre au XIIIme siècle, le reconnut par diplôme du 30 Août 1786, fit enregistrer le diplôme en la chambre héraldique d'Angleterre, et l'adopta.

La Révolution Française survint peu après. Les habitans du Duché de Bouillon imitèrent les exemples de Paris — se constituèrent en Assemblés générale des Représentants du Duché, proclamèrent Mr. le Duc père de son peuple, et décrétèrent le 18 Février 1791 les articles constitutionnels, dont les IV, V et VIème sont ainsi conçus:

### Art. IV.

Accepté et "L'Assemblée générale, dans les cirsanctionné. (Signé) "constances actuelles, connoissant tout
Godefroy. "ce qu'elle doit de respect, d'amour, de
"reconnaissance et de confiance à Son Altesse Sé"rénissime, la supplie de déterminer, pour cette
"fois et sans aucun égard au degré, dans quelle
"branche de sa maison Elle entend transporter la
"souveraineté, en cas de décès du Prince son fils
"sans enfans légitimes".

#### Art. V.

Ascepté et ..., En conséquence, Son Altesse Serésanctionné.
(Signé) nissime est suppliée instamment de Godefrey. "choisir et de désigner, dès ce moment, 
"dans la dite branche un prince pénétré des sen"timens de bienfaisance, qui ont toujours animé 
"Son Altesse Sérénissime, pour, par lui, ou par 
"ses enfans, également successeurs à la souve"raineté, continuer à faire jouir les habitans du

"Duché d'un bonheur, quils veulent toujours de-"voir à Son Altesse Sérénissime".

### Art. VI.

Accepté et "Le diplôme de reconnaissance, l'acte sanctionné. "d'adoption, donation, transport, invel Godefroy. "stiture, ou tous autres, assurant et "conservant au Prince choisi par Son Altesse Sé"rénissime, dans Sa Maison et à sa posterité, la "Souveraineté du Duché à quelque titre, que co
"puisse être, pour par lui en jouir après le décès "de Son Altesse Monseigneur le Prince, et dans "le cas seulement où il ne laisserait pas d'enfant "légitimes, seront incessament présentés à l'Assurate générale, pour les proclamations et en"régistrement en être aussitôt ordonnés".

La déclaration du Duc, datée du 25 Juin 1791, sur l'adoption, fut enregistrée, pour être exécutée selon ses forme et teneur, le 4 Août de la même année.

Tels sont les titres de Monsieur de la Tour d'Asvergne.

Il n'appartient pas au Comité d'être juge entre ces trois prétendants. Mais, quels sont les devoirs et les vues politiques du Congrès?

I. Le troisième article secret de la paix de Paris dit expressément: ,,les frontières sur la rive ,,droite de la Meuse seront réglées selon les con-,venances militaires de la Hollande et de ses ,,voisins.

La première convenance militaire et pelitique est, d'écarter les objets de litige qui ont allumé des guerres et mis des entraves aux pacifications, et de chercher la stabilité et le repos.

II. Dépuis 10 siècles il y a rivalité entre les deux grandes nations, Allemande et Française. Tout ce qui tend à prouver, que les objets contestés sont divisés entre elles en égales moitiés, est bon et amortit les passions. Sur cinquante villages, dont se composait le Duché de Bouillon, une vingtaine a été cédée à la France par et avec le Canton de Gedinne. En y ajoutant Sédan, dont l'acquisition était également sujette à caution, l'avantage du partage se trouve du côté de la France. ... III. Le Congrès a suivi jusqu'ici la maxime, de ne point faire revivre les petites souverainetés, ani avaient subi la médiatisation. Bien moins serait-il convenable de ressusciter celle d'un très petit état dangereux pour la tranquillité générale,

La restitution du Domaine à qui il appartiendra, et la bonification du revenu territorial au dénier 20 — déduction préalablement faite des frais, est la seule proposition raisonnable que le soussigné

et déjà coupé en deux par le traité de Paris.

soumet à la décision.

Vienne, ce .. Mars 1815.

3.

## Observations,

pour M. le baron de Spaen'); sur Bouillon.

Vienne, 30 mars 1815.

. Quand V. E. aura parcouru les pièces que j'ai en l'honneur de Lui remettre hier, il ne Lui restera probablement aucun doute — que les La Marck et la Tour d'Auvergne étaient également

- 1) Erften Roniglich = Riebejrlanbifchen Gefanbten auf bem wiener Congres. Unm. bes Derausg.

usurpateurs — et que le seul légitime souverain de Bouillon devait être le Prince-évêque de Liège, Dans les actes de la paix de Nimègue et de celle de Ryswick je n'ai pu trouver le plus léger argument en faveur de ces seigneurs Français.

Les Plénipotentiaires se sont un peu hâtés de décider cette question sans connaissance de cause, et d'admettre en principe ce qui n'est nullement préjugé par la paix de Paris. S'il-y-avait erreur,

pourquoi ne pas rectifier?

Mais le Roi, notre Souverain, peut-il raison. nablement former une prétention sur cette base Je crois que non. Car il n'est pas successeur de M. le Prince de Liège. Les articles du protocole Lui assignent telle ou telle masse de pays, sans spécifier. - Ils fixent les frontières et voilà tout. Ce complexus territorii, apellé jadis la principauté ou l'évêche de Liège, n'existe plus. Au surplus, il n'est pas dit que le Duché de Bouillon en faisait partie. Les évêques portaient le titre spécial de Duc de Bouillon. Cette prétention aurait donc l'air de chicane et d'avidité. Seulement en faisant mention des événements, on diminuera un peu l'intérêt, qu'on pourrait prendre aux prétendants, et à leurs droits, qui ne seraient pas si incontestables.

Mais c'est toute une autre question, que le rétablissement d'une si petite souveraineté — sur un point si dangereux et si menaçant.

Les Puissances pouvaient en décider — comme sur tant de médiatisés, qu'on ne fait pas revivre. Elles le doivent, si elles veulent maintenir la tranquillité. Ce serait même être conséquent, parte qu'elles ont déjà disposé de la moitié en favence de la France. Et quelle autre signification que speplication peuvent avoir les dispositions alléguées des articles secrets?

Je-pense, quant à nous, que nous ne pouvons pas laisser passer sous silence cet état des choses — et que c'est notre devoir, ne serions nous même pas écoutés, de faire les représentations convenables. En offrant une indemnité pécuniaire, nous évitons le reproche de cupidité ou d'ambition! — Que Vous soyez de mon avis, ou non; veuillez en communiquer verbalement ou par note avec Lord Clancarty.

Jai l'honnéur de Vous saluer.

(Signé) Gagern.

4

## Erflärung

bes Roniglich - Rieberlanbischen Bevollmächtigten in ber Commiffion für bas herzogthum Bouillon.

### Déclaration.

Le Soussigné, membre de la Commission pour Bouillon et l'un des Plénipotentiaires des Pays-Bas, après s'être abouché avec son collègue le Baron de Spaen, déclare qu'il ne leur paraît pas convenable, ni décent, de former une prétention du chef de Liège sur le duché de Bouillon. Les Plénipotentiaires des Pays-Bas s'abstiendront également de tirer une conclusion directe des expressions des articles secrets: "que les frontières sur la rive droite de la Meuse seront réglées selon ples convenances militaires de la Hollande et de pses voisins."

Le soussigné se barne à rendre la Commission attentive aux évènements historiques des époques précédentes, à la position de Bouillon et à son existence politique, déjà entamée par la paix de Paris et la cession de Gédinne.

Vienne, ce 31 mars 1815.

(Signé) Gagern.

X

## Ausgug

aus bem Protocoll ber Commission für bas Series thum Bouillon.

Protocole de la 2de Conférence. Vienne, 1er avril 1815.

M. le baron de Gagern ayant remis la Déclaration annexée au présent protocole sub Lit. A 1), la Commission a reconnu, qu'elle n'avait autre chose à faire que de procéder à l'examen des raisons respectives des deux prétendants au Duché de Bouillon; et il lui a paru convenable d'inviter. eux ou leurs commettants à la Commission, pour y être entendus. En conséquence l'invitation leur. en sera faite pour la conférence prochaine, fixée à lundi. Un nouveau dossier sub Lit. C, remis par M. le Baron de Gagern, reste annéxé au protocole.

Humboldt, Gagern, Labesnardière. Rademacher.

1) Dben, Rum. 3.

## Bortrag

bes Roniglich - Rieberlanbifchen Bevollmächtigten, in ber Commission für bas herzogthum Bouillon.

## Rapport our Bouillon.

Le Soussigné, par un précis historique précédent, a déjà tàché de donner une idée des vicissitudes qu'a subi le Duché de Bouillon. Il est plus difficile de développer le droit public de ce petit pays.

Tantes les dispositions testamentaires — qu'on qualifie de statut et de réglement de succession — parlent des enfants mâles, et les appellent avant les femmes. Le Prince de Rohan jusqu'ici ne contredit point. Mais il suppose que la famille des Ducs de Bouillon est éteinte dans le mâles, et que la succession passe sux femmes, c'est à dire aux déscendants de Marie-Louise-Henriette.

Monsieur de Vantier!) établissuit les droits de Monsieur Philippe d'Auvergne.

- 1) sur l'identité de la famille dont une branche se trouvait établie en Angleterre;
- 2) sur l'adoption;
  - 3) sur le voeu et la reconnoissance nationale.

La Commission auroit eu, je pense, peu de difficultés de décider la question, si elle étoit restée dans ces termes. Mais elle en sort. M. de Vautier, plus instruit des arguments de la maison de Rohan, leur oppose:

1) Bevollmächtigter bes orn. Philipp b'Auvergne. A. b. S.

1º l'existence d'un mâle — le Comte d'Auvergne, car il dit d'abord en paraissant douter:

"Si le Comte d'Auvergne frère de Godefroy-Maurice appellé par lui, dans le cas de défaillance de la ligne masculine, à recueillir la substitution n'a laissé aucun descendant mâle, ce qui n'est nullement prouvé par le Prince de Rohan",

et 2<sup>do</sup> plus positivement dans ses conclusions: ,,par le Comte et le Prince d'Auvergne, appellés par le testament du 4 octobre 1769, et descendant du Comte d'Auvergne, frère de Godefroy Maurice"

- II. Il oppose un autre ordre de succession parmi les femmes, à defaut de mâles; un testament à l'autre les descendants de Marie-Hortense-Victoire, ou les La Trimouilles, à ceux de Marie-Louise-Henriette, ou les Rohan.
- III. Un arrangement entre ces personnages, tous appellés à la succession avant les Rohans, par conséquent tout-à-fait indifférent aux derniers.

Sans doute cela change la thèse. Je ne nous crois pas assez instruits pour décider. Car:

- a) nous n'avons qu'une connoissance imparfaite des loix et coutumes du Duché de Bouillon.
- b) Les actes publics, testaments, conventions, tables généalogiques n'ont pas ce caractère d'authenticité, sur lequel seul des juges ou arbitres pourront prononcer.
- c) Les tables généalogiques paroissent même défectueuses et incertaines.
- d) Le degré de parenté des Princes ou Comtes d'Auvergne — la question très-essentielle, s'il descend ou non des Ducs de Bouillon, ou du frère du Duc Godefroy-Maurice, n'est pas avérée!
  - e) La question de droit sur la préférence en-

tre les femmes est épineuse, et rentre dans ce que nous appellons en termes techniques Lineals and Regredient. Erbschaft.

f) Il est peu probable, que tous ces doutes seraient éclaircis pendant la durée du Congrès, même, si on communiquait les nouvelles pièces de Monsieur Vautier au Prince de Rohan, pour les réfuter ou les admettre.

Je propose donc:

1. — que la question soit décidée par un arbitrage, soit sans délai, soit à l'époque du rétablissement de la paix.

2. Que le dépôt soit confié au Grand-Duc de

Luxembourg.

Mais dans mon âme et conscience je dois répéter tout ce que j'ai dit et observée précédemment, sur les inconveniens d'établir de ce côté
là un petit état indépendant, déjà démembré de
fait par la paix de Paris; et à cette occassion
rien n'empêchera, en rendant compte aux Plenipotentiaires assemblées au Congrès, de faire mention des anciens droits de l'Evêché de Liege, et
des dispositions des traités de paix déjà cités antérieurement.

Nous sommes privés des lumières de notre Concommissaire, 'M. le Conseiller d'Etat de la Besnardière, parti pour la Suisse. Mais la pièce ci-jointe de main propre, qu'il m'a confiée, prouve assez sa manière de voir, sage et indépendante de toute influence, et peut nous servir de texte.

## Rachschrift bes Berausgebers.

Die Staatsgeschichte bes einft, bis in bas Jahr 1792, unter Frankreichs Schut, souverainen Bergogthums thums Bouillon habe ich erzählt oben, Bb. IV, S. 57 ff., und in dem Barrentrappischen Genealogischen Staats-Handbuch für das Jahr 1835, S. 410 ff. Auch handeln bavon folgende Schriften:

Histoire du pays, château et ville de Bouillon, depuis l'origine du Duché jusqu'à la révolution de 1789; par M. T. Ozeray.

Histoire de l'ancienne principauté de Sedan, jusqu'à la fin du dix-huitième siècle; par M. Peyran, pasteur de l'église réformée de cette ville. Paris 1827. 2 vol. in 8°.

Eine Denkschrift, Actenstücke, und biplomatische Berbanblungen, Bouison betreffend, seit 1814, sind oben abgebruckt, Bd. IV, S. 62 — 78; Bd. VI, S. 470 f.; Bd. VIII, S. 250 f. Auch s. man Ad. VI, S. 66 u. 172, und in gegenwärtigem Band, S. 40, 53, 164 (in den Prot. v. 21. Febr., 6. März und 7. Juny 1815).

Runmehr fann hier die Fortsetung bei oben (Bb. IV, S. 61) bis auf bas Jahr 1814 erzählten Staatsgeschichte des Herzogthums Bouison nachgetragen werden.

Bis auf das Jahr 1792 hatte Frankreich die Souverainetät des Hauses la Lour d'Auvergne über das Herzogthum Bouillon anerkannt, welches dieselbe durch ein so genanntes Conseil Souverain regieren ließ, unter dem Schup Frankreichs, das auch in einem Tractat von 1651 sich das Befahungsrecht in dem sesten Schloß oberhalb der Stadt Bouillon vorbehalten hatte.

Roch bei Lebzeiten beb Letten von dem Manustamm bes Hauses La Cour d'Auvergne, des am 7. Februar 1802 gestorbenen Herzogs Sarob Leopold, hatte im Juhr 1792 bie revolutionare Megierung Frankreiche diesem Staate bie Souverainetät über Bouillan gewaltsam zugeeignet.

Rachdem im Anfang bes Jahres 1814 Die wiber Frankreich verbundeten Mächte auch den Bezirk, werin IX. Bb.

Bonikon gelegen ift, erobert hatten, gaben fle in Folge ber in ben Art. 2 und 3 bes parifer Friedens vom 30. Mai 1814 enthaltenen Grenzbestimmung, benjenigen Theil von Bouillon, welcher in dem Canton Gedinne gelegen ift, nämlich 20 von den 50 Dörfern, welche nebst der Stadt und dem Schloß Bouillon das herzogthum Bouillon bildeten, an Frankreich zurück. Die Souverainer tät über den andern Theil von Bouillon, gab die Schlußacte des wiener Congresses, Art. 69, dem König der Riederlande als Großherzogthum Luremburg zu verzeinigen.

Roch in bemfelben Jahr warb in bem parifer haupts vertrag vom 20. Rovember 1815, geschlossen mit Frankreich von Destreich, Großbritannien, Preussen und Rußsland, in dem Art. 1 für Frankreich eine neue Grenzbeskimmung gemacht, nach welcher diese Macht auch den vorhin ihr noch gebliebenen Theil des herzogthums Bouils ben abtrat, so daß nunmehr das ganze herzogthum ausserhalb der französischen Grenze lag.

In einem Protocoll, welches Bevollmächtigte von Destreich, Großbritannien, Prenssen und Rußland zu Paris schon am 3. Rovember 1815 paraphirten, aber erst im 20. besselben Monats unterzeichneten, warb (Art. 1) sesgescht, daß unter Anderem auch die von Frankreich an die verbündeten Mächte abzutretenden Bezirke, welche früher das herzogthum Bouislon gebildet hatten, dem Asnig der Riederlande überlassen werden sollten, um dieselben mit seinen Staaten zu vereinigen 1). Wiederholt und bestäftigt war dieses, dergestalt daß "das ganze herzogsthum Bouislon" dem König der Riederlande gehören solle, in dem Art. 34 des General "Recesses"), welchen zu

<sup>1)</sup> Martens, recueil des traités, Supplément, T. VI, p. 660.

<sup>1)</sup> Martons, L.s., T. VIII, p. 617.

Frantfurt am 20. Juli 1819 Bevollmächtigte Deftreichs, Großbritanniens, Preuffens und Ruflands fchloffen.

Festgesett war sonach, zuerst burch bie wiener Congres Nete, daß die Souverainität über ben größ sern Theil des Herzogthums Bouillon, dann durch Bestimmungen der vier verbündeten Mächte, daß die Souverainetät auch über den andern Theil, also nunmehr über das ganze ehemalige Herzogthum Bouillon, dem König der Niederlande, als Großherzog von Luxemburg, zustehen solle.

3 wei Prätenbenten hatten, jure successionis, auf bem wiener Congreß Anspruch gemacht auf bas hers zogthum Bouillon, nach Souverainetät und Proprietät. Der erste war Carl Alain Gabriel von Rohans Guemenee, ber andere war ber gewesene englische Schiffcapitain Philipp d'Auvergne.

Die Souverainetät mar beiben abgesprochen. burch bie fo eben gemelbeten Bestimmungen ber wiener Congresmächte und ber vier verbundeten Dachte. Die Schluß - Acte bes wiener Congresses, Art. 69, Die Gonverginetat mit bem Großherzogthum Luremburg vereinis genb, verorduete, daß nicht nur eine billige Entichabis gung (welche nachher auf eine immermahrende Jahrrente von 5000 Bulben von dem Ronig der Riederlande festgefest ward) für bie Souverainetate . Einfünfte, fonbern auch die Proprietat, wie folche ber lettverftorbene Bergog von Bouillon beseffen hatte, demjenigen ber beis ben Pratenbenten gutommen folle, bem ein schieberichters liches Urtheil Dieselben aufprechen werbe. Diefes 1), ges fprochen zu Leipzig am 1. Juli 1816 nach absoluter Stime menmehrheit, von Commiffarien Deftreiche, Preuffens und Sarbiniens, und von zwei von ben Pratenbenten ernannten Schiederichtern, erfannte folche bem Pringen Carl Alain Gabriel von Rohau - Monbagon - Guemenee (ge-

<sup>1)</sup> Es ift abgebrudt, oben 28b. VIII, S. 250.

bohren 1764, f. t. östreich. General Major) zu. Sein Gegner Philipp d'Auvergne, Prinz von Bonillon, gesbohren 1735, großbritannischer Vice-Admiral, starb zu London am 18. September 1816.

Nachdem der Successionsstreit zwischen diesen beiden entschieden war, trat wider den Prinzen von Rohan ein britter Prätendent bei der teutschen Bundedversammslung auf, Gottfried Moriz Maria Joseph de la Tour d'Auvergne. Dieser gründete seinen Anspruch auf die Proprietät von Bouillon, auf ein Testament des Carl Gottfried de la Tour d'Auvergne, Herzogs von Bouillon, datirt vom 28. October 1769, und auf ein dieses Testament bestätigendes Urtheil des pariser Parlaments vom 24. März 1774. Sein Gesuch wies die Bundesverssammlung, als vor sie nicht gehörend, ab, durch einen Beschluß vom 5. December 1816.

Endlich nahmen die Proprietät und die Entschädik gungerente von Bouillon wiber ben Pringen Carl von Rohan gerichtlich in Unfpruch, ber Bergog von Bouts bon, die Pringeffin Louife von Conbe, ber Pring Louis de la Tremouille und die Pringessin von Doir. Rachbem biefe Bratenbenten fcon vor bem Tribungl erfter Inftang geffegt hatten, ertannte auch, am 24. Juli 1824, ber Ober-Justighof ju Luttich, auf Appellation beb Pringen Rohan, bag, in Gemäßheit ber Succeffionbacte vom 31. Janner 1695, ihnen bie Rachfolge in die Proprietat und bie Rente, mit Unefchluß bes Pringen von Rohan, gebühre, nebft ben von biefem feit erhobener Rlage gezogenen Ruyungen. Die von bem Pringen von Roban gefuchte Caffation, warb von bem Caffationes bof zu Luttich am 16. Rovember 1825 abgeschlagen. Demnach gelangten bie genannten vier Perfonen gnm Be-An der Proprietat und ber Entschädigungerente von Bouillon. Der Rürft bon Rohan hat-gegen-ben Andfpruch bes

Lutticher Gerichtshofs protestirt und fich feine Rechte vor-

Bang verschieben von vorerwähntem Successions Streit, mar ein anderer über Bergoglich Bouillonisches Befithum. Auffer bem Bergogthum Bouillon hatte ber lette Bergog von Bouillon auch bas Duché de Navarre in Franfreich befeffen. Wegen feiner Emigration, marb baffelbe von der revolutionaren Regierung Franfreichs confiscirt, es maren aber in der Abjudications - Acte verschiedene dazu gehörende Walbungen und ganbereien nicht benannt worben. Napoleon, ber bas confiscirte Bergogthum Ravarra ju feinem Domaine extraordinaire gezogen hatte, Schenfte baffelbe ber Raiserin Josephine, ale er (1809) fich von ihr scheiben ließ. Bon-Josephinen erbte baffelbe (1814) ihr Gobn Gugen Beauharnois, gemefener Bicefonig von Italien, nachher Berjog von Leuchtenberg und Kurft von Gichftabt, welchem barin (1824) feine Kinder succedirten. Die oben ermahnten Balbungen und gandereien, nebft ben bavon gezogenen Rugungen, vindicirte, ale unter ber Confiecas tion nicht begriffen, ju Paris eine Pringeffin von Roban, ale Erbin bee Bergoge von Bouillon. Das parifer Conseil d'état sollte entscheiden. Als die Sache por biesem verhandelt werden sollte, erklärten im Jahr 1833 Die Leuchtenbergischen Erben, bag fie von ihrem Unspruch auf jene Balbungen und ganbereien gutwillig abständen.).

<sup>1)</sup> Parifer Journale vom 23. unb 24. Juni 1833, auch bas Journal de Francfort du 26 juin 1832.

## XIII.

# Nachträge

gu ben Congreß - Acten für bie Angelegenheiten ber Schweiz.

(Bu oben Bb. V. G. 158 f. unb Bb. VII, G. 305 ff.)

### 1.

# Reuer Vereinigungsvertrag

ber Schweizer Cantone, gefchloffen zu Barich am 29. December 1813 1).

Les députés des vieux cantons Suisses, Uri, Schwix, Lucern, Zurich, Glarit, Zug, Fribourg, Bâle, Schafhouse et les deux Rhodes d Appenzel, assemblés à Zurich, après avoir mûrement réfléchi à la position critique de la patrie, se sont unanimement convaincus que, d'après les évènemens arrivés tant au dehors qu'au dedans de la Suisse, la constitution fédérale actuelle, telle qu'elle est contenue dans l'acte de médiation, ne peut pas subsister plus longtems; qu'il 'est de nécessité urgente pour le bien de la patrie, non seuloment de maintenir l'ancien lien fédéral, mais même de lui donner plus de solidité; et qu'en conséquence ils soumettront à leurs hauts commettans respectifs la convention qui suit, pour qu'elle soit ratifiée dans le plus bréf délai possible.

1) Schoell, recueil de pièces officielles, vol. IV, p. 81. — Diefer Urtunbe ift erwahnt in bem Bericht bes Congress Comité far die Schweizer Angelegenheiten, oben Bb. V, S. 269.

Art. I. Les cantons qui accèdent à ce prejet, fidèles à l'esprit de l'ancienne constitution, et aux heureux résultats qu'elle a produits parmi les confédéres pendant des siècles, se promettent de nouveau, conseil, soutien fraternel, et fidèle assistance.

Art. II. Non seulement les autres anciens cantons, mais aussi ceux qui depuis une longue suite d'années ont été membres de la confédération, sont formellement invités à ce renouvellement du pacte fédéral.

Art. III. Pour maintenir l'union et la paix dans la patrie, les cantons reconnoissent unaniment le principe qu'il ne sera établi aucun rapport de sujétion incompatible avec les droits d'un peuple libre.

Art. IV. Jusqu'à ce que les relations des cantons entre eux, et que la direction des affaires de la confédération soient fixées plus positivement et plus solidement, Zurich, un des vieux cantons dirigeans, est prié de se charger de cette direction.

Art. V. Pénétrés de l'obligation de faire une réponse convenable à la déclaration des hantes puissances alliées du 20 décembre dernier, relative à l'attitude que prendra la Suisse jusqu'à la paix générale, les cantons soussignés sent prêts à entrer en négociation à ce sujet.

Anmerfung.

Borftebenber Bereinigungevertrag warb an bemfelben Sag unterzeichnet, auch von Bevollmächtigten ber Cantone Sancts Gallen, Thurgau, Nargau und Baabt. Im folgenden Tag unterzeichneten benfelben bie unterbeffen angefommene Bes vollmächtigte ber Cantone Soluthurn und Graubunden.

Spater erflarten, nach und nach, ihren Beitritt bie Cana

tone Teffin, Unterwalben und Bern 1).

1) Man f. Schooll, L. c. p. 68.

# Bundesvertrag

von neunzehn Schweizer Cantonen, gefchloffen zu Burich am 8. September 1814 1).

Art. L. Die neunzehn souverainen Cantone ber Schweiz, als Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden ob und nid dem Wald, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen, Appenzell beider Rhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargan, Thurgau, Tessin und Waadt, verseinigen-sich durch den gegenwärtigen Bund zur Behauptung ihrer Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit gegen alle Angrisse fremder Mächte, und zur Handhabung der Ordning und Ruhe im Innern. Sie gewährleisten sich gegenseitig ihre Verfassunzen, so wie dieselben von den obersten Behörden jedes Cantons, in Uebereinstimmung mit den Grundsähen des Bundesvertrags, werden anges nommen worden sepn.

- Art. 2. Zu handhabung dieser Gewährleistung und zie Behauptung der Reutralität der Schweiz, wird aus der wassensähigen Mannschaft eines jeden Cantons, nach dem Berhältnis von 2 Mann auf 100 Seelen Bevölferung, ein Contingent gebildet. Die Truppen werden von den Cantonen geliesert, wie folgt: Bern 4584 Mann; Zürich 3858; Waadt 2964; St. Gallen 2630; Nargau 2410; Graubunden 2000; Tessin 1804; Luzern 1734; Thurgau 1670; Freiburg 1240; Appenzell 972; Solosthurn 904; Basel 818; Schwyz 602; Glarus 482; Schassbausen 466; Unterwalden 382; Zug 250; Uri 236; Instammen 30,006 Mann.
  - 1) Aus (Mart. Ufter i's) Danbbuch bes Schweigerischen Staatsrechts, Bb. I, S. 5 ff., wo auch eine franzbfische Uebersehung gegenüber abgebruckt ift. Bergl. oben Bb. V, S. 271, 280 u. 817.

Diese Scala ift auf ein Jahr feftgefest, und foll von ber Tagfatung bes Jahres 1815 burchgesehen und nach obigem Grundsate berichtigt werben.

Art. 3. Die Gelbbeiträge, zur Bestreitung ber Kriegskosten und anderer Ausgaben des Bundes, werden von den Santonen nach solgendem Berhältnis entrichtet: Bern 91,695 Francs; Zürich 77,153; Waadt 59,273; St. Gallen 39,451; Aargau 52,212; Graubünden 12,000; Tessin 18,039; Luzern 26,016; Thurgau 25,052; Freisburg 18,591; Appenzell 9728; Solothurn 18,097; Basel 20,450; Schwyz 3012; Glarus 4823; Schaffhausen 9327; Unterwalden 1907; Zug 2497; Uri 1184; zusammen 490,507 Fr.

Diese Bertheilung ber Geldbeiträge ift ebenfalls für ein Jahr gultig, und soll burch die Tagsatung vom Jahr 1815 burchgesehen, und mit Rücksicht auf die Beschwerden einzelner Cantone berichtigt werben. Gine ähnliche Revision soll späterhin, wie für die Mannschafts Contingente, von zwanzig zu zwanzig Jahren Statt haben.

Bur Bestreitung ber Kriegskoften foll überdies eine gemeineibegenöffische Rriegscaffe errichtet werben, beren Gehalt bis auf ben Betrag eines boppelten Gelbcontins gents anwachsen foll.

Diese Rriegscasse soll ausschließlich nur zu Militärs toften bei eibsgenösischen Auszügen angewendet, und in sich ergebenden Fällen die eine Hälfte der Ausgaben durch Einziehung eines Geldcontingents nach der Scala bestritsten, und die andere Hälfte aus der Kriegscasse bezahlt werden.

Bur Bilbung biefer Kriegscaffe foll eine Eingangs. Gebühr auf Maaren gelegt werben, bie nicht zu ben nothwendigften Bebürfniffen gehören.

Diese Gebühren werden die Grenzcantone beziehen, und ber Tagfatung alljährlich barüber Rechnung ablegen. Der Tagfatung wird überlaffen, sowohl ben Tarif biefer Eingangsgebuhr feftinfeben, als auch die Arf ber Bechaungsführung barüber, und die Maasnahmen jur Berwahrung ber bezogenen Gelder zu bestimmen.

Art. 4. Im Fall äusserer ober innerer Gefahr hat seber Canton bas Recht, die Mitstände zu getreuem Aufsehen auszufordern. Wenn in einem Canton Unruhen andbrechen, so mag die Regierung andere Cantone zur Halfe mahnen, doch soll sogleich das Borort davon bes machrichtiget werden; bei fortdauernder Gefahr wird die Tagsahung, auf Ansuchen der Regierung, die weitern Mackregeln treffen.

Im Fall einer plotlichen Gefahr von Auffen, mag gwar ber bedrohte Canton andere Cantone jur hülfe mahnen, boch foll sogleich bas Borort bavon in Kenntmiß gesetht werden; diesem Liegt ob, die Lagsahung zu versammeln, welcher alle Berfügungen zur Sicherheit ber Eibsgenoffenschaft zustehen.

Der oder die gemahnten Cantone haben die Pflicht, bem Mahnenden Sulfe ju leiften.

Im Fall aufferer Gefahr werden die Roften von ber Eibsgenoffenschaft getragen; bei innern Unruhen liegen biefelben auf dem mahnenden Canton, es ware denn Sache, daß die Tagfahung, wegen besondern Umftanden, eine andere Bestimmung treffen wurde.

Art. 5. Alle Anfpruche und Streitigfeiten zwifchen ben Cautonen über Gegenstände, Die nicht burch ben Bundesvertrag gewährleiftet find, werden an bas eibsgeudfische Recht gewiesen. Der Gang und die Form biefer Rechtshandlung find folgendermafen feltgefest.

Jeber ber zwei ftreitenden Cantone mahlt aus ben Magistratspersonen anderer Cantone zwei, ober, wenn bie Cantone darüber einig fallen, einen Schiederichter,

Wenn die Streitsache zwischen mehr als zwei Cantonen obwaltet, so wird die bestimmte Zahl von jeder Partei gewählt. Diese Schieberichter vereint trachten ben Streit in ber Minne und auf bem Pfad ber Bermittelung beigulegen. Rann bieses nicht erreicht werben, so mablen bie Schieberichter einen Obmann aus ben Magistratepersonen eines in ber Sache unparteiischen Cantons, und aus welchem nicht bereits einer ber Schieberichter gezogen ift.

Sollten die Schiederichter über die Wahl bes Obmanns beharrlich verfallen, und einer der Cantone darüber Beschwerde führen, so wird der Obmann von der Tagsatung gesett, wobei aber die im Streit stehenden Cantone kein Stimmrecht haben; der Obmann und die Schiederichter versuchen nochmals, den Streit durch Bermittelung auszugleichen, oder entscheiden, im Fall allseitiger Uebergabe, durch Compromisspruch; geschieht aber keines von beiden, so sprechen sie über die Streitsache nach den Rechten endlich ab.

Der Spruch tann nicht weiter gezogen werben, und wird erforderlichen Falls burch Berfugung ber Tagfatung in Bollziehung gesett.

Bu gleicher Zeit mit ber hauptsache foll auch über bie Rosten, bestehend in ben Auslagen ber Schieberichter und bes Obmanns, entschieden werben.

Die nach obigen Bestimmungen gewählten Schieberichter und Obmanner werden von ihren Regierungen bes Eides für ihren Canton, in der obwaltenden Streitsache, entlaffen.

Bei allen vorfallenden Streitigkeiten sollen bie bestreffenden Cantone sich jeder gewaltsamen Maasregel oder sogar Bewaffnung enthalten, ben in diesem Artikel sestgeseten Rechtspfad genau befolgen, und dem Spruch in allen Theilen Statt thun.

Urt. 6. Es follen unter ben einzelnen Cantonen teine bem allgemeinen Bund ober ben Rechten anderer Cantone nachtheilige Berbinbungen geschloffen werben.

Art. 7. Die Gibegenoffenschaft hulbigt bem Grund-

fap, baf forwie ed, nach Anerkenung ber neunzehn Cantone, teine Unterthanenlande mehr in der Schweig
gibt, fo tonne auch der Genuß der politischen Rechte
nie das anoschließliche Privilegium einer Classe
ber Cantonsburger seyn.

Art. 8. Die Tagfahung beforgt, nach den Borfchriften des Bundesvertrags, die ihr von den fonverainen Ständen übertragenen Angelegenheiten des Bundes. Sie besteht aus den Gesandten der neunzehn Cantone, welche nach ihren Instructionen stimmen. Ieder Canton hat eine Stuicke, welche von einem Gesandten eröffnet wird. Sie versämmelt sich in der Hauptstadt des jeweiligen Bororts, ordentlicher weise alle Jahre am ersten Montag im hemmonat; ausservehentlicher weise, wenn das Borort vieselbe ausschreibt, oder auf das Begehren von fünf Cantonen.

Der im Amt stehende Burgermeister ober Schultheiß bes Bororts führt ben Borfig.

Die Tagfatung ertlärt Krieg und schließt Frieden; fie allein errichtet Bandniffe mit auswärtigen Staaten; boch find für diese wichtigen Verhandlungen drei Viertheile ber Cantonsstimmen erforderlich. In allen übrigen Bersfagungen, die durch den gegenwärtigen Bund der Tagsfatung übertragen sind, entscheidet die absolute Mehrheit.

Sanbelevertrage mit auswärtigen Staaten werben.

Militärcapitulationen und Berträge über ötonomische und Polizeigegenstände mogen von einzelnen Cantonen mit answärtigen Staaten geschlossen werden. Sie sollen aber weder dem Bundesverein, noch bestehenden Bundnissen, noch verfassungsmäsigen Rechten anderer Cantone zuwider seyn, und zu diesem Ende zur Renntniß der Lagfahung gebracht menben.

san Mile geniffifte Gefenhtet wenn beren Aborbanng noth-

wendig erachtet wird, werben von ber Lagfagung ernaunt und abberufen.

Die Tagfahung trifft alle erforderliche Maasregeln für die äussere und innere Sicherheit der Eidsgenoffensschaft. Sie bestimmt die Organisation der Contingentstruppen, verfügt über derselben Ausstellung und Gebrauch, ernennt den General, den Generalstab und die eidsgenössischen Obersten. Sie ordnet, im Einverständnist mit den Cantondregierungen, die Aussicht über die Bildung und Ausrüstung des Militärcomingents an.

"Art. 9. Bei ausserrbentlichen Umftänden, und wenn fie nicht fortbauernd versammett bleiben kann, hat die Tagfahung die Befugniss bem Abrort besondere Bollmachten zu ertheilen. Gie kann auch berjenigen Behörde best Borbred; welche mit ber eidsgenössischen Geschästefchrung beauftrage ift, zu Besorgung wichtiger: Bundesangelogen heiten, eidsgenössische Repräsentanten beiardnen; in heibes Füllen find zweis Drittheile der Stimmen erforderlich.

Die eibegenöffischen Repräfentanten merben von best Cantonen gewählt, wolche hierfür unter fich in folgenden feche Ctaffen wechseln:

Den ersten eidegenössischen Repräsentant geben abe wechselnd die zwei Directorialorte, die nicht im Amt fter ben; den zweiten Uri, Schwyz, Unterwalden; den britten Glarus, Jug, Appenzell, Schaffhausen; ben vierten Freisburg, Basel; Goldthurn; den fünften Graubunden, St. Gallen, Nargan; ben fechaten Baabt, Thurgan, Teffin

Die Magfagung ertheilt iben eibsgenöffischen Repräfentanten bie erforderlichen Infructionen, und bestimmt bie Dauer ihrer Berrichtungen. In jedem Fall hören lege tere mit bem Wiederzusammentritt der Tagfatung auf. Die eibsgenöffischen Repräfentanten werden ans der Bunbescaffe entschädigt.

Art. 10. Die Laitung ber Bundesangelegenheitens wenn die Togfatung, wicht versammelt ift, wird ginem

Borort, mit ben bis jum Jahr 1798 ausgenbten Be-fugniffen, übertragen.

Das Borort wechselt unter ben Cantonen Zürich, Bern und Lugern je zu zwei Jahren um, welche Kehrords nung mit bem 1. Januar 1815 ihren Anfang nimmt.

Dem Borort ist eine eidsgenössische Canglei beigeord, net; dieselbe besteht aus einem Kangler und einem Staatsschreiber, die von der Tagsatung gewählt werden.

Art. 11. Für Lebensmittel, Landeserzeugnisse und Raufmannswaaren ist der freie Rauf, und für diese Gegenstände, so wie auch für das Bieh, die ungehinderte And- und Durchfuhr von einem Canton zum aydern gestächert, mit Borbehalt der erforderlichen Polizei-Berfüsungen gegen Bucher und schädlichen Bortauf.

Diese Polizeiverfügungen sollen für die eigenen Cantoneburger und die Einwohner anderer Cantone gleich bestimmt werben.

Die bermalen bestehenden, von der Tagsatung genehmigten Bolle, Weg- und Brüdengelber verbleiben in ihrem Bestand. Es können aber ohne Genehmigung der Tagsatung weder neue errichtet, noch die bestehenden erhöht, noch ihr Bezug, wenn er auf bestimmte
Jahre beschränkt war, verlängert werden.

Die Abzugerechte von Canton ju Canton find abs geschafft.

Art. 12. Der Fortbestand ber Klöster und Capistel, und Die Sicherheit ihres Eigenthums, so weit es von ben Cantonsregierungen abhängt, sind gehährleistet; ihr Bermögen ift gleich anderem Privatgut ben Steuern und Abgaben unterworfen.

Mrt. 13. Die helvetische Rationalschuld, beren Betrag ben 4. November 1804 auf brei Millionen, einmalhundert achtzehntausend, dreihundert und sechs und breiffig Franken festgesetzt worden, bleibt anerkannt.

art. 14. Alle eidegenöffische Concordate und

Bertommniffe felt bem Jahr 1803, die ben Grundstäten bes gegenwärtigen Bundes nicht entgegen find, versbleiben in ihrem bisherigen Bestand; die Sammlung der in dem gleichen Zeitraum erlassenen Tagsatungsbeschlusse soll ber Tagsatung bes Jahres 1815 zur Revision vorgelegt werden, und diese wird entscheiden, welche von densselben ferner verbindlich seyn sollen.

Ur t. 15. Sowohl gegenwärtiger Bundesvertrag, als auch die Cantonalverfaffungen, follen in das eideges nössiche Archiv niedergelegt werden.

Daß obsiehender Bundesvertrag von der groffen Mehrheit der eidegenössischen Stände den 8. herbstmonat 1814 förmlich angenommen und ratificirt worden sey, beseugen in Zurich unter Beidrudung des bisherigen eidegenössischen Siegels,

Der Amteburgermeister bes Cantons Burich, Prafibent ber eibegenöffischen Tagfatung, Unterz. Reinharb.

> Der Rangler ber Gibegenoffenschaft, Unterg. Mouffon.

> > 3.

# Urfunde,

enthaltend die Erklarung des Beitritts der Schweis ger Eidgenoffenschaft zu den Berhandluns gen des wiener Congresses, betreffend Abtretungen Savonischer Landestheile an den Canton Genf, und die Reutralitat der Landschaften Chablais und Paucigny; batirt Ba-rich, ben 12. August 1815.

Rachbem die, auf bem Congresse vereinigten Machte, ber Eibgenoffischen Tagfapung burch ihre in Burich reffbirenbe Minifter, zwei Driginal-Acten haben guftellen laffen, welche von bem Congresse, in ber Gigung pom 29. Märg 1815, genehmigt, und unterzeichnet morben find; wovon der erfte, betitelt "Protocoll"1), eis nige Theile"bes Gabopischen Gebiete, bie Ge. Da jeftat ber Ronig von Cardinien an Die Berfugung ber hohen verbundeten Machte gestellt hat, bem Canton Genf einverleibt; ber zweite 2), als Anhang jum erften, einerfeits die Bestimmung enthalt, Die Provingen Cha-Blais und Faucigny und bas, nordwärts von Ugine gelegene, Gr. Königl. Carbinifchen Majestät zugehörige Gebiet, an ber, bon fammilichen Dachten gemahrleisteten, Reutralität ber Schweiz bergestalt Theil nehmen gu Jaffen , bag jebesinal; welli bie benachbarten Machte fich in offenbarem pber nahe bevorftehenbem Rriegszustand befinden, die Ronigl, Sardinischen Truppen fich aus gebachten Provinzen zurückziehen, und ihren Weg nothigenfalls burch bas Bullis nehmen tonnen, und bag feine andere bewaffnete Eruppen, von welcher Macht es fen, weder Durchmarich noch Aufenthalt dafelbst nehmen follen,

<sup>1)</sup> Dieses Protocoll war ursprünglich in ber Sieung von Bevollmächtigten ber fünf Machte vom 28. März 1815 versaßt. Man soben in diesem Band, S. 9. Es warb aber nachber in ein Protocoll von Bevollmächtigten ber acht Mächte verwandelt, in ihrer Styung vom 29. März 1815. In dieser Gestalt ist-dasselbe abgebruckt oben, Bd. VI, S. 182, wo die beigefügte Rote nach gegenwärtiger Anzeige theils zu berichtigen theils zu vervollständigen ist. L. b. D.

<sup>2)</sup> Sie fieht oben, 25. V, S. 328. Bergi. auch 28b. VI,

len, biejenigen Truppen allein ausgenommen, welche bie Schweizerische Eidgenoffenschaft bahin zu verlegen für gut finden wird; anderseits den Antrag, denen aus den Staaten Sr. Königl. Sardinischen Majestät und aus dem Freihasen von Genua kommenden Waaren, Befreiung von Transitoge-bühren für diejenigen Waaren zu bewilligen, welche als Transitogut durch den zwischen beiden Cantonen gelegenen Theil des Chablais, passiren würden; —

So beschließt die Tagsatung, in Folge der Zustimmung der Regierungen der Republiken Wallis und Genf,
zu den, in obbenannten Acten festgesetzten, Bedingungen,
und Kraft erhaltener Bollmacht der eidsgenofsischen Stande, welche, in gedachten Berfügungen des Congresses,
nur Beweise des Wohlwollens der hohen Mächte gegen
bie Schweiz erkennen, sich dahin zu erklären:

- 1. Der Act bes wiener Congresses vom 29. März 1815, betitelt: Protocoll, wird von der schweizerischen Eidsgenossenschaft, mit Dank angenommen, und das darin bezeichnete Gebiet, als Bestandtheil des Canstons Genf, unter die, im ersten Artikel des Bundessvertrags ausgesprochene, eidsgenossische Gewährleistung gestellt.
- 2. In Rücksicht auf die, von sämmtlichen Mächten, burch den zweiten Act, oder Anhang zum obbenannten Protocoll, ebenfalls vom 29. März zugesicherte immer-währende Reutralität der Provinzen Chablais und Faucigny, wird die Schweiz, im eintretenden Fall, und wenn die Nothwendigkeit es erfordert, den Durchpaß für den Rückzug der Königl. sardinischen Aruppen, aus diesen Provinzen, gestatten; und wenn ferner die Eidsgenossenschaft (so wie der Congresact sie hierzu befähigt) es demzumal für angemessen erachten sollte, selber Aruppen dahin zu verlegen, auf solche Art und Weise, und unter den Bedingungen, welche durch besondere Vorsommenisse selbzuseben wären; so verspricht sie ebenfalls, daß IX. Bb.

biefe momentane militärische Besatzung für bie, im Ramen Gr. Königl. sarbinischen Majestät in gebachten Provinzen eingeführte Berwaltung ganz ohne Präjudiz seyn solle.

3. Die Schweiz bewilligt die, durch den zweiten Arstikel des nämlichen Acts vorbehaltene, Befreiung von Transitogebühren, sür diejenigen Waaren, welche ans den Staaten Gr. Majestät des Königs von Sardinien kommend, auf der Simplonstrasse, durch das Wallis und den Canton Genf gehen; mit dem ausdrücklichen Borbehalte jedoch: daß, unter dieser Benennung, die Strassen, und daß für die weitern, auf diesen Gegenstand Bezug habenden, Anordnungen besondere Conventionen, zwischen Gr. Königl. Majestät und den betressenden Canstonen, Statt sinden sollen.

4. Gegenwärtige Beitrittsurfunde, zu ben Berhands lungen bes Congresses vom 29. März 1815, foll ben, in ber Schweiz restbirenben, Ministern ber erlauchten vers bunbeten hofe, zugestellt werben.

Urfundlich beffen ift Gegenwärtiges unterzeichnet und beffegelt worden, ju Burich, am 12. August 1815.

Ramens ber Tagfatung ber Eibsgenoffenschaft.
Der Burgermeister bes Cantons Burich,
Prafibent ber Tagfatung
von Wys.
Der Cangler ber Eibsgenoffenschaft
Wouffon.

4.

Raiferlich = ditreichische Betraftigung ber von Destreich, Rufland, Frankreich, Großbristannien und Preuffen geschehenen Anerkennung ber immerwährenben Reutralität ber Schweiz, vom 10. August 1816.

(Bu oben Bb. V, S. 483, verglichen mit S. 270.)

Recognitionem perpetuae neutralitatis foederatae Helvetiae ac inviolabilitatis ejus territorii, prout in praesenti copia instrumenti una cum annexo protocolli extractu continetur, a Plenipotentiariis Austriae, Borussiae, Galliae, Lusitaniae, Magnae Britanniae ac Russiae, Lutetiae Parisorum vigesima novembris anno millesimo octingentesimo decimo quinto sancitam fuisse, autographa mea signatura appressoque sigillo confirmatur.

Viennae, die decima augusti, anno millesimo

octingentesimo decimo sexto.

Sacrae Caesarcae Regiaeque Apostolicae Majestatis Minister Status, Conferentiarum et rerum cum exteris gerendarum.

Princeps a Metternich.

5.

# Nadricht

von der zeitherigen Nichterfüllung der Congreß-Stippulation, wegen Wiederabtretung des Dappenthal an den Canton Waadt von Seite Frankreichs.

Das Dappentha'l (le Val-de-Dappes), einen unbewohnten Bezirk von fünf bis seche tausend Morgen (arpents), Berg und Thal, jenseit der Dole, mußte im Jahr 1805 der Canton Waadt vertragweise an Frankreich getreten, welches Entschädigung dafür versprach, die aber nie geleistet ward. Es öffnet sich gegen das

Landchen Ger hin, und ift barum wichtig für bie Schweiz.

Auf bem wiener Congress wurden Berhandlungen über bessen Wiederabtretung an Waadt gepflogen. Man f. biese Acten, Bb. V, S. 228, 244 und 311. Der Schluss Acte des Congresses, Art. 75, ward die Bestimmung eingerückt: "La valles des Dappes, ayant faite partie du canton de Vaud, lui est rendue."

Diese Restitution ift noch heute (1834) nicht erfolgt, ungeachtet ber Canton Waadt wegen Richterfüllung ber Congres. Stipulation in jedem Jahr eine Rechteverwaherung einlegt. Deffentliche Blätter lieferten folgende Rache wicht von einer Berhandlung der Schweizer Tagfahung iber diesen Gegenstand.

De la Suisse, le 16 août 1820.

La diète helvétique a entendu, le 1er de ce mois, dans sa 21e séance, la lecture d'une note du ministre de France, concernant la restitution du Dappenthal demandée par cette puissance. Elle appuie cette prétention sur des déclarations qui eurent lieu pendant les négociations de Paris en 1815. Elle pense que Genève pourroit dédommager le canton de Vaud par quelqu'autre territoire, et de son côté, la France seroit disposée à indemniser Genève en favorisant ses fabriques de montres.

Le député du canton de Vaud a réclamé d'autant plus instamment pour son territoire la garantie de la confédération helvétique, que le petit pays en question, enlevé antérieurement d'une manière injuste à la Suisse, rendu ensuite au canton de Vaud par le congrès de Vienne, étoit la seule indemnité pour un grand nombre d'obligations qu'il avoit imposées à la Suisse et qu'elle avoit fidèlement remplies. Il a développé en même tems les considérations militaires, économiques et mercan-

tiles qui font un devoir à la Suisse en général, et à son canton en particulier, de garantir l'inviolabilité des frontières occidentales de la confédération helvétique dans lesquelles se trouve compris le Dappenthal.

La diète a résolu qu'il seroit adressé à M. le ministre de France une réponse négative, qu'elle a motivée sur ce que le Dappenthal, qui appartenoit depuis des siècles au pays de Vaud, lui avoit été arraché pendant la domination de Napoléon, sous la promesse d'une indemnité qui n'avoit jamais été accomplie, que le congrès de Vienne en a de nouveau assuré solennellement la possession au canton de Vaud, que l'acte fédératif a garanti le territoire respectif des cantons, que la paix de Paris a fixé les frontières de la France en prenant pour base une époque antérieure de beaucoup à la séparation du Dappenthal d'avec la Suisse, et qu'il n'y est pas question de la rétrocession de ce territoire.

#### 6.

# Nachricht

von der Bereinigung der Landschaften Beltlin, Bormio und Chiavenna mit dem t. t. oftereichischen Lombardisch = Benetianischen Königreich, von der öftreichischen Abtretung der Herrschaft Razuns an den Canton Graubunden, und von der Entschädigung bundnerischer Prievatpersonen und Corporationen für ihre

confiscirten Guter in ben genannten brei Banbichaften.

Die Schluß-Acte bes wiener Congresses vereinigte (Art. 94 n. 95) bie Landschaft Beltlin und bie Grafschaften Worms (Bormio) und Cleven (Chiavenna), welche vormals Zugehörungen bes Cantons Graubunden waren, mit ber östreichischen Monarchie. Dagegen gab bieselbe (Art. 78) bie Herrschaft Razuns oder Razuns (Rhaetia ima) bem Canton Graubunden, von dessen Gebiet sie umschlossen war.

Destreich hatte bieses kleine Besitztum, bestehend in einem Flächenraum von einer halben Quadratmeile mit ungefähr 800 Einwohnern in vier Dorfgemeinden, welches ber östreichischen Regierung, nebst etlichen Gerechtsamen ein jährliches Einkommen von mehr nicht als ungesähr fäuszig neuen Louisd'or lieferte '), in dem mit Napoleon geschlossenen wiener Frieden vom 14. October 1809, Art. I, an Graubunden abgetreten. Rach Napoleon's Fall ward auch diese Abtretung, vermöge des pariser Friedens vom 30. Mai 1814, als nicht geschen betrachtet, und Destreich hatte Nazuns wieder in Bestig gesnommen.

Da aber Destreich von dem wiener Congres die für dasselbe in natürlicher und politisch-militärischer Hinsicht wichtigen Landschaften Beltin, Bormio und Shiavenna zugestanden erhielt, so nahm es hievon Anlas, durch eine auf deur Congres erlassene Declaration vom 20. März 1815, sich in Abtretung der wenig hedeutenden Herrschaft Razins an den Canton Graubünden zu verstehen, gleichsam als einer Art von Ersas für jene drei Landschaften, welche im Jahr 1797 dem Canton gewaltsum wuren entrische im Jahr 1797 dem Canton gewaltsum wuren entrischen, und der eisalpinischen (nachher italiänischen) Repusitis, später dem von Rapoleon gestisteten Königreich Ita-

breit i Bickam g. loben Bib. Vil Go 207 gra bie Woter's 2 1

lien, im Departement Abba, waren einverleibt worden. Destreich vereinigte dieselben mit seinem lombardisch-venestianischen Königreich, als einen Theil der Provinz Sons drio im lombardischen Gouvernement.

Auf dem wiener Congreß hatte ber Canton Graubunben Burudgabe ber ihm widerrechtlich entriffenen brei Landichaften verlangt. Da folde verweigert und zum Bortheil Deftreiche barüber verfügt mard, fo übergab ber Canton am 9. Juni 1815 ber Schweizer Tagfagung eine feierliche Rechteverwahrung 1). Indes bequemte sich berfelbe fpater boch ju ber Unnahme von Raguns, beffen Uebergabe an ihn von Seite Destreiche am 19. Janner 1819 erfolgte. Doch hatte berfelbe in jener Rechtsvermahrung ichon im Boraus erflart, daß er Raguns nur unter Borbehalt feis ner Rechte auf die genannten brei Canbichaften annehme, indem er ber Erflärung bes Congresses feine Buftimmung nur in ber Meinung ertheilt habe, bag feine unverjahrbaren Rechte auf jene brei landschaften, auf welche ber Stand Bunden nie Bergicht geleiftet, baburch weber fonnten noch follten gefährdet werden, daß vielmehr berfelbe fich diefe auf breihundertjährigen Befit, auf gahlreiche Tractate, Anerkennungen und Gemahrleistungen, auf ertheilte Buficherungen, Ruderftattungen in ben neueften Beiten, auf Gerechtigfeit und Convenienz gegrundeten Rechte, auch bei biefer Gelegenheit auf , bas Feierlichste vorbehalte, und die Erwartung ausspreche, es werbe ihre Rückerstattung als gerechtes Berlangen von ben Machten anerfannt, und unter gunftigeren Berhältniffen, ber Schweiz und Graubunden auch wirklich geleistet werden.

Seit bem wiener Congrest übergab ber Stand Graubunden, breigehn Jahre lang, ber Tagfagung in jebem

<sup>1)</sup> Dben Bb. V, S. 344. — Die Congresverhandlungen uber biefen Gegenstand find angezeigt, in bem Register am Schluß bes achten Bandes, Art. Beltlin; besgleichen in Rluber's Uebersicht ber biplomatischen Berhandlungen bes wiener Congresses, S. 10, 68, 89, 90, 552 u. 560.

Jahr eine Rechtsverwahrung gegen bie Abreiffung ber brei Lanbichaften, und die Tagfagung nahm biefelbe nicht mur ju ihren Acten, fonbern fie machte auch bavon jebesmal Ermähnung in bem Tractanden - Circular. Sahr 1826 verweigerte fie biefe Ermahnung. Stimmenmehrheit (17 Stande wollten ed) erfolgte ber Befchluß, bag ber Begenstand von nun an nie mehr auf bas Tractanden - Protocoll zu bringen fen. Gegen biefe Beigerung übergab Graubunden am 27. Juli 1827 ber Tagfatung eine Erflarung, worin es verlangte, bag bie illieliche Protestation in jenes Circular wenigstens fo lang aufgenommen werbe, bis bie in bem Protocoll bes auf hem wiener Congreg bestandenen Comité's für die Ange-Legenheiten ber Schweiz, vom 13. Marg 1815 verfprochene Entichabigung, ber von Bundnern burch Guter - Confidcationen in den brei Landichaften erlittene Berluft werbe geleiftet fenn. Allein es blieb bei bem Befchlug.

Mit den Güter-Confiscationen hatte es folgenbe Bewandnig. Rach ber im Jahr 1797 geschehenen wiberrechtlichen Abreiffung der gandschaften Beltlin, Bormio und Chiavenna von bem Canton Granbunden, murben bie Grundguter, welche eine bedeutende Angahl von bundnerischen Brivatversonen und Corporationen in ienen Landschaften eigenthümlich besaß, gleichfalls wiberrechtlich confiscirt und nachher verlauft. Den Geldwerth biefer Guter fchatte man anfangs auf fieben Millionen mailanbifcher Lire; ein Berluft, ber, nebft ben von ben Gutern seitdem erhobenen Rupungen, im August 1825 auf zwölf-Millionen berechnet warb. Bergebens warb die Ruchgabe biefer Buter, nebft Erfat für die bavon gezogenen Rugungen, auf bem raftatter Friebens . Congref betrieben. bem wiener Congreg marb biefelbe ernenert. In ber Gigaung bes Congreg . Comite's für bie Angelegenheiten ber Schweiz vom 13. März 1815 (wenige Tage vorher war bie Radrict von Ravoleon's Ginfall in Frantreich ju Wien

eingetroffen), erklart Destreich fich bereit, "ben Bunbnern Entschädigung gu verschaffen für ben Berluft, welchen fie burch Confiscation ihrer Guter in ben Thalern Beltlin, Bormio und Chiavenna erlitten hatten." Diefe Entichabigung folle regulirt werben burch eine Commiffion, welche Seine f. f. apostolische Majestät und die Schweizer Gibgenoffenschaft zu ernennen hatten. Die Bevollmächtigten von Preuffen, Rugland und Großbritannien genehmigten in derfelben Gigung biefen Antrag; der frangofifche erflarte, ber Fürst Metternich fen mit bem Fürsten Tallenrand übereingefommen, daß bie Beltliner Gache bei ben italianischen Ungelegenheiten zur Erörterung fommen foll 1). Der Congres ließ es hiebei bewenden; in die Congress. Acte fam feine Bestimmung über diefen Wegenstand. Bis in den August 1825 waren ben Bundnern mehr nicht als brei Millionen Lire für ihren gefammten Berluft geboten.

## XIV.

Actenstücke,

Teutsche Angelegenheiten betreffend.

1.

# Note

ber Roniglich = Wirtembergifchen Congreß = Bevollmächtigten an die Roniglich = Preuffischen,
und gleichlautend an den f. f. Deftreichifchen
ersten Bevollmächtigten, enthaltend eine Beschwer-

1) Man f. bas Protocoll vom 13. Mary 1815, oben 286. V, S. 175 u. 307 g.

beführung über bie Behandlungsweise ber Teutsschen Bundesangelegenheit; batirt Wien, ben 16. November 1814 1).

Les soussignés plénipotentiaires de S. M. le Roi de Wurtemberg ont porté à la connaissance parfaite du Roi leur maître la marche des délibérations du Congrès, tant en mettant sous les yeux de S. M. le protocole des séances, que par leurs rapports ultérieurs. Sa Majesté n'a pas pu se 'déféndre d'en être profondément affligée. Animé ·du desir le plus sincère de voir accomplir le but Principal de ce Congrès, savoir l'ordre et la tranquillité dans l'intérieur et la sûreté extérieure, le Roi en a accueilli les premières communications verbales, ainsi que les premiers projets en toute confiance et avec le dessein de contribuer de toutes ses forces à l'exécution, et quoiqu'au premier coup d'oeil S. M. fût convaincu que bien des modifications auraient encore lien, Elle crut cependant devoir suivre le règle générale qui avait été adoptée; mais déjà les premières séances donnaient à

1) Der Driginal-Aert bieser benkwürdigen Beschwerde-Rote ist teutsch; er steht oben, Bb. I., heft 1, S. 101. Der herausgeber hat sich jest auch die franzdische Uedersehung verschaffen konnen, welche für die der teutschen Sprache unkundigen Congres-Bevollmächtigten und Regierungen bestimmt war. Mehr oder weniger verwandt mit ihrem Inhalt sind: 1) die Rote der Großherzoglich-Badissischen Sevollmächtigten, gleichfalls vom 16. Kov. 1814, welche den direichischen und preusstschen Bevollmächtigten sterzeichen mit Bd. II, S. 78; 2) die Kote der Bevollsmächtigten int Bd. II, S. 78; 2) die Kote der Bevollsmächtigten 29 teutscher souverainer Fürsten und Städte, gleichfalls vom 16. Kov. 1814, welche den direichischen und preussischen ward, sie steht oben, Wd. I., heft 1, S. 72, wogn die Rozen editoglich, wird auch dem handbverischen, übergeben ward, sie steht oben, Wd. I., heft 1, S. 72, wogn die Rozen editoglich, S. 77, 82, 83, 87 n. 93, gehören.

A. M. la triste conviction qu'il n'en serait pas ainsi.

A peine les délibérations sur le premier projet avaient-elles commencées, que ce projet fut remplacé, sous une influence étrangère, par un autre très éloigné du premier, bientôt après encere par un autre et ainsi de suite. Les points mêmes sur lesquels on étoit généralement tombé d'accord, furent déplacés par de nouvelles vues; et à tous ces projets séparés il manquait constamment la chose qui pouvait seule déterminer s'il fallait l'adopter ou le rejeter: l'Exposé du tout.

Les membres mêmes de la Confédération me sont pas exactement connus, ni l'étendue de leur territoire, encore moins les limites physiques et politiques de la Confédération, qui seules persent fournir une idée de ses forces militaires; et cependant les demandes qui ont été faites séparément imposent des obligations et exigent de renoncer à des droits incontestés, à quoi rien ne pourra certainement décider que la considération des avantages qu'on pourrait ebtenir par là d'un autre côté.

Le but de la Confédération n'étant d'autre, comme il a été dit plus haut, que la tranquillité et l'ordre intérieure et la sûreté extérieure, comment serait-il possible de savoir si ce but sera atteint quand on ne commaît pas les parties dont elle va être composée, les rapports que celles-si ont entr' elles, les forces particulières et générales, quand on ne sait pas avec qui on doit contracter et prendre des engagemens ?

Le Roi a resté à ce sujet dans la plus parfaite ignorance, et puisque l'empressement, avac lequel plusieurs membres de ce Congrès ont accetté à des propositions ai différentes et membres tradictoires, pourrait faire croire à S. M. qu'ils ne partagent pas avec Elle cette ignorance, S. M. se trouve par cette raison hors d'état de montrer le même empressement.

Elle a donc chargé les soussignés plénipotendéclarer aux plénipotentiaires quelque grand soit alliées que, Cours desir de continuer à contribuer au noble but qui est la tendance de la Confédération, Elle troppe cependant que ce soit hors de la possibilité et incompatible avec les devoirs envers l'état et envers sa maison de se déclarer dérénavant sur gion que des objets séparés, et de prendre des engagemens avant que le plan de l'ensemble et les, esplications ci-dessus mentionnées aient été communiquées a S. M. C'est par là seul que S.M. serait mise à même de donner son avis.

S. M. croit prouver de nouveau par cette déclaration sa confiance et ses sentimens sincères envers les hautes Puissances ses Alliées.

Les soussignés etc. Vienne, le 16 novembre 1814. Le comte de Winzingerede. Le baron de Linden.

#### 2

# Erwiederungs.Rote

ber Königlich = Preuffischen Bevollmächtigten auf vorstehende Birtembergische Beschwerde-Note; batirt Bien ben 22. Rovember 1814 1).

plénipotentiaire d'Autriche, la Note remise, en date du 16 de ce mois, par Mr. le ministre de Wurtemberg au Comité pour les affaires de l'Allemagne 2); ils ont d'autant plus cru devoir la prendre en considération que la déclaration qu'elle contient menace de mettre de nouvelles entraves, très éritiques sous les circonstances actuelles, à l'achevement tant désiré du projet d'un Acte de Confédération pour l'Allemagne.

Cette note contient l'imputation qu'en s'est écarté à plusieurs reprises du plan proposé au Comité; notamment dans la déduction des points de délibération en détail; elle blame le manque d'un Exposé général, et termine avec la déclaration: "que le Roi de Wurtemberg croyait incompatible avec ses devoirs de se déclarer à l'avenir sur des objets en détail"; en y ajoutant: "qu'avant qu'on n'eût mis devant Sa Majesté ce qui lui plait à nommer le plan entier, Elle ne se croirait pas autorisée à donner son suffrage".

Il a été dit en outre: "que rien ne saurait disposer Sa Majesté à se charger d'engagemens, à renoncer à des droits incontestés, que l'examen bien refléchi des avantages à obtenir de l'autre côté".

En traçant le plan d'un système fédératif pour l'Allemagne, les plénipotentiaires de Prusse et d'-

- chifchen erften Bevollmachtigten, gurften von Metter nich, von bemfelben Datum, fieht, im teutichen Driginals Tert, oben, Bb. I, heft 1, S. 104 ff.
- 2) Bon biesem Comité ber Bevollmächtigten fanf teutscher Sofe, für die Angelegenheiten Teutschlands, s. man Rlaber's Uebersicht ber biplomatischen Berhandlungen bes wiener Congresses, S. 20 f., 45 f. u. 131. Die Acten bieses Comité's sindet man oben, Bb. II, S. 64 198. Auch s. man in dem Register hinter dem achten Band, 327. Art. Comité fünf teutscher Hofer

Antriche n'ent pas pu perdre de vue qu'il y avait deux points principaux à considérer, savoir:

1º l'état de territoire des Etats destinés à former la Confédération allemande;

2º la Constitution politique de la Confédération même.

Quant ad premier qui concerne les rapports de territoire, comme il y est question de reconstruire, conformément au traité, les monarchies Autrichienna et Prussienne, ce point fait, sans contredit, partie des grandes affaires de l'Europe, qui ne cent-point de compétence du Comité allemand. La demande que la Note de Wurtemberg renferme. de différer la question politique jusqu'à l'applanissement définitif des affaires du territoire, exprime dene le desir que l'organisation importante de l'alliance politique de l'Allemagne fût différée jusqu'à la fin du Congrès. Une pareille intention devrait -paraître, dans ce moment-ci, aux plénipotentiaires de Prusse et d'Autriche d'autant plus étrange. qu'ils ne sauraient dissimuler que la conclusion définitive si désirable des affaires du Comité allemand (comme le protocole des séances le prouve) a été arrêtée principalement par l'opposition de la part du Wurtemberg à la plupart des propositions ou par les réservations qui ont resté sans être délivrées, et parceque le long retardement qui a en lieu a causé du mécontentement aux princes allemands qui ne sont pas membres du Comité, et dans bien des districts de l'Allemagne d'un côté une irritation et de l'autre une conduite arbitrairs qu'on ne pourrait plus endurer.

De la part de l'Autriche et de la Prusse on est d'avis que la connaissance spéciale du détail des dangemens de territoire en Allemagne n'est nullement nécessaire pour déterminer l'Acte de: Confédération, d'autant moins que les relations majeures qui vont avoir lieu, sont suffisamment, connues du Comité, et qu'il s'agit moins de petites irrégularités des relations de territoire que de la réunion des Etats fédératifs dans un Corps solida. Comme la rédaction de l'Acte de Confédération aura lieu ensuite, on y ajoutera les changemens, qui pourraient devenir nécessaires durant la Congrès.

Après ces prémisses, les plénipotentiaires de Prusse et d'Autriche croient devoir répondre à l'imputation qu'on s'est constamment écarté da premier plan proposé au Comité, et particulièrement dans la déduction en détail des points de delibération; ils croient devoir y répondre en observant. que cette déviation est moins fondée dans le fait. que dans l'idée qu'on paraît avoir formée de la part du Wurtemberg, surtout au commencement. en supposant que le dessein de ce plan avait été d'accorder aux membres du premier conseil projeté une autorité sur les Etats intéressés, qui ont été reconnus comme tels à l'unanimité par les antres membres du Comité, autorité qui serait aussi peu compatible avec les droits des autres Princes de l'Allemagne que favorable pour arriver au but proposé. De moindres déviations ont été adoptées sur l'initiative de la part de la Bavière, du Hanovre et du Wurtemberg même. Puisque la tendance des déliberations est d'examiner les propositions, les Puissances qui les ont faites s'exposeruient au juste reproche, si elles voulaient résister à des observations raisonnables et s'opposer à tout changement du plan.

Les plénipotentiaires de la Prusse et de la

triche ne peuvent pas s'empêcher de saisir cette occasion pour observer finalement, que l'affaire importante pour l'avancement de laquelle le Comité s'est constitué, ferait certainement des progrès plus rapides, si la question touchant la Confédération de l'Allemagne était envisagée sous son véritable point de vue et si elle était dignement appréciée.

Cette question ne pourra jamais être considérée uniquement dépendante de la volonté de coux qui ont ramené la paix, au point qu'un Etat allemand serait libre d'accéder à la Confédération en de s'y soustraire, ou bien qu'il faudrait d'autres avantages que celles qui résulteront de la Confédération pour la totalité de la Nation allemande, afin d'être porté à faire les résignations et les sacrifices que le bien-être général exige.

Le but de la grande alliance qui s'était proposé et qui a accompli la délivrance de l'Europe d'un joug honteux, ce but prononcé publiquement et solemnellement par les Puissances alliées ne fut autre que l'abolissement de la Confédération du Rhin et le rétablissement de la liberté de l'-Allemagne et de sa Constitution sous certaines modifications.

C'est pour ce but que les peuples ont pris les sermes, et les Etats qui ont accédé à l'alliance, se sont déclarés par cette accession pour le même but. Enfin la paix de Paris a stipulé, d'un commun accord de toutes les Puissances qui avaient pris part à la guerre, que l'Allemagne serait réunie par un lien fédératif. L'intérêt de l'Europe exige que l'Allemagne seit tranquillisée et consolidée par un pareil lien, et il serait aussi peu compatible avec l'intérêt bien entendu de l'Europe, si l'on

si l'on voulait consentir à ce qu'un Etat allemand, en s'excluant de la Confédération, se mit en contradiction avec le bien-être général, ou si l'on y voulait acquiescer d'une manière indirecte en consentant à voir les moyens rejetés qui seuls peuvent conduire au but.

Vienne, le 22 novembre 1814.

Hardenberg. Humboldt.

3.

## Schreiben

bes Königlich = Nieberlandischen Bevollmächtigten, Freiherrn von Gagern, an ben Königlich =
Sannöverischen Bevollmächtigten, Grafen von
Münster, betreffend die Plane und Absichten
fünf teutscher 1) Sofe im Berhältniß zu ben
übrigen teutschen Staaten.

Bien, ben 13. Januar 1815.

Sochgebohrner Graf!

Die freundliche Erwiederung 2) Em. Ercellenz vom 25. November abhin, berechtigte und verpflichtete zugleich bie Bevollmächtigte teutscher höfe und Städte zur Fortsfepung dieser vertraulichen Neusserungen über ben dermasligen und fünftigen Zustand unsres gemeinschaftlichen Basterlandes.

In diesem auch von mir unterschriebenen Erlaß vom 20. December 3), an beffen Fassung ich weiter keinen Theil

- 1) Deftreich, Preuffen, Baiern, Sannover, Wirtemberg. Man febe ihre Protocolle, oben Bb. II, G. 64 ff.
- 2) Sie fteht oben, 28b. I, Deft 1, S. 83.
- 3) Er fteht oben, Bb. I, Deft 1, S. 87.

IX. 8b. 17

hatte, war es seboch nicht thunlich, bie Sache von allen Geiten zu betrachten, noch zu entwideln, wie die Berhanblungen der fünf königlichen höfe in unseren Angen erscheinen mußten. Biele durften schenen, hestig oder bister die Absichten mächtiger Staaten oder die handlungsweise ihrer Bevollmächtigten zu bekämpfen. Denn die nachte Wahrheit selbst wurde wegen ihrer Stärfe schon diesen Schein der Bitterfeit annehmen; und ihnen leicht verübelt werden.

Mein anderer Standpunkt als Bevollmächtigter einer aber ihre kunftige Berhaltniffe mit Teutschland noch ungewissen Racht, die jedoch durch die Kränkung des Raffanischen hauses alsobald betheiliget ift, erlandt mir, jene Ruckschen bei Seite zu segen.

Um so offener darf ich zu Ew. ic. sprechen, da uns seve persönliche Ansichten im Wesentlichen harwoniren, der Brang der Umstände allein Sie seihet zur Theilnahme bewog, und Ihr rechtlicher Sinn sich im Lauf des Geschäfts am meisten bewährte. Mit kurzen Worten: Sie giengen dort ein, weil Sie nicht herand bleiben konnten, mit dem durchschimmernden Borsatz, alles zum bessern zu wenden; und darin will ich Sie bestärken.

Wir find sammtlich, jeber in seiner Sphare, mit Pflichten auf biesen groffen politischen Schauplatz getomenen; mit ben Pflichten, Ruhe, Ordnung, Bertranen, Eintracht, Gerechtigkeit in Europa und in Tentschland wieder herzustellen, ober zu begünstigen. Die ist es möglich, daß man hier ben ganz entzegengeseizen Weg einschlug, im Widerspruch mit allen verfündigten Absachten, mit ben genährten Erwartungen und ben ausbrücklichen Bufcherungen bes parifer Friedens?

Das gange Wert bes Congreffes follte babin gielen,

liches achtes Recht und Gleichgewicht aufzulösen. Und nur vermöge dieses Rechts bes Stärkern constituirten sich alsobalb fünf höfe, um Gesetze ben andern vorzuschreis, ben, und sich eine Gattung von Oberherrlichkeit, — 211. tribute, die ihr sehr ähnlich sehen, anzumassen.

Gesett, sie hätten nichts als das Gute bezweckt und hervorgebracht; so wäre selbst das ein Eingriff in gegründete Besugnisse. Denn seinem Baterland ein besseres Loos bereiten, gehört zu den herrlichsten Empsindungen, so wie zu den heiligsten Berpslichtungen, die Niemand dem andern, so lang keine gesetzliche Formen bestimmt sind, vorzuenthalten oder zu erschweren sich erlauben soll. Der Borwand, daß diese Absicht, wenn sie rein war, durch mehrere Theilhaber erschwert würde, war theils unersindslich, weil diese Zahl so groß nicht ist; theils war sie durch Repräsentation und Wahl nach Millionen-Zahl sehr leicht zu heben.

So balb fie fich aber versammelten, gingen fie aus genscheinlich, wie es vorzusehen war, von ganz verschies benen Absichten und Gesichtspuncten aus, die etwas Gesbeihliches niemals erwarten liegen.

Es mögen wohl Tentsche seyn, benen theoretisch die strenge Alleinherrschaft die liebste wäre, weil sie ihnen die sicherste schiene. Der Zweiherrschaft aber ist der Stab durchaus gebrochen. Es ist das gehässigste und gefähr. lichste, ein Burgel-lebel in Europa — eine Spaltung unserer Ration, ein ewiger Saamen des Bürgerkriegs, deren wir, einschließlich des stebenjährigen, in den letzen Jahrhunderten nur zu viele gehabt haben. Und bennoch nahm alles die betrübte Tendenz zu eben dieser Zweiherrschaft. Zum Beweis dürsen wir uns nur auf das frühere Beginnen — auf die vier Stimmen gegen drei im Rath der fünf Könige, auf den untergeschobenen Sinn der Beitritts Berträge, und auf die nur zu deutliche Rote des herrn Fürsten von Metternich vom 22. October-abhin,

an ben Staatstangler Fürsten von harbenberg be-

("Plus S. M. Impériale désire ne jamais voir "l'Allemagne se diviser en Sud et en Nord, et "conserver comme premier principe du futur pacte "fédéral, celui d'une parfaite unité; plus elle vise "à établir l'équilibre le plus complet entre l'in-"fluence que l'Autriche et la Prusse se trouve-"raient appellées à exercer sur l'Allemagne; moins "elle peut confondre les systèmes etc. etc.")

Destreich beklagt in bieser Note zwar die Theilung in Nords und Suds-Teutschland, indem es sie guläßt und bie Grenzen bezeichnet. Aber ist es denn wirklich im Fall, so schwere Opfer zu bringen? Und sind wir im Fall, es zu leiden? Und können sich die Höfe von Münschen, Stuttgardt und Hannover über den Sinn, — nein über so klare Worte, auch nur einen Augenblick täussichen?

Sobald die Höfe zu Wien und Berlin sehr einig waren; wo ist noch der Fall gewesen, daß sie die andern nicht mit sich fortgezogen hätten? Und worin liegt, durch das was jest vorgeht, das Unterpfand dieses Einverständnisses auch nur für die nahe Zufunft? Worin die Hossnung, wenn einmal erst solche Verhältnisse der Scheidung zugelassen wären? Schon sagten die demagos gischen und tumultuarischen Blätter, unter dem Einsluß bes einen Theils: Meinischer Merkur Num. 100, vom 10. Aug. 1814: "das Vaterland aber ist am besten das "durch berathen, wenn alle Kraft einstweilen in die Zweis "heit zusammenläuft, da die Einseit späteren Zeiten "auf be halten bleibt".

Und nun bei dem rechten Lichte betrachtet, mas bebenten sowohl in jener Note als in ben zwölf Artifeln ober in den dreizehn Protocollen; mas bedeuten — grammatifch und politisch — jene gleisnerische Worte: "leiten,

"protegiren, erecutive Gewalt, und Ginfluß haben ?" Sie find ganglich ohne flaren Ginn und Begriff; benn fie heißen alles ober nichts. — Der Bormand ber pormaligen Untauglichkeit bes Reichs und feiner Berfaffung Borerft ift biefe Ungahl ber Stanbe ist gänzlich nichtig. ungemein geschmolzen; und bann ift ber Zeitraum gu furg, ale bag wir une nicht ber Begebenheiten unfrer Tage volltommen erinnern follten. Wer find benn bie Reichostande, die ihre Pflicht nicht erfüllt haben? war abtrunnig vor bem Bafeler Frieden? Saben nicht bie Reftungen ber minbermächtigen Fürsten, Philippsburg, Chrenbreitstein, auf bas aufferfte und bis jum Aushungern, fich vertheibiget, mahrend bem bie ber größern Staaten fielen , ale fie faum berennt maren; und Maing felbft, biefer Schluffel des Reichs, ohne Roth gegen Benedig dahin gegeben wurde?

Borin bedarf es einer Leitung? Werden fünftig die Hessen von Andern Tapferfeit und Wassenübungen Iernen. Baden von Würtemberg, wie man die Bölker beglückt, und die Menschen schont? Ik das Ober-Appels lationsgericht zu Göln besser als das zu Cassel und zu Diez? Sollen wir im Nassauischen erfahren, wie man den Forst behandelt, den Beinstock pflegt, den Bergbautreibt? Nein; denn man kommt weit und breit zu uns, um es zu lernen. Werden Andere die freien Städte über Handelsmaximen und die Führung ihrer Messen unterzichten wollen? Es ist fürwahr nur allzuleicht, der Sache ihre scherzhafte Seite abzugewinnen.

Berwechselt man aber im Sprachgebrauch executive Gewalt, die an sich mit der monarchischen im ganzen Umfang einerlei ist, mit der Execution oder blogen Bollziehung gerichtlicher Erkenntnisse; wie leicht war das von jeher gegen die Mindermächtigen, und wie schwer gegen die Mächtigen? Wie wenig hat man in den Situngen der fünf höfe dafür gesorgt? Wie wenig haben sie sich

ernstild mit gerichtlichen Einrichtungen befast? — Und ware von dem allen nicht die Frage, warum so davon reden? Warum jene Worte, jene Zubereitung zum Missbrauch? Warum so viel Saamen der Abneigung, der Zwietracht? — Der einzige vernünftige Weg, Andere zu leiten, ist, ihr Bertrauen zu gewinnen; und das ist nicht in System und Theorie zu bringen; — man muß, es ernstlich wollen.

Ware jene Leitung etwas heilfames, warum widmetun fie ihre Borforge nur den vier Millionen, und so wenig den übrigen weit zahlreichern? Was schirmt die Baiern und Würtemberger? Oder sind Migbräuche dort nicht denkbar?

Menu die Contingente werden sixirt, und ihre Inspection — aller über alle — in den gehörigen Proportionen wird beliebt seyn; so ist es damit genng. Geht man weiter, und raumt den Stärkern über den Schwäschern constitutionelle Rechte ein; so ist militärische Willstühr und Unterdrückung die unausbleibliche Folge. Das oberste Commando wird Rosten, und bald die SteuersCasse, die damit verwandt ist, und diese die ständische Bersammlung, und endlich den Landesherrn selbst nach sich ziehen oder zu unzähligen händeln und Reibungen Unlaß geben; wie jede eingeräumte aber nicht desinirte Gewalt, die sich unter so üblen Auspicien ankündigt.

Wenn aber einmal ber Krieg bes Reichs ober bes Bundes ausgesprochen ist; so hat der eben geschlossene gezeigt, wie leicht es sep, dann alle zu ihren Leiftungen und zur Folge zu bewegen. Die Anhaltischen ober Naffanischen Anfahrer, werden es nicht als ein Recht auspreschen, die östreichischen ober prenfischen Heere zu besehsligen.

Dber ist unfer Berbacht und Besorgniß ganglich leer und unersindlich? — Die Königlich würtembergischen

Abstimmungen sind Moar unstreitig an sich bie tabelnewerthesten; umgekehrt aber auch die besten, und treuherzigsten; weil sie am unumwundensten sprechen, und die arzière ponsée in etwas im vorans angefündigtes verwandeln.

Diese herrn vermeinten im britten Protocoll: "daß die Zahl fünf das so wichtige Princip ber "Einheit nicht gerstöre".

Bor turgem haben und die eing directeurs zu Paris bas vortrefflich gezeigt! Wenn wir in unserer Misgion von der Dreieinigfeit reden, so nennen wir es bemuthig ein Geheimnis. Bei einer politischen Fünfeinigteit find und aber die sceptischen Fragen wohl erlaubt!—

In bemselben Protocoll protestiren fie gegen bie Festsetung ber Rechte ber Unterthanen; — sombern wollen bie volle Souverainetät.

Man folle ja nicht eine Ration aus uns machen; bas sey gegen bie ersten 3wede. Wessen 3wede? — Damit wir ja nicht wieder in die alten Fehler ber Reichs-verfassung fallen, vermeinen sie, und sprechen an:

"daß dem bestimmten Einfluß des Rreis Dberften "eine die ausübende Gewalt in jedem Kreis vereinis "gende Wirksamkeit gegeben werde".

Die eigenen Worte. !! hear him! hear him!

Bei ben angesprochenen vier Stimmen gegen brei, wibersette sich Wirtemberg, — als gegen eine Rach sezzung und Unterordnung; vergessend bes alten Dents spruche: — quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.

Der Rath ber übrigen Stände scheint ihnen entbehrs lich; — von dem Geschäft der Kreisdirectoren soll nicht die Frage seyn, sondern von ihrem Recht und Besfugnist! — Rein Reichs oder Bundesgericht wollen sie nicht haben; Landstände zwar, aber nach eigener Bre!

In bem vierten Protocoll erläutert es feine Ansicht immer mehr. Der Bund foll nur aus ben fünf Röpigen

bestehen; die übrigen Staaten aber nur als Kreis-Mitsalieber angesehen werden; und bamit man nicht länger im Zweisel bleibe, wie das gemeint sey, wersen sie schon die Bebenklichkeit im achten Protocoll auf: "die Kreis-"Bersammlungen schienen dem neuen Zustand der "Dinge nicht mehr anzupassen, ba die Kreise sich "größtentheils nur auf wenige Stände concentriren".

Rach dem sechsten Protocoll sollen diese Kreis-Directoren, wenn sie ihre Schuldigkeit verabsaumen oder übertreten, bei den vier andern angeklagt werden. Was wehrbe man in England sagen, — wenn gegen den einen Minister die übrigen seiner Gattung das judicium parium formiren sollten; ohne andre Berantwortlichkeit!

Die wichtigste Würtembergische politische Entbedung ift jeboch in ber folgenden Rote jenes achten Protocolls enthalten:

"Die gegen Norben und Often befindlichen Rreise "find burch ihre Ländermassen start genug, um dem 3weck "bes Bundes durch schleunige Sulfe in dringenden Fällen "zu entsprechen. Damit nun die gegen Westen vorlies, "gende Rreise durch innere Kraft gleichfalls in den Stand "gesetzt werden, Widerstand gegen Angriffe zu leisten; so "wird es nöthig seyn, daß ein solcher aus Ländern, welche "zusammen eine Bevölkerung wenigstens von drei dis vier "Millionen Renschen enthalten, bestehe".

Und als lette große erleuchtete Betrachtung, — will, es eine militärische Subordination in ihrem größten Umsfang — die Berfügung von Musterungen und Baffens abungen! Im Babischen ohne Zweifel: benn wo sont? —

Bu allem bem fehlt auch felbst ber vernünftige Bermanb.

In andern Beziehungen fpricht man fo gern von ben Fürften, ihren Personen und Fehlern, den Balten im es

genen Aug nicht febend, und ganglich verhehlend, bag hier nicht von ber Gegenwart, und bem Augenblick, sonbern von ber gangen Zufunft, — bag hier nicht von ben Herren, sondern von ben Bölfern die Rebe ift, ihrer Ehre, Ruhestand, Unabhängigfeit; und wie sehr es wahr ist, daß man nicht zweien Herren bienen kann.

Diese Gesühle der Bölterschaften sind ewig und permanent. Raum ist ein Monat verslossen, als ein sehr beredter Mann unserer Zeit im französischen gemeinen Math der Deputirten so sprach: (M. Reynouard, seance du 4. nov. 1814) "né dans un pays depuis "longtems associé aux destins de l'antique France, "non par le funeste droit des armes, mais par le "voeu libre du dernier comte de Provence, par le "consentement solennel des citoyens et par l'ac"ceptation obligatoire du Monarque français, non "pour être dépendant, mais à la condition expresse "de n'être point subalterne, je me souviens avec "orgueil —

Entsinnen Sie fich, baß auch biefes Land einft zu unfres Reiche Berband gehörte! Darum meine Behauptung, baß eine aufrichtige Mediatistrung für diese Bole kerschaften ungleich wünschenswerther sey, als ein so schwankenbes Berhältnis, womit uns hier gebroft wurde!

Solito inter accolas odio — sagte von und einer ber klügsten Männer auf ber Erbe, und statt dieses Unstraut auszurotten, wollen wir es in solcher Masse aussstreuen! Welchem Mismuth, welchen Unordnungen offenen wir Thur und Thor? Welchen hochst traurigen Zustand bereiten wir allen Individuen, allen Familien, so vielen Millionen, wenn erst diese Reibungen anfangen werden! Dummtöpfe und Berstodte werden sie heißen, die das allgemeine Wohl verabsäumen, hängen sie ihrem Landesherrn nach alter Sitte an; Treulose und Berräther des Landes, wenn sie sich zu dem Leiter, Protector wert

Rreisdirector hinneigen; — Wo wird Frieden, und felbst häusliches Glück mehr in diesen Provinzen zu sinden seyn? Und welche Provinzen trifft das eben? Sachsen, hessen, Mheinländer, die an Bildung den meisten der übrigen bet weitem vorgehen, wenigstens augenscheinlich sie bisher übertrafen.

Solche Bölter werben also gerechtfertigt erscheinen, wenn sie zuversichtlich solche Unbild versagen, und einen Angriff gelassen abwarten.

Es ist möglich, daß man bei den politischen Discussionen zu Paris davon ausging, und daß Destreich selbst entweder im Irrthum oder zu bescheiden war; oder auch diese Stimmung der Teutschen minder wußte. Wem wächst daraus ein Recht zu? Wo ist die Acceptation? Wo die Beschränkung unserer Unabhängigkeit? Warum wären die Mittel so schwer, fremden Nationen und ihren Monarchen diese Ansichten zu erläutern und zu rechtsertisgen; wenn es ihnen wirklich Ernst ist, Frieden und Ordnung auf die Erde zurückzuführen! Beweißt ihnen das Mistlinzen der bisherigen Versuche nicht schon hinlänglich die Nothwendigkeit jener einzigen vernünftigen Auskunst!

Berbliebe aber auch biefer Zustand, dieses unüberwindliche Hinderniß; nun wohlan; — so giebt es noch
bessere Mittel als dieses zweis oder fünsfache Directos
rium. — Dann mögen Destreich und Preussen ganz auss
schelden, wie denn die Ausdrücke des Pariser Friedenss
schlusses,, des états d'Allemagne seront indépen"dants et unis par un lien kederatifis — auf sie wes
nig zu passen scheinen. Oder lassen sie und in rechtem
Maase alle Theil nehmen, und nur die Proportionen sus
den. Durch die Proportionen räumt man viel und viels
leicht zu viel ein, und die Schweizer Cantone kennen sie

Beibes find wiftscheinlich Mittel, Danemark und bie Rieberlande wieder gur Theilnahme gu bewegen, benen biefes fünffache Directorium seiner Lieblichkeit wegen gar nicht wird angemuthet, nicht angeboten werben. Und bas ift fürwahr ein sehr sicherer Probierstein!

Weder einer, noch fünf, noch alle, können jura singulorum beschränken, und angreifen. Sie können keinen Keftungsbau anbesehlen, ohne die Mittel zu verswilligen, und mit diesen verhältnismäsigen Mitteln; wird in keinerlei Form irgend ein Widerspruch erscheinen, ohne augleich etwas Besseres in Borschlag zu bringen.

Bon biefen mannigfaltigen Seiten, bitte ich Em. 2c., biefen hochwichtigen Gegenstand zu betrachten, und bars aus neue Stählung und Befestigung Ihrer früheren Uesberzengung zu schöpfen. Niemand ist mehr geeignet, als Ihr hof, und Sie persönlich, die Bermittlung zu übersnehmen, und das Bessere zu erreichen; womit ich Ew. 2c. meiner oft bewährten, und ganz vorzüglichen Berehrung versichere.

Gagern.

# hand-Billet,

welches ber preuffische Staatstanzler Fürst von harben berg, seiner Berbal = Rote vom 2. Des cember 1814 an ben Fürsten Metternich am folgenden Morgen, am 3. December 1814, nachs sendete 1).

(Wien) Am 3. December (1814) Morgens.
Sie fagten gestern Abend unter andern, mein then1) Aus ber Minerva, Bb. 101 (1817), S. 139 f. - Die

ver Fürft, bag wir alles, was wir gewollt, von Rug-Iand hatten erhalten tonnen, wenn Preussen gang im Einverftandniß mit Desterreich und England gehandelt hatte; daß uns die Rachwelt nie verzeihen würde, diese Gelegenheit, Rußland auf angemessen Grenzen zu beschränken, versäumt zu haben, indem wir ganz Europa für uns gehabt haben würden.

Diese Behanptung glaube ich widerlegen zu tonnen und ju muffen. Bebeuten Sie:

- 1) baß im Grunde Preuffen immer die nämliche Sprache geführt hat, als Desterreich. Dieses hat sich, so viel ich weiß, nicht mit mehr Festigkeit und Bestimmt-heit erklärt als wir; es hat niemals recht deutlich ereflärt, worauf es fest halten würde. England hat sich bestimmter ausgesprochen, aber ohne Erfolg.
- 2) Belches ift benn ber Territorial. Gegenstand, welchen wir hatten verlangen fonnen, ohne in Biberfpruch mit und felbst gu gerathen? Rratau und Bamosc mit ihren Umgebungen, Thorn und die Bartha. Geit geraumer Beit haben wir weiter nichts verlangt als biefes. Gine weiter ausgebehnte Forderung, 3. B. bie Deichfel und ber Rarem murbe und eine militarifche Grenze geges ben haben; aber fonnten wir jest bavon fprechen, nachbem wir ichon viel mehr machgegeben hatten? Bu Reidenbach, ju Prag, gu Toplit, hatten wir une biefe bebingen muffen. Wir tonnen nicht fagen, bag, inbem wir ben politischen Planen bes Raifers beitraten, wir Das Recht behalten hatten, unfere Forberungen an erweis tern. Diefe Plane wurden baburch ganglich vereitelt worben fenn, und überbem bege ich bie innige lleberzeugung, bag fie für une vortheilhaft und berubigenb finb.
  - 3) Der Territorial. Gegenftanb, auf welchem wir

Berbal-Rote bes garften Darbenberg, welcher biefes Danb : Billet nachgefenbet warb, Reht oben, Bb. VII, 6. 291 f.

also höchstens, wir mochten eine Sprache führen, welche wir wollten, hätten bestehen können, mare für Preuffen Thorn und der schmale Landstrich zwischen der Produa und der Wartha gewesen, welcher höchstens 448,000 Einswohner enthält, und das haben wir bis jest gethan. Bürde damit die unsichere und gefährliche Lage Preussens, ohne zugleich ganz Sachsen zu erhalten, im Wessentlichen geändert worden seyn.

4) Angenommen endlich, daß wir und in einer farfen und festen Sprache vereinigt hatten, die zulett boch
nicht anders als brohend hatte seyn können, würden wir
nicht damit wenigstens jene Uneinigkeit, jene Kälte herbei
geführt haben, welche wir so sehr fürchten müssen, welche
alles Gute, das wir beabsichtigen, verhindern, so viel
Gefahren verursachen würde? Ruhe, Sicherheit und die
Gründung einer festen Ordnung der Dinge, das ist für
ben Augenblick unser erstes und dringendstes Bedürfniss
Nur Eintracht kann uns dazu verhelfen, und diesenigen
im Zaume halten, welche gern im Trüben sischen möchten.

Machen Sie Mittel aussindig, theurer Fürst, die Lage ber Dinge, worin wir uns unglücklicher Beise befinden, zu Ende zu bringen. Retten Sie Preussen aus seinem gegenwärtigen Zusstande. Es kann nicht aus biesem stredlichen Kampse, worin es so große und eble Anstrengungen gemacht hat, und zwar ganz allein, in einem beschämenden Zustande von Schwäche hervorgehen, und zusehen, wie sich alle, alle vergrößern, abrunden, Sicherheit gewinnen, und zwar großentheils durch seine Unstrengungen. Man kann ihm boch mit irgend einem Schatten von Recht nicht zumuthen, daß es ganz allein so schwerzliche Opfer bringe, bloß zur Satisfaction ber andern! Eher müßte es von neuem Alles aufs Spiel segen!

Ihr erhabener Monarch, theurer Fürst, ist die Gerads heit, die Aufrichtigkeit, die Gerechtigkeit selbst. An Ihn

appellire ich. Legen Sie Ihm biese Betrachtungen und bas, was ich Ihnen gestern gab, vor, und antworten Sie mir balb!

"Fleuch Zwietracht, fleuch von unfern Gauen! Beiche

Du Ungeheuer mit bem Schlangenhaar!

Es horste auf berselben Rieseneiche

.

Der Doppeladler und der schwarze Nar!

Es fen fortan im gangen Teutschen Reiche

Ein Wort, ein Sinn, geführt von jenem Paar!

: Und wo der Teutschen Sprache Laute tönen Erblühe nur ein Reich des Kräftigen und Schönen!"

Ich habe mich nicht enthalten können, biefes, mas ich von Ungefähr gefunden, hieher zu feten. Möchte es

bas Motto unserer Teutschen Berfassung und, für bas Bohl von ganz Europa, von Desterreich und Preusfen seyn!

Gang ber Ihrige,

Ş.

5.

# Sand.Billet

bes Fürsten von harbenberg an den Fürsten von Metternich, diesem auf deffen Schreiben vom ' 10. Dec. 1814 sogleich am folgenden Sage zuges sendet 1).

Bien am 11. Dec. 1814.

Mein Fürst! Das Schreiben, womit Em. Fürstliche Gnaben mich gestern beehrt haben, enthält in Beziehung

1) Steht fo, aus bem Frangofficen überfest, in ber Di: nerva, 28b. 101 (1817), G. 316 ff. — Das in ber Ue-

auf Sachsen Borfcblage, bie fo unerwartet finb, mit al len bisher Statt gefundenen, sowohl munblichen als schriftlichen Erflärungen, hauptfächlich mit bem officiellen Schreiben, welches Sie, mein Fürst, unterm 22. Det. mit ber Bemerfung, bag es auf Autorisation Gr. Raiferl. und Rönigl. Apostolischen Majestät geschehe, an mich erließen, und mit bem Schreiben, welches Lord Caftlereagh an bemfelben Tage von Ihnen empfing, in fo geradem Widtrfpruche ftehen; Borfchlage, welche ben Ibeen, bie Sie gegen mich bis auf ben letten Augenblick geltenb machten, und welche nur babin abzwedten, einen Rern von Sachsen für feinen bieherigen Souveran gu erhalten, ale ein Mittel, bas Gange gur allgemeis nen Bufriedenheit in Ordnung ju bringen, fo gang entges gen find; Borfchläge endlich, welche mit ben Freunds schafteversicherungen, bie Ihr allergnäbigster Berr bem Meinigen zu geben beliebt (se plait), so unvereinbar find, bag ich mich in ber Nothwendigfeit febe, von Er. Majestät bestimmte Befehle einzuholen, ehe ich mit Em. Rurftl. Gnaben mich in irgend eine wei. re Erflarung einlaffen fann.

Unterbessen muß ich bemerken, daß in ben, Ihrem Schreiben, mein Fürst, beigefügten Tableaux wesentliche Irrthümer enthalten sind. Es ist mir also von Wichtigeteit, Ew. Fürstl. Gnaden nicht einen Augenblick in dem Gedauken zu lassen, als wären die in diesen Tableaux enthaltenen Borschläge von der Art, daß es unmöglich wäre, etwas darauf zu antworten. Ich bitte Ew. Fürstl. Gnaden, wenn Sie es für angemessen halten, gefälligt, so bald als möglich, Jemand zu ernennen, um sich über biesen Gegenstand mit dem Herrn Staatsrath Hofmann

berschrift ermante Schreiben bes Farsten Metternich, steht oben, Bb. VII, S. 28 ff. — Mit gegenwartiger Rote ist zu vergleichen bie Note bes Fürsten Sarbensberg vom 16. December 1814, bem Kaiser von Rufland übergeben, oben Bb. VII, S. 40.

gu besprechen, welchen ich mit biesem Geschäft beauftragt nabe.

Daben Sie übrigens die Gewogenheit, mir die beis ben Garten jurudzuschiden, welche ich Ihnen mitgetheilt habe, eine von dem größten Theile Teutschlands, die and bere von Schlesien; so wie den Originalbrief des Lords Caftlereagh an mich über die Sächlische Angelegenheit, welchen ich die Ehre hatte, Ew. Fürstl. Gnaden mitzuspellen. Er ist, wenn ich nicht irre vom 11. October.

Empfangen Sie, mein Fürft, Die Berficherung mei-

ber beben Achtung.

Fürft harbenberg.

6.

# Erflärung

ber Kaiserlich = Ruffisch en Bevollmächtigten, an ben Königlich = Wirtembergischen Bevollmäch = tigten, Grafen von Wingingerobe, betreffend die Errichtung eines Foberativ = Systems für die teutschen Staaten, batirt Wien, ben 31. Jän=ner 1815.

Les Puissances qui ont stipulé le traité de Paris, ont reconnu le principe de la réconstruction du Corps germanique. Elles ont donné par cet acte une nouvelle sanction aux principes que la Russie et la Prusse ont annoncés conjointement à toute l'Europe par la proclamation de Kalisch du 15 mars 1813.

Ce résultat si décisif pour la tranquillité de l'Europe doit être considéré comme le fruit le plus précieux frédeux des efforts de la grande alliance, comme Pobjet des voeux constans de l'Allemagne et de la sollicitude la plus active des Puissances intéressées à l'affermissement de son indépendance!

Quelque soit d'ailleurs la multiplicité des combinaisons et des intérêts, qui occupent actuellement le Congrès de Vienne, on ne saurait plus encore renoncer à l'espoir de poser les bases d'est système fédéral entre les états allemands, fonds sur des institutions propres à rallier les intérêts de toutes les classes, lequel, sans préjudice de droits de chacun d'eux, garantisse par une cohésion salutaire, l'existence politique de la confédération, et assure le maintien de son indépendance au moyen de son attitude militaire.

Pour atteindre promptement ce double but, il semble important de faire concourir à la confection du pacte fédéral la totalité des états allemands, et de bannir toute divergence qui serait le prélude d'une scission funeste.

D'après cette considération, on ne saurait, pour le moment, donner suite aux idées consignées dans le mémoire auquel cet écrit sert de

réponse.

Elles paroissent n'être susceptibles de déveveloppement et d'application que pour les cas, où une malheureuse incohérence de vues politiques su manifesterait entre les Puissances réunies au congrès de Vienne, et deviendrait absolument inconciliable; elles ne pourraient être prisés en considération que lorsqu'où se verfoit dans la nécessité d'employer la force, pour mettre dans un accord permanent ces vues avec les véritables intérêts de l'Europe.

Mais aftendu qui'l y a tout lieu d'espérer de IX. 26. réunir tous les suffrages pour cette réconstitution salutaire, en n'employant pour cet effet que le seul ascendant de la perséverance, avec laquelle en travaille à subordonner toute considération particulière aux principes d'équité et de libéralité; attendu que l'on nourrit l'espoir de voir participer aux avantages, qui resulteront du nouvel ordre de choses, tous les états de l'Allemagne; on croit devoir réitérer l'assurance positive, que l'on mettra de consemmer la confection de l'acte fédératif, et de réaliser le systeme militaire destiné à protèger l'indépendance de l'Allemagne.

Vienne, le 81 janvier 1815.

7.

# Separat : Artifel

n dem zwischen Preussen und Rassau am 31. Mai 1815 zu Wien geschlossenen Staatsverstrag ').

(Rach amtlider frangbfifcher teberfefang.)

## Article séparé.

En concluant le traité principal entre S. M. Le roi de Prusse et LL. AA. les duc et prince de Lassau, les soussignés plénipotentiaires ont encore arrêté la convention éventuelle suivante:

Dans le cas ou S. M. le roi de Prusse, par suite des arrangemens territoriaux qui vont être arrêtés avec la Hesse Electorale, trouvoit mayon d'acquérir le comté inférieur de Katzenelnbegen

1) Diefer Bertrag ficht oben, Bb. VI, &. 156, unb, in smilicher frangbfifcher Ueberfegung, Bb. VII. &. 456.

area le parage de Hesse-Rethenbourg qui y est enclavé, S. M. s'engage à céder à LL. AA. les duc et prince de Nassau ledit comté, avec les propriétés de l'électeur de Hesse qui y sont afficés, et avec les droits de parage et les possessions de Hesse-Rothenbourg.

Par contre LL. AA. s'engagent à abandonnée à S. M. la partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchess, qui leur revient en vertu du traité principal, utilique le bailliage nassovien d'Alzbach, avec temp les droits et toutes les propriétés de la maison ducale dans ce district. Toutes les dispositions du traité principal sont applicables à cette cession éventuelle 1).

Cette convention particulière aura la même, force obligatoire que le traité principal, et les raés tifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines.

En foi de quoi les soussignés plénipotentiaires ont signé le présent article séparé, et l'ont fait munir de leurs sceaux.

Fait à Vienne le 81 mai 1815.

(L. S.) Le Prince de Hardenbergi (L. S.) Ernest-François-Louis, i.a. Marschall de Bieberstein,

8.

# Bertrag

mischen Preussen und Schweben, betreffend die Abtretung des Herzogthums (Schwedisch-)

Al Dieser Separat-Artifel hat am 19. Detaker 1816 seine Bollziehung erhalten. Pommern, und bes Fürstenthums Rägen, geschloffen zu Wien, am 7. Juni 1815 1).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de Prusse ayant obtenu 2) la cession des droits et titres que le Traité conclu à Kiel le 14 janvier 1814 avait donnés à S. M. le Roi de Danemaro sur la Poméranie-Suédoise. y compris l'île de Rügen, et Sa Majesté étant entrée à la suite de cette cession, en négociation erce S. M. le Roi de Suède et de Norwège, sur le même objet et sur la remise effective de la dite province, les deux Souverains, animés du désir de terminer par ce moyen les différends qui se sont élevés à la suite du Traité de Kiel, ont résolu de conclure un traité pour cet effet sous la médiation de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, que Sa Majesté Impériale leur avait offerte pour contribuer au rétablissement de la tranquillité du Nord et du repos général de l'Europe, et Leurs dites Majestés ayant accepté cette médiation, Elles ont nommé en conséquence pour Leurs Plénipotentiaires, savoire S. M. le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'Etat sto. son premier plénipotentiairs au congrès de Mienne, et le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Ministre d'Etat etc., son second plénipotentiaire au congrès de Vienne: et S. M. le Roi de Suède et de Norwège, le Comte Axel de Loewenhielm, etc., Son Ministre plénipotentiaire au congrès de Vienne; lesquels Plénipotentiaires,

<sup>1)</sup> Aus ber Gesetsammlung für bie Ibnigl. preuffischen Stags ten 1818, Anhang, S. 39 ff.

<sup>2)</sup> Durch ben gwijden Preuffen und Danemart geschloffenen Bertrag vom 4. Juni 1614, welcher oben, 2b. V, S. 506, ebgebrudt ift.

après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivans:

### Article premier.

S. M. le Roi de Suède et de Norwège, cède à toute perpétuité pour Lui et Ses Successeurs au trône de Suède, d'après l'ordre de succession du 26 septembre 1810, à S. M. le Roi de Prusse et ses successeurs au trône, le Duché de Poméranie et la Principauté de Rügen, avec toutes ses dépendances, îles, forteresses, villes et païs.

### Article second.

S. M. le Roi de Suéde et de Norwège s'engage à délivrer à S. M. le Roi de Prusse, avec la forteresse de Stralsund et les autres points fortifiés en Poméranie et dans île de Rügen, l'artillerie et les effets militaires qui y appartiennent, ainsi que. S. M. en avait pris l'engagement envers S. M. le Roi de Danemarc par l'article 24 du Traité de Kiel. S. M. Suédoise et Norwègienne fera delivrer en outre à S. M. Prussienne 200 pièces de canon de défense et six chaloupes canonières pour la défense maritime.

#### Article troisième.

La dette publique contractée par la Chambre Royale de Poméranie reste à la charge de S. M. le Roi de Prusse comme Souverain de la Poméranie, et Sa dite Majesté prend sur Elle les stipulations faites à cet égard pour l'acquit de cette dette; sont exceptées toutes dettes qui précédemment à la charge de la Chambre Royale de Poméranie, auraient été transférées en dette Suédoise, du consentement des Etats du Royaume de Suède.

### Article quatrième.

Les donations en domaines faites par S. M. le Roi de Suède et de Norwège et qui se montent à une somme annuelle de 43,000 Rixdalers courant de Peméranie seront rendues à S. M. le Roi de Prusse par S. M. le Roi de Suède et de Norwège qui se charge de bonifier les donataires.

Quant aux autres domaines de la couronne en Poméranie, et dans l'île de Rügen, ils seront remis à S. M. le Roi de Prusse dans l'état où ils se travent au moment de la signature du présent

truité.

### Article cinquième.

S. M. le Roi de Prusse s'engage à payer à S. M. le Roi de Suède et de Norwège pour la cession du Duché de Poméranie et de la Principauté de Rügen la somme de trois millions cinquent-mille Rixdalers courant de la Prusse. Cette somme sera payée aux termes et conditions qui seront fixées plus spécialement entre les commissaires de S. M. le Roi de Prusse et ceux de S. M. le Roi de Suède et de Norwège, lesquels se réuniront à cet effet à Berlin, immédiatement après la signature du présent traité.

### Article sixième.

La remise du Duché de Poméranie et de la Principauté de Rügen à S. M. le Roi de Prusse aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent traité.

Article septième.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Suède et de Norwège nommeront, chaeun de Son côté, des commissaires munis de pleinspouvoirs nécessaires pour effectuer la zemise du Duché de Poméranie et de la Principanté de Rügen, conformément à la teneur du présent traité.

Article huitième.

S. M. le Roi de Prusse s'engage de la manière la plus solemnelle à assurer aux habitant de la Poméranie Suédoise et de l'île de Rügen avec leurs dépendances, leurs droits, libertés et privilèges, tels qu'ils existent maintenant et out été déterminés dans les années 1810 et 1811.

Article neuvième.

S. M. le Roi de Prusse s'engage à maintair les établissemens pieux, et notamment l'Académie de Greiffswalde, dans leur état actuel, en les laissant jouir de tous leurs bienfonds, capitaux et revenus actuels.

#### Article dixième.

S. M. le Roi de Prusse s'engage à maintenir le commerce de l'Angleterre dans toutes les faiveurs et prérogatives qui lui ont été accordées par le traité de Stockholm du 3 mars 1813, et qui lui ont été confirmées dans le traité de Kiel du 14 janvier 1814.

#### Article onzième.

Comme les habitans du Duché de Poméranie et de la Principauté de Rügen se trouvent, par une longue réunion avec le Royaume de Suède, dans ses rapports intimes de commerce et de beseins récipreques avec les sujets de S. M. le Roi de Suède et de Norwège, également importans pour le bonheur de l'un et de l'autre païs, S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Suède et de Norwège sent convenus de laisser subsister le commerce entre les Etats de S. M. le Roi de Suède et de Norwège d'un côté, et le Duché de Poméranie et la Principauté de Rügen de l'autre, pan-

dant, le terme de vingt-cinq ans à dater de la signature du présent traité, dans le même état où il se trouve en ce moment, et de n'y faire ni d'un côté ni de l'autre aucuns changemens tendant à le soumettre à de nouveaux droits, impositions ou réglemens y contraires.

#### Article douzième.

Tonte dette publique ou particulière contractée par des Poméraniens en Suède, et vice versa par des sujets suédois en Poméranie, sera acquittée aux conditions et aux termes stipulés.

#### Article treizième.

Les Suédois qui se trouvent actuellement en Poméranie et dans l'île de Rügen, et les habitans de la Poméranie et de l'île de Rügen qui se trouvent en Suède, auront pleine liberté de retourner dans leur patrie, et de disposer selon leur bon plaisir de leur propriétés, meubles et immeubles, sans en payer la moindre contribution, péage ou autre droit. Les sujets des hautes parties contractantes auront pleine liberté pendant les premières six années à dater de l'échange des ratifications du présent traité, de changer à volonté leur domicile, et ne seront tenus qu'à vendre ou à louer dans ce délai leurs propriétés à un sujet de la Puissance qu'ils veulent quitter. Les biens de ceux qui, après l'expiration de ce délai, n'auront pas satisfait à cette disposition, seront publiquement vendus à l'enchère et par l'autorité publique, et le provenu sera remis au propiétaire. Pendant ces six aunées il sera libre à chacun de faire tel usage qu'il jugera convenable de sa propriété, la jouissance entière lui en étant formellement garantie. Les propriétaires et leurs agents pourront aussi librement voyager d'un Etat dans

l'autre pour régler leurs affaires et stipuler leurs droits, comme sujet de l'une et de l'autre Puissance.

### Article quaterzième.

Les archives, documens, et autres papiers publics ou particuliers, appartenans aux domaines, les plans et cartes des forteresses, villes et païs qui par le présent traité sont cédés à S. M. le Roi de Prusse, y compris les cartes et papiers qui appartiennent au bureau d'arpentage, seront remis aux Commissaires de S. M. le Roi de Prusse parceux de S. M. le Roi de Suède et de Norwège dans l'espace de six mois, ou, si cela n'est pas possible, au plus tard dans celui d'une année après la remise des païs mêmes.

### Article quinzième.

Les appointemens des fonctionnaires publics dans le Duché de Poméranie et dans la Principauté de Rügen sont à la charge de S. M. le Roi de Prusse, à dater du jour de la remise de ces provinces. Les pensionnaires conserveront sans retard ou diminution les pensions qui leur ont été accordées par leur gouvernement actuel.

#### Article zeizième.

Le cours des postes sera conservé de la même manière, où il se trouve au moment de la signature du présent traité, sur le pied de la plus parfaite reciprocité entre les deux hautes parties contractantes.

## Article dixseptième.

Les hautes parties contractantes inviterent S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Islande, à donner leur adhésion aux différentes stipulations contonnes dans le présent traité, sinsiqu'aux déclarations réciproques des plénipetentiaires de S. M. le Roi de Suède et de Norwège et de S. M. le Roi de Danemarc, telles qu'elles se trouvent annexées au présent traité.

#### Article dixhuitième.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Berlin dans l'espace de six semaines à dater de ce jour, ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 7 juin, l'an de grâce 1815.

- (L. S.) Le prince de Hardenberg.
- (L. S.) Le Baron de Humboldt.
- (L. S.) Le Comte Charles Axel de Löwenhielm.

Nous premier Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies au congrès de Vienne, ayant servi de médiateur dans les arrangemens arrêtés entre les Cours de Suède et de Prusse, déclarons que le traité signé aujourd'hui entre S. M. le Roi de Suède et de Norwège et S. M. le Roi de Prusse, avec les deux déclarations séparées Danoise et Suédoise, et qui en font partie, de même qu'avec toutes les clauses, conditions et stipulations qui y sont contenues, a été conclu par la médiation de S. M. l'Empereur de toutes les Russies. En foi de quoi Nous avons, en vertu de Nos pleinspouvoirs généraux et en Notre qualité deupremier Plénipotentiaire de Sa dite Majesté au

congrès de Vienne, signé les présentes et y avene fait apposer le cachet de Nos armes.

Fait à Vienne le 7 juin, l'an de grâce 1815. (L. S.) Le Prince de Rassume fait

### Article séparé et secret.

Sa Majesté le Roi de Prusse, désirant de contribuer, autant qu'il dépend de Lui, à applants entiérement les différends qui se sont élevés à la suite du traité conclu à Kiel le 14 janvier 1814 entre S. M. le Roi de Suède et de Norwège et S. M. le Roi de Danemarc, a obtenu de la Cour de Danemarc et a fait remettre au Plénipotentiaire de S. M. Suédoise, une déclaration signée par les Plénipotentiaires de S. M. Danoise, de la teneur suivante:

"S. M. Danoise déclare de la manière la plus
"formelle: qu'en conséquence d'un accord fait avec
"S. M. le Roi de Prusse, Elle renonce par rap"port à la Suède, à toutes prétentions ou récla"mations fondées sur la non-exécution de l'article
"7 du traité de paix du 14 janvier 1814; qu'elle
"dégage S. M. le Roi de Suède et de Norwège
"de l'obligation de Lui payer les 600,000 Rixdalers
"de banque de Suède, encore dùs sur un million
"de Rixdalers de banque de Suède stipulé en enc
"faveur, et qu'Elle regardera désormais le traité
"de Kiel comme ayant sa pleine et entière vigueur
"en toute sa teneur et en toutes ses conditions
"et clauses non changées ou modifiées par la pré"sente déclaration".

"La présente déclaration des Plénipotentiaires "de Danemarc faite au nom de leur auguste Sen"verain, sera ratifiée par Sa M. Danoise, et cette , ratification sera remise dans le terme de six se, maines au Ministère de S. M. le Roi de Prusse, , pour être échangée contre la ratification de S. M. , Suédoise, d'une déclaration analogue faite en , date d'aujourd'hui par le Plénipotentiaire de ce , Souverain".

"En foi de quoi les Plénipotentiaires de S.M. "le Roi de Danemarc ont signée la présente dé"claration et y ont apposé le cachet de leurs marmes".

"Fait à Vienne le 7 juin 1815".

"(L. S.) Le Comte Chr. Bernstorff". "(L. S.) Le Comte Joach. Bernstorff".

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège a fait remettre de Son côté à la Cour de Prusse, pour être délibrée par Elle aux Plénipotentiaires de S. M. le Roi de Danemarc une déclaration formelle signée par Son plénipotentiaire, de la teneur suivante:

"S. M. le Roi de Suède et de Norwège déclare "de la manière de plus formelle qu'en conséquence "d'un accord fait avec S. M. le Roi de Prusse, "Elle renonce, par rapport au traité de paix signé "entre la Suède et le Danemarc le 14 janvier "1814, à toutes prétentions ou réclamations fon"dées sur des faits ou événemens postérieurs à "la conclusion de cette paix, et notamment pour "cause de la non-exécution de l'article 15 du dite "traité, et que Sa Majesté regardera désormais "le susdit traité comme ayant sa pleine et entière "vigueur dans toute sa teneur et en toutes ses "conditions et clauses, non changées ou modifiées "par la présente déclaration".

"Cette déclaration du Plénipotentiaire de "Suède, faite au nom de Son auguste Souverain, "sera ratifiée par S. M. Suédoise et Norwègienne, "et cette ratification sera remise dans le perse "de six semaines au Ministère de S. M. le Rei de "Prusse, pour être échangée contre la ratification "de S. M. Danoise d'une déclaration analogue "faite en date d'aujourd'hui par des Plénipoten— "tiaires de ce Souverain".

"En foi de quoi le Plénipotentiaire de S. M. "le Roi de Suède et de Norwège a signé la pré-,sente déclaration, et y a apposé le cachet de ,ses armes".

"Fait à Vienne le 7 juin 1815".

"(L. S.) Le Comte Charles Axel de Locwenkielm."

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur, que s'il était inséré textuellement dans le traité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines.

Fait à Vienne le 7 juin, l'an de grace 1815.

- (L. S.) Le Prince de Hardenberg.
- (L. S.) Le Baron de Humboldt.
- (L. S.) Le Comte Charles Axel de Locwenhielm.

# Besentlicher Auszug

200 Bem zwischen Destreich und Preuffen, zu Wien am 12. Juni 1815, geschlossenen Bertrag, betreffend Territorial=Ausgleichungen und Beranberungen, in Folge ber Art. 51 und 52 ber Schlußacte bes wiener Congresses. Mit eisner Anmerkung bes Herausgebers.

ob Der Art. 51 ber Schlug-Acte bes wiener Congreffes, vom 9. Juni 1815, enthält folgende Bestims mung:

notation de S. M. l'Empereur d'Autriche".

Der nachftfolgende Art. 52 ber genannten Sching-

"La principauté d'Isenbourg est placée sous le seuveraineté de S.M. Impériale et Royale Apostolique, et sera envers Elle dans les rapports que la constitution fédérative da l'Allemagne réglers pour les Etats médiatisés".

Eine nähere und anderweite Bestimmung biefer Stipulationen ward von den fünf verbund eten Mächten (Deftreich, Rugiand, England, Frantreich, Preufen) verabrebet, in einem wiener Protocoll wom 10. Juni 1815, woven oben (Bb. VIII, S. 120 ff.) ein Auszug steht.

In Folge obiger Bestimmungen, schloffen Deftreich und Preuffen einen Particular. Bertrag, ju Mien am 12. Juni 1815, nach welchem folgende Landescheile und Besithumer an Destreich famen.).

1º Sur la rive gauche du Rhin, le département du Mont-Tonnère (à l'exception d'un district de 140,000 habitans renfermant les villes de Worms et Frankenthal, et le bourg d'Oppenheim, et destiné au grand-duc de Darmstadt); et de plus une partie du département de la Sarre dont on conviendroit encore;

2º Sur la rive droite du Rhin,

- a) une partie du département de Fulde, savoir les baillages et parcelles nommément exceptées à l'art. 40 de l'acte, où le reste de ce département est cédé à la Prusse;
- b) dans le département de Francfort, le village d'Ober-Erlenbach, la moitié de Nieder-Ursel appartenant au comte des Solms-Roedelheim, et les terres de la commanderie de l'ordre Teutonique à Francfort 2);
- c) dans le duché de Nassau la terre de Johannisberg qui avoit ci-devant appartenu à la principauté de Fulde;
- d) La principauté d'Isenbourg, savoir les possessions du prince d'Isenbourg-Birstein, celles des branches des comtes d'Isenbourg-Büdingen,
  - 1) Koch et Schoell, histoire abrégée des traités, T. XI, p. 364.
  - 2) Des Johanniterhofs in ber Freien Stadt Frantfurt, und bes bazu gehörenben Flaschenhofs in beren Gebiet, marb hier nicht ermahnt. Auch ihn hat Destreich sich zugeeignet, in Folge bes Art. 51 ber wiener Congrepacte.

Wachtersbach et Mecricols, et de la branche apanagée de Philippseich, avec la seigneurie de Heuschietamm et le village d'Eppartsbausen, dont la prointère appartient au comte de Schoenborn et l'autre au baron de Groschlag, l'un et l'autre depuis 1806 sous la souveraineté du prince d'Isenbourg.

e) Le comté de Hohengeroldseck appartenant

an prince de la Leyen.

#### Anmertung.

Bon ben Befigungen und Gerechtfamen, welche burch vorfies Jenbe Stipulationen ber Rrone Deftreich jugetheilt wurben,

I) behielt Deftreich fur fic, mit Souverainetat und Cieenthum:

Das Tentschorbens Dans in ber Freien Stabt Frankfurt, nebft ben bagu gehörenben Gutern, Gefallen und Gerechtsamen, und ben Iohanniterhof in ber genannten Stabt, nebft bem bagu gehörenben Flaschenhof in beren Gebiet.

- II) In Anbere cebirte Defreich:
- 1) an Baiern, die aus dem ehemaligen Departement Fulda theils ihm zugetheilten, theils von ihm eingetauschten Befigungen, und bie in den Departementen ber Saar und des Donnersbergs exhaltenen Bezirke, alle namentlich angegeben in dem Roccos-géwird der Frankfurter Territorial Commission vom 20. Juli 1819, Art. 2 1);
- 2) an Baben, die Staatshoheit über bie, erft auf bem wies wer Congres in ftanbesherrliche Unterordnung berfete Geaffchaft. Doben - Geroldect bes gurften von ber Lepen, in bem angef. Rochn-general, Art. 8;
- 8) an bas Großherzogthum heffen, bas Eigenthum ber Salinen von Kreuznach, fetner, mit Souverainetat und Gigenthum ben
  - 1) In Rlaber's Quellensammlung an bem bffentl. Becht bes Seutiden Bunbes (3te Auft. Erlangen 1830. 8.), G. 107.

ben Rreis Mzei, mit Ausnahme bes Cantons Rircheim Boland, bie Cantone Pfebbersheim und Worms, Stabt und Gebiet von Mainz, nebst Caffel und Rostheim, in dem angef. Roces-gindral, Art. 19, in Folge bes von Destreich und Preuffen mit bem G.D. Dessen geschlossenen Bertrags vom 10. Juni 1815, Art. 3, in gegenwärtigen Acten 2c., Bb. VI, S. 575;

- 4) an ben Prinzen Leopolb von Sachfen : Coburg, bie Domaine holztirchen, unter bairifcher hoheit, burch eine Schenstungeurfunde vom 9. November 1816;
- 5) an ben Fürsten von Metternich, für ihn und seine bis recten (nicht auch Aboptiv=) Rachkommen, nach Abgang bes Manns stammes auch ber weiblichen, nach Erstgeburtrecht, die Domaine (vormalige Fulbaische Propstei) Iohannisberg im Rheingau, unster naffauischer Hoheit, hoch mit Borbehalt des Rückfalls an Deftsreich und, als Recognifions = Canon, des Weinzehnten, durch Schenkungsurkunde vom 1. August 1816.
- 6) Die Souverainetat über bas, erft auf bem wiener Congres (Art. 52 ber Schlußacte) in stanbesherrliche Anterordnung versete Fürstenthum Ifenburg, trat Destreich an bas Großbergogthum Dessen ab, in dem Reces-general der Frankfurter Territorial Commission vom 20. Juli 1819, Art. 19.

#### 10.

## Beitritturkunde

Seiner Durchlaucht bes Herzogs von Sachfen-Coburg-Saalfelb zu der Schluß-Acte des wiener Congresses; datirt Coburg den 31. Juli 1815 1).

Son Altesse Sérénissime le Duc de Saxe-Coburg-Saalfeld ayant été amicalement invitée par

1) Bon folden Beitrittverträgen vergl. man oben 28b. VI, S. 218 u. 424 ff.

IX. 28b.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. tant en Son nom, qu'en celui de Leurs Majestés Impériales et Royales, l'Empereur d'Autriche, le Roi de France et de Navarre, le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Son Altesse Royale le Prince Régent des Royaumes de Portugal et du Brésil, le Roi de Prusse et le Roi de Suède et de Norvège, à accéder au Traité conclu par suite du Traité de Paris du 18 mai 1814, et signé en la ville de Vienne le **28** mai 9 juin de cette année, entre les Puissances ci-dessus denommées, lequel Traité a été fait et signé en huit exemplaires originaux, tous de mot-à-mot les mêmes, et entièrement conformes entre eux, dont sept exemplaires pour chacune des sept Puissances signataires, et le huitième exemplaire se trouve déposé, en exécution de l'Article CXXI de cet Acte aux archives de la Chancellerie intime de Cour et d'État à Vienne, pour servir de titre commun, tant aux signataires ci-dessus mentionnés, qu'aux autres Puissances et Etats accédans:

et Son Altesse Sérénissime le duc de Saxe-Coburg-Saalfeld, après avoir en communication tant du dit Traité commun du 28 mai 9 juin, que des Traités, Conventions, Déclarations, Réglemens et autres Actes citées dans le CXVIII article, et joints au dit instrument général, voulant donner à Leurs Majestés Impériales et Royales, toutes les preuves de confiance et d'amitié qui sont en son pouvoir, a muni à cet effet de Ses pleinspouvoirs le Sieur Baron Fischler de Treuberg Son Colonel, peur, en Son nom, donner acte de cette accession, lequel en conséquence déclare, que Son

Altesse Sérénissime le Duc de Saxe-Coburg-Saalfeld accède par le présent Acte aux dits Traités, Conventions, Déclarations, Reglemens et autres cités dans le CXVIII article, lesquels Actes sont les uns et les autres censés insérés ici de mot-àmot, en s'engageant formellement et solennellement, non seulement envers Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, mais aussi envers toutes les autres Puissances et Etats, qui soit comme signataires, soit comme accédans, ont pris part aux engagemens de l'acte du Congrès, à concourir de son côté à l'accomplissement des obligations contenues au dit Traité, qui peuvent concerner Son Altesse Sérénissime le Duc de Saxe-Coburg.

Le présent Acte d'accession sera ratifié dans les trois mois, qui suivent la remise de l'Acte d'acceptation, et si faire se peut avant l'expiration du dit tèrme, il sera procédé à l'échange des instrumens de ratification de l'accession d'une part, et de ratification de l'acceptation d'autre part, lesquels instrumens seront expédiés en double, l'une des expéditions devant servir de titre entre les Parties accédante et acceptante, et l'autre expédition devant être réunie au Traité du 28 mai deposé à Vienne.

En foi de quoi le soussigné Plénipotentiaire de Son Altesse Sérénissime le Duc de Saxe-Coburg-Saalfeld, et en vertu de ses pléins-pouvoirs, dont copie vidimée restera ci-jointe, a signé le présent Acte d'accession.

Fait à Cobourg, le 19 juillet 1815.

(L. S.) Baron Fischler de Treuberg.

#### Note

für Erhaltung ber Postgerecht same bes Fürst= lichen hauses Thurn und Taris in Teutsch= land; auf bem wiener Congres übergeben.

Il importe éssentiellement à la Maison de la Tour et Tassis que son existence lui soit assurée par les Puissances du premier ordre. Il est également éssentiel que dans les circonstances actuelles du moment, les Postes n'éprouvent ni interruption, ni entraves ni changemens; la chose publique et l'interèt général en souffrirait indubitablement.

Le Prince de la Tour croit donc pouvoir et devoir demander que l'administration de ses Postes soit mainteme dans le Status quo actuel, jusqu'à ce qu'on puisse s'occuper de l'organisation intérieure des Postes en Allemagne, et qu'eventuellement son droit de propriété aux Postes lui soit garanti, de manière que les états qui dans la suite voudraient ou pourraient s'emparer de l'administration des Postes, seraient tenus à accorder à la Maison de la Tour une indemnité plenière et à sa convenance.

#### 12.

### Note

bes herrn Altgrafen (jest Fürsten und Altgrafen) Soseph Franz von Salm Reifferscheid Dyck, ber königlich = preuffischen Congreß = Gesanbschaft übergeben, betreffend die Bewilligung anderweiter Entschäbigung für ben bei seiner vormals reichse unmittelbaren herrschaft Dyd erlittenen Berlust, so wie eines privilegirten Rechtszustandes baselbst, für ihn, seine Familie und Besitzungen; batirt Wien, am (zwischen Februar und Juni) 1815.

(Mit Anmertungen und einer erlauternben Rachichrift bes berausgebers).

La famille de Salm-Reifferscheid divisée aujourd'hui en quatre branches, n'en formait qu'une seule avant l'an 1639. Deux de ces branches sont établies dans les états héréditaires de l'Autriche, (l'une d'elles possédait seulement le comté de Nieder-Salm dans le pays de Luxembourg) les deux autres avaient toutes leur possessions en Allemagne.

Les deux branches, celle de Bedburg (aujourd'hui Krautheim) et celle de Dyck, possédaient sur la rive gauche du Rhin les comtés immédiats de Reifferscheid et de Dyck, outre plusieurs autres seigneuries.

La voix curiale qu'elles avaient sur le banc des Comtes de la Westphalie, était éxercée par l'aînée des deux branches.

Telle était leur heureuse position, reconnue et respectée par tout le monde, lorsq'en 1794 les armées françaises vinrent occuper la rive gauche du Rhin, et introduire leur gouvernement et leurs lois dans cette partie de l'Allemagne.

L'Empire ne s'occupa du sort de ces contrées et ne convoqua sollemnellement une diète en 1802 que pour obéir en tout à l'influence étrangère, qui estayait et préparait des bouleversemens plus grands encore. En 1806 enfin s'accomplit la grande catastrophe. L'Empire Germanique s'écroula et la Confédération du Rhin, et la réunion des 4 nouveaux départements à la France, portèrent ses limites bien au-delà du Rhin, et son Empire jusq'aux frontières de l'Autriche et de la Prusse.

La providence voulut mettre un terme à tant de maux, et la paix de Paris replaça la France et l'Allemagne dans leurs limites de 1792.

Les différentes époques depuis 1794 jusqu'en 1814, où la domination française fut expulsée du territoire germanique peuvent être plus ou moins remarquables, plus ou moins désastreuses; mais dans la réalité elles n'en forment q'une seule, celle de la soumission de l'Allemagne au joug de la France. — Les malheurs de chacune de ces époques ont préparé ou consommé le malheur général, et entrent aujourd'hui dans la masse des injustices auxquelles on veut porter remède.

La médiatisation de tant de familles illustres est un des ces actes arbitraires et violents, qui ont signalé la décadence et la chûte de l'Empire germanique, et qui ont éxcité l'intéret le plus général.

Dans cette circonstance la Prusse s'est acquis les droits les plus sacrés à la reconnaissance et au devouement de ces familles par la manière grande et généreuse dont elle s'est prononcée à leur égard. Le soussigné, dont le sort politique va être lié à la Prusse, se croirait vraiment coupable d'ingratitude en témoignant le moindre manque de confiance dans la stricte justice, qui honore tous les actes de ce gouvernement éclairé.

Il lui suffira donc d'exposer clairement sa position pour lever tous les doutes, que l'ignorance de cette position pourrait faire naître un moment. Les trois branches de la famille de Salm-Reifferscheid, qui avaient des possessions sur le rive gauche du Rhin, devaient obtenir, d'après le premier plan soumis à la diéte en 1802, une partie du pays de Munster. Il fut prouvé, que cette portion ne suffirait pas à leur indemnité. Le plan fut donc changé, et la rédaction definitive du Récès général porta ces mots, au §. 3:

•

"La maison de Salm-Reifferscheid-Bedbourg re",,,coit le bailliage mayençois de Krautheim, avec
",,,les droits de jurisdiction de l'abbaye de Schön",,,thal au dit bailliage, et en outre une rente per",,pétuelle de  $\frac{32}{m}$  florins sur Amorbach".

","Le Prince de Salm-Reifferscheid-Dyck ","pour le Comté de Niedersalm une rente perpé-",,tuelle de  $\frac{12}{m}$  florins sur Schönthal".

",,Le Comte de Salm-Reifferscheid-Dyck pour ",,la perte des droits féodaux de son Comté, une ",,rente perpétuelle de  $\frac{28}{m}$  florins sur les biens des ",,chapitres de Francfort".

L'on voit ici clairement trois exemples différentes; deux branches cèdent, à des conditions différentes, toutes leurs possessions sur la rive gauche. Le soussigné seul ne reçoit une indemnité que pour une portion déterminée de sa fortune, et conserve ses propriétés foncières et ses droits éventuels dans un avenir plus heureux. Il se résigna à son sort, avec la triste conviction et la presquecertitude que la France nè faisait ici que le premier pas vers un vaste plan d'envahissement, dont il était impossible de calculer toutes les conséquences, et il trouva une espèce de consolation

à penser que, n'ayant du moins plus rien à perdre, les chances de l'avenir ne pourraient être qu'en sa faveur. Il y avait, certes, pour le moment, une grande différence entre le sort des branches de Bedbourg et de Dyck, dont les droits étaient les mêmes; mais cette différence ne fut pas de longue durée; car peu apres la principauté de Krautheim fut médiatisée de nouveau au profit du Roi de Würtemberg, des grand-Ducs de Baden et de Würzbourg.

Le soussigné a déjà eu l'honneur, au mois de novembre dernier (1814), d'instruire de sa position Son Altesse le Prince de Hardenberg et les Ministres des puissances qui formaient le Comité des affaires de l'Allemagne, et il a prouvé, en outre, que la soi-disante indemnité qu'il a reçue, loin d'avoir la valeur des droits féodaux qu'elle devait remplacer'), ne lui a pas même payé les intérêts arriérés.

1) Bef der ausserventlichen Reichsbeputation zu Regensburg im Jahr 1802, hatte der Derr Alt=Graf von Salm=Reifsferscheiden Dyck selbst seinen Gesammtverlust an jahrlichen Einkunsten aus "hoheits= und Feubal=Rechten und "andern", angegeben auf 49,559 Franken 26 Cent. Man sehe die Beilagen zu den Protocollen der ausservendentslichen Reichsbeputations=Durtschluß, §.3, gab ihm bloß für den Reilust an Feubal=Renten in der Herrschaft Dyck, eine Jahrrente von 28,000 Gulden rheinisch, d. i. 59,259 Fr. 67 Cent.; mithin 9,699 Fr. 74 Cent. an jahrlichen Einkunsten mehr, als er selbst, und zwar für seinen Gesammtverlust verlangt hatte. — Er hatte aber in seine Berlustzechnung ausgenommen: 1) an Droits de souverainete in der Herrschaft Dyck 26,156 Fr. 80 Cent., worunter ein mit Dyck in Verbindung nicht gestandener Antheil an dem jährslichen Ertrag des kaiserswerther Rheinzolles mit ungefahr 850 Kthlr. (halben Kronthalern) begriffen war; 2) an Einstinsten aus der vormals unter Kurcoln landsassigen, zu Dyck nicht gehdrenden Perrschaft Alfter dei Bann, 3,368 Fr. 13 C.; in Summe 29,524 Fr. 93 C. — Sonach bestand der selbst angegebene Berlust an jährlichen Einkunsten in Dyck

Si d'une part, donc, la position des deux branches de Salm-Bedbourg et de Salm-Dyck étaient les mêmes en 1803, si de l'autre la médiatisation de la principauté de Krautheim a retablie de nouveau la parfaite similitude, en reduisant cette branche, comme celle de Dyck, à la simple jouissance du revenu des ses biens-fonds et de ces droits féodaux; quels sont donc leurs droits aujourd'hui, où la sagesse et la justice entreprennent la réconstruction d'un édifice 'social en Allemagne, où les provinces arrachées à leur patrie lui sont restituées, et où tous les actes d'une puissance et d'une oppression étrangère ont cessé d'exister?

Le soussigné ne croit pas que la réponse puisse être douteuse. — Chacune de ces branches doit rentrer dans l'exercice des droits que la constitution germanique accordera aux familles qui ont été la victime des circonstances; l'une dans ses nouvelles possessions à Krautheim, et l'autre dans ses antiques possessions à Dyck, puisqu'elle n'a jamais obtenu ni indemnité pécuniaire, ni d'autre territoire en remplacement de celui-là.

L'expérience a prouvé, en outre, que le soussigné n'eut pas mieux réussi à garantir une existence politique, quand bien même le sort l'eût transplanté dans quelqu' autre coin de l'Allemagne.— Il est aujourd'hui assez indifférent à la Prusse, que le Comté de Dyck soit situé entre Düsseldorf et

aus solchen Gerechtsamen, welche bie Franzosen Droits feodaux nannten, in mehr nicht als 20,034 Fr. 52 C. Da nun ber Reichsbeputations - hauptschluß für Berlust an Feu bal Einkunften in Dyc, eine Jahrrente von 69,259 Fr. 26 C. gab, so wurden 39,224 Fr. 67 C. an jahrlichen Einkunften, b. h. nahe an zwei Drittheile mehr gegeben, als für Feubal-Rechte in Dyc war verlangt worden. — Aus vielen, eine Probe politischer Rechenkunst bamaliger Beit! Anm. b. D.

Aix-la-Chapelle ou entre Düsseldorf et Münster. Sa surface et sa population sont trop insignifiantes pour rien changer aux calculs politiques; il réclame une justice commune à tous les points du territoire germanique, et il se félicite d'avoir à la réclamer près du Ministère prussien, puisq'il est assuré de trouver près de lui appui et protection, et que la rédaction même du §. 69 de ses propositions 1) leverait déjà tous les doutes, s'il en pouvait exister.

Le soussigné se resumera donc, et aura l'hon-

neur d'exposer:

1) que toutes les époques de la longue humiliation de l'Allemagne sont aujourd'hui parfaitement indifférentes; chacune d'elles a été sanctionnée par des traités ou des garanties qui ont cessé d'exister; l'une n'est pas plus sacré, que l'autre. Les injustices de 1803 sont aussi injustes que celles de 1806, et une population de deux millions d'Allemands, sacrificée en 1803, a recouvré aujourd'hui les mêmes droits que ceux de leurs autres concitoyens.

2) Qu'il a démontré, qu'il n'a jamais cédé son Comté de Dyck, ni reçu d'autre indemnité quelconque, que celle pour la suppression de ses droits féodaux (qui seront à jamais impossibles à rétablir

an-delà du Rhin).

- 3) Que ce serait une véritable injustice que de soutenir, que pour n'avoir pas obtenu en 1803 une indemnité territoriale et complète, et pour avoir fait enfin des 1803 les mêmes pertes que celles devenues générales en 1806, il n'a pas les mêmes droits à la justice, qui renaît en Allemagne.
  - 1) Diemit ift gemeint, §. 69 (nebft ben bazu gehbrenben §§. 70 75) bes auf bem wiener Congres von preufischer Seite, im Februar 1815 übergebenen Entwurfe einer Berfaffung bes zu errichtenben teutschen Staatenbunbes; oben Bb. II, C. 40 41.

Les victimes de l'acte du 12 juillet 1806 étaient aussi perdues, sans les grands évènemens de 1814. Chacune d'elles avait été forcée de capituler le mieux possible avec la nécessité. Mais cette soumission, cette résignation de la faiblesse, que celle à la force, n'est pas une renonciation à des droits sacrés, contre lesquels il n'existe point de préscription légitime.

- 4) Que si donc l'époque de 1806 est plus célèbre qu'une autre par le grand nombre des médiatisations qui y ont eu lieu, il y en a eu néanmoins d'antérieures, et de postérieures, et que par consequent la dénomination de Mittelbar gewordene chemalige Reichestande doit s'appliquer à toutes les classes, sans distinction de date.
- 5) Que la question se réduit à savoir, si le soussigné a reçu un équivalent pour la perte de son existence politique; et il a prouvé clairement et peremptoirement que non.
- 6) Enfin qu'il s'est reservé ses droits avant que le sort de la rive gauche du Rhin ne fût fixé; que personne n'a fait alors la plus légère objection à sa demande, et qu' aujourd'hui, où Sa Majesté le Roi de Prusse, le protecteur de tant de familles opprimées, peut seul prononcer sur cette question, le soussigné la regarde, avec d'autant plus de confiance, comme décidé à sa faveur, que lui seul est sur toute la rive gauche du Rhin dans cette position unique et particulière, et qu'aucune considération quelconque de politique ou d'administration ne peut fournir la plus légère sobjection contre la réintégration d'un territoire aussi peu étendu que celui de Dyck.

Vienne, le - - 1815. (Signé) Joseph comte de Salm-Reifferscheid-Dyck.

### Erlauternbe Radidrift.

Dhne hinzutommende genealogische, geschichtliche und fatistische Erläuterung, möchte vorstehende Reclamation taum sich beurtheilen laffen. Eine solche Erläuterung wird aber zugleich ein allgemeineres Interesse haben, weil die verwandtschaftlichen und Besitverhältnisse der beiden fürflichen Gesammthäuser Salm, zumal in ihrem Zusammenhang, wenig befannt sind.

1.

Berwandtschaftliche und Befigverhältniffe ber beiben fürftlichen Gefammthäufer Galm.

Schon in dem zehnten Jahrhundert bestanben, unter bem Ramen Salm, zwei Grafschaften,

Die obere Graffchaft Salm, in ben Bogefen, fpaters bin zu bem ober rheinischen Rreis geborent,

bie niedere Grafschaft Salm, in ben Arbennen, in ber Folge ein Theil bes burgunbischen Kreises.

Beibe Graffchaften besag, in ber ersten Salfte bes eilften Jahrhunderts, Graf Theodorich von Salm.

Diefer hinterließ zwei Gohne, welche zwei Linien

ftifteten.

1) Der ältere, heinrich, erhielt bie Grafschaft Dber. Salm. Er starb im Jahr 1049. 3wei seiner Rachtommen, die Brüder Simon und Johann, theilten bie Grafschaft Ober. Salm unter sich.

Die eine Sälfte fam im Jahr 1597, ale bie Linie bes Grafen Simon im Mannstamm erloschen mar, burch Bermählung ber salmischen Erbtochter Christine, an bas haus Baubemont, nachher Lothringen genannt 1).

1) Chevertrag zwischen bem Prinzen Franz von Lothringen, Grafen von Raubemont, Sohn Carle III. herzogs von Lothringen, und Christine, Aochter bes Grafen Paul von Salm, von 1597; in Calmet's histoire de Lorraine, T. III. prouves, p. 855 — 859.

Die andere Saffte gelangte im Jahr 1475, ale bie Linie bes Grafen Johann im Mannstamme erlofchen mar, an bie Schwester bes Grafen Jacob, bie Grafin Johannetta. Diefe, welche fich im Jahr 1469 mit bem Bilbund Rheingrafen Johann V. vermählt hatte, brachte jene Hälfte an bas milde uud rheingräfliche Saus. In bemselben bestehen jett bie fürstlichen Linien Salms Salm, Salm-Ryrburg und Salm. horftmar. Die lette ward im Sahr 1817 in den preuffischen Fürstenftand erhoben, nachdem fie bis dahin ben Titel Wilds und Rheins graf, Graf zu Calm, geführt hatte. Die Linie Salm-Salm erhielt im Jahr 1739, diejenige von Salm-Ryrburg im Jahr 1742, die teutsche Reichsfürstenwürde; eine andere Linie, welche schon im Jahr 1623 in den Reichsfürftenftand mar erhoben worden 1) erlofd, im Mannftamm, in bem Jahr 1738.

II) Theoborichs jüngerer Sohn, Carl, erhielt bie Grafschaft Rieber : Salm 2). Er starb 1050. Sein Mannstamm erlosch um bas Jahr 1413, mit bem Grafen Heinrich VI.

Dieser hatte, in einem jest bei ber Familie nirgend mehr aufzusindenden Testament, seinen cognatischen Berswandten Johann VI., herrn zu Reifferscheid, Dyck und Alfter, zum Universal-Erben eingesett; ber Grad ber Berwandtschaft zwischen beiden, ist nicht bekannt. Rach eingetretener Erbsolge, nahm Johann VI., wie sein Erbslasser und Borfahr in der Grasschaft Nieder Salm, ben Namen Graf von Salm für sich und seine Nachkommen

<sup>1)</sup> Das Diplom fieht in Eunig's Reiche-Archiv, Part. spec., Contin. II, S. 449.

<sup>2)</sup> Die Burg Salm und die Caffellanei Salm, waren in bem 13. und 14. Jahrhundert graflich : lurenburgifches Lehn. urfunden von 1248 und 1314, in bunig's Reiche-Archiv, Th. 11. S. 978.

an 1). Er verband hiemit feinen eigenen Familien- Litel,

Derr ju Reifferscheib.

Das Successionerecht bieses Johann, herrn von Reif. fericheib., war bestritten worden, von bem Raugrafen Dtto, herrn von Alten . und Reuen . Beimburg 2), bem Gemahl ber Tochter bes oben genannten Grafen Deinriche VI. von Riebet . Salm, Maria, welche finberlos por ihrem Bater gestorben war. Allein burch eine an Eurenburg am 6. Kebr. 1455, von hiezu ernannten beranglich burgundischen Commissarien gesprochene richterliche Senteng b, warb ber Raugraf Engelbert, welcher für feinen Bater Otto, und zugleich für fich und feine Britber und Schwestern, ale Bellagter aufgetreten mar, verurtheilt, die gange Grafichaft Rieber . Salm an Johann Berrn von Reifferscheib ("au diet Seigneur de Reifferscheid, demandeur, comme héritier du dict défunt Comte Henri de Salme en Ardenne"), nebst allen feit angefangenem Rechtftreit barans gezogenen Rubungen, herandzugeben. Es wurden auch, zwei Tage toater, beghalb gerichtliche Executoriales erlaffen.

Die herrschaft Dyck hatte bes oben genannten Johann VI. herrn von Reifferscheib Bater, Johann V. herr von Reifferscheib, welcher im Jahr 1377 seinem Bater heinrich II. succedirt war, burch Bermählung mit der einzigen Erbtochter Courabs herrn von ber Dyck, Richarda, erworben.

Raifer Ferdinand II. verlieh, im Jahr 1628, bem Grafen Werner zu Salm, Herrn zu Reifferscheib, und beffen Rachsommen, bas Pradicat hoch gebohren, wel-

- 1) In einer Urtunbe von 1428, heißt er noch bloß Johann Derr gu Reiffericheib, in Rremer's atab. Beitragen gur gulich : unb bergifchen Gefchichte, Bb. II. 6. 172.
- 2) In einer Abschrift bet Executoriales vom 8. gebr. 1455, heißt er: Seigneur de Nawen et Altenbomberg.
- 5) In Bortholet histoire de Luxembourg, T. VIII, preuves, p. 84, verglichen mit T. VII, p. 210 et 211.

ches ihnen aus ber Reichscanzlei und von allen andern Behörben zu geben fen; aus der Reichscanzlei solle gesichrieben werden: "Den hochgebohrnen Unfern und "des Reichs alten Grafen und Gräfinnen zu Salm, her, "ren zu Reiffenscheid." Carl VI. im Jahr 1713 bestätigte bieses, und erstreckte solches auf das ganze haus Salmen Reifferscheid.).

Das haus Salm-Reifferscheib theilte fich im Jahr 1639, nach bem Tobe bes Altgrafen Ernft Friedrich, burch beffen zwei Sohne in zwei Linien; in

bie falm reifferscheibische, und bie falm reifferscheibebydische.

In beiden Linien ist der Titel Alt-Graf und Alts Grafin gewöhnlich. Die fürstlichen Mitglieder führen jest den Titel Fürst und Alt-Graf. Früher nannten sie sich, wie in dem angeführten kaiserlichen Diplom von 1628, alter Graf und alte Gräfin 2).

Die erste Linie, oder Salm-Reifferscheib im ensgern Sinn, besteht jest in brei Unterlinien, welche brei Söhne bes im Jahr 1744 gestorbenen Alt-Grafen Franz Wilhelm fiifteten:

- 1) Salm-Reifferscheib-Krautheim, bis 1803 Salm-Reifferscheid-Bedbur genannt, welche im Jahr 1804 von Kaiser Franz II. für ben jedesmaligen Erfiges bohrnen in den Reichssürstenstand erhoben ward;
- 2) Salm-Reifferscheid-hainspach, welche bie grafiche Burbe führt;
- 3) Salm-Reifferscheib, ober jüngerer Aft, welche im Jahr 1790 von Kaiser Leopold II. in ben Reichs-Fürsstenstand erhoben ward.

Die zweite Linie, ober Galm . Reifferscheid. Dyd, marb im Sahr 1816 für ben Mann. und Beiber.

- 1) Urfunden vor 1628 und 1713, in Eunig's Reichs-Archiv, Spicil. sec., Ah. II, S. 978—981.
- 2) So noch in einer Urfunbe von 1781.

stamm in ben preuffischen Fürstenstand erhoben. Sie besteht jest aus

- 1) dem herrn Fürsten und Alt-Grafen Joseph Frang, bem Besther von Dyd, welcher dermal ohne Nachkommen ift; und
- 2) aus beffen Bruber, bem herrn Fürsten und Alts Grafen Frang Joseph, welcher zwei Cohne hat.

Demnach

bestehen jest zwei Gesammthäuser Salm; bas wilde und rheingräfliche, und das reifferscheibische.

Das erfte war ehehin Besiger einer Salfte ber Grafs schaft Dber-Salm, es besteht aus ben Linien Salms Salm, Salms Ryrburg, und Salm Dorstmar.

Das andere war ehehin Besiger ber Grafschaft Rieder- Salm, und wird nun Salm-Reifferscheid (Alt-Grafen zu Salm-Reifferscheid) genannt; es besteht aus zwei Hauptlinien, Salm-Reifferscheid und Salm-Reifferscheid-Opd.

Beibe Gesammthäuser Salm führen ben Namen Salm; boch nicht als Zweige eines hauses, sondern bas erfte von der obern, das andere von der untern Grafschaft Salm. Beide führen das Wappenzeichen der alten Grafen von Salm, zwei in die höhe gerichtete, einander den Rücken zukehrende, auswärts getrümmte, Alberne Salme in rothem Feld, zwischen vier lothringisschen Kreuzen.

Eine agnatische Bermanbtichaft biefer zwei Saufer, läßt fich nicht nachweisen; bas erfte ftammt aus bem wilds und rheingräflichen Saufe, bas andere ans bem Saufe ber Serren ober Dungften von Reifferscheib.

Auch bestand zwischen beiben, zu irgend einer Zeit, weber gemeinschaftliche Familien-Fibeicommis. Berbindung noch wechselseitiges Successionerecht.

Beibe Gesammthäuser waren jur Zeit bes teutschen Reichs reich sunmittelbar begütert, und reichsftans bifch.

bifch. Die Reichsstanbschaft bes zweiten, baftete auf - ber Grafichaft Reifferscheib, welche bie Linie Salme. Reifferscheid. Bedbur (jest Salm = Reifferscheid - Rrautheim genannt) besaß; sie warb baher von biefer Linie ausschlieffend ausgeübt. Die Modial-Grafichaft Reifferscheib in ber Giffel gehörte zu ber westphälischen Grafencurie und an bem furrheinischen Rreis. Gie ift in ber Reichsmatris tel mit einem Matricular Unfchlag angefest, ftellte aber tein Reiche . Contingent und bezahlte feine Römermonate. weil theils Rurcoln theils Burgund fie, wiewohl sine onere, erimirt hatten; wohl aber entrichtete fie Rammerziele. Ernft Balentin, Graf ju Salm und Reifferscheid, unterschrieb ben Reichsabschied von 1654 wegen Reifferscheib.

Jest find beibe Befammthäuser Salm ftanbes. herrlich, im Ginn ber teutschen Bunbes : Acte.

Me brei Linien bes erften, find ftanbesherrlich begütert, in ber preuffischen Proving Beftphalen.

Bon bem zweiten oder Galm - Reifferscheid, ift

A) bis jest bloß eine von ben brei Unterlinien ber erften Sauptlinie, nämlich

a) Salm=Reifferscheib. Rrautheim, ftanbes. herrlich begütert, an der Jart in Franken, theils in bem Großherzogthum Baben, theils in bem Ronigreich Birtemberg. Für ben Berluft ber reicheftanbischen Grafschaft Reifferscheid, mard fie in dem Reichsteputations. Sauptschluß, S. 3, entschädigt mit bem mainzischen Umt Rrautheim und einer Rente von 32,000 Gulben auf bie an ben Kürsten von Leiningen gefommene Abtei Amorbach, für welche Leiningen bieselbe im Jahr 1803 mit ber Propftei Gerlachsheim und bem vormals wirzburgi. ichen Umt Gründfeld abgefunden hat; boch ward im Jahr 1804 statt bes zu Diesem Umt gehörigen Dorfes Distelhaufen, bas Dorf Dappenhausen nebft ber Gemartung Schonfeld abgetreten. 20 IX. 28b.

- b) Die zweite Unterlinie, Grafen von Salm-Reifferscheib-hainspach, besitt die herrschaft hainspach in Bohmen, und war nicht reichsunmittelbar begütert.
- o) Die britte Unterlinie, die fürstliche von Salms Reifferscheid, oder jüngerer Aft, in Mahren und Destreich begütert, besaß die auf die Zeit der französischen Occupation, die Grafichaft Rieder-Salm, in den Ardennen, im Derzogthum Luxemburg. Für deren Berlust ward sie in dem Reichsbeputations-Hauptschluß, S. 3, entschädigt mit einer Rente von 12,000 Gulden auf die an Wirtemberg gekommene ehemalige Abtei Schönthal.
  - B) Bon ber andern Sauptlinie bes Saufes Salms Reifferscheid, von ber Linte Salm. Reifferscheid. Dud, besitt bermal
  - 1) ber Fürst und Alt. Graf Jofeph Franz, auf ber linten Rheinseite, bas Schloft Dyd nebst Zugehör, und einzelne Grundstide in ber unweit besselben gelegenen Feldmart bes Dorfes Gustorf; besgleichen die vormals kurcolnischen Unterherrschaften Alfter und Hadenbroich; auf ber rechten Rheinseite, bas Gut Namersborf, Bonn gesgenüber, bieses durch Kauf seit 1807.
- 2) Der Fürst und Alt-Graf Franz Joseph, Brubet bes oben genannten fürsten Joseph Franz, wollte seine'
  Behauptung ber Stanbesherrlichkeit in bem KönigreichBirtemberg auf seinen Besit ber vormals reichsständischen (Abtei, nachher) Herrschaft Bainbt gründen, und beshalb an ben stuttgarter Berhandlungen über ben Rechtszustandber Stanbesherren Theil nehmen. Laut bes Eingangs bes 2. Berhandlungs - Protocolls, ward er hiezu nicht geeignet gesunden, weil Bainbt baburch, daß es von dem Grafen Aspremont Lynden, bem es der R. D. Hanptschluß von 1803 als Entschädigung zugetheilt hatte, an Privatbersonen (ulmer Rauslente) war veräußert worden, die kandesherrlichen Gerechtsame verloren hatte, ehe es der Fürst von Salm Reissersched. Dyck, im Rosember 1817, von

jenen Privatpersonen durch Rauf erwarb. — 3war hatte ber Fürst überdieß, durch Vergleich mit dem Grafen von Sternberg ein Miteigenthumsrecht an den vormals reichesständischen Herrschaften Schuffenried und Beissenau in Wirtemberg erworben, aber nur auf so lang, bis der genannte Graf das Pfandcapital von 60,000 Gulden zurückgezahlt haben würde. Dieses ist geschehen; daher kann von ihm auch hierauf, ein Anspruch auf Standesherrlichteit in Wirtemberg, fernerhin nicht gegründet werden.

2.

### Bereinigung ber Reichsherrschaft Dyd mit Frankreich.

Der Erstgeborne ber Linie Salma Reifferscheibs Dyd besaß zur Zeit bes teutschen Reichs, die reichsunmitztelbare (zu Reichs und Kreisstandschaft nicht, wohl aber zu Ausübung ber teutschen Landeshoheit berechtigende, zu ber Reichsritterschaft nicht gehörende) Allodials herrschaft Dyd, nebst dem dydischen Untheil an den daran stoffenden sogenannten Gräflichen Land, auf der linten Rheinseite, beide ungefähr eine halbe Meile von der Stadt Reuß.

Die herr schaft Dyd bilbete ein geschlossenes, zum Theil burch Grenzsteine, eine Landwehr und den Erffluß vermarktes Ganzes, gegen 10,000 colnische Morgen oder 2 Quadrat - Meilen groß, 17,350 jener Morgen auf eine Q. M. gerechnet. Darin befanden sich, mit einer Bevölsterung von ungefähr 3000 Einwohnern, bas Schloß Dyd, zwei Pfarrdörfer (Bedburdyd und hemmerden), acht andere Dörfer, zehn Meierhöfe, zwei Windmühlen, ein Mannskofter zu St. Nicolas, mit Ponitenten, b. h. von der dritten Classe des heiligen Franciscus.

Das fogenannte Grafliche Land, mit ungefähr 7000 Einwohnern, bilbete im Ganzen einen Flächeninhalt von bedeutend mehr als 10,000 coinischen Morgen, mitfin

nahe an eine Quabratmeile. Es war tein völlig geschloffenes Ganzes, sondern ein Theil desselben, der Dingkuhl
Fürth, lag getrennt von dem übrigen Theil durch einen
schmalen Strich der Teutschordens herrschaft Elsen. Es
befanden sich darin: sieben Pfarrdörfer (Glehn, Capellen, Gilverath, Büttgen, Rleinenbroich, Elsgen und Grefrath),
menn herrschaften, d. h. Gemeinheiten, bestehend aus mehreren zerstreut liegenden Banerhösen und Wohngebäuden,
sechs Weiler, zehn Meierhöse, eine Wassermühle und zwei Windwühlen. In diesem Gräslichen Land bestand eine Art
von Condominat zwischen Kurcoln und dem altgräslichen
hause.

Die herrschaft Dyd gerieth, mahrend bes Reichsfriegs mit Frankreich, im Jahr 1794 in feinbliche Besignahme. Mit ben übrigen zu Teutschland gehörigen Landesbezirken auf jener Rheinseite, ward sie, im Jahr 1801, burch den läneviller Frieden an Frankreich abgetreten. Bei der Berseinigung mit Frankreich, ward sie ein Bestandtheil des Roerdepartements, in welchem sie zu vier verschiedenen Cantonen vertheilt war, zu den Cantonen Reuß, Reersen, Elsen und Obenkirchen.

Der herr Alt- Graf, jest Kürft, Joseph Franz von Salm-Reifferscheib-Dyd hatte die Borsicht gebraucht, bei bem Borruden der französischen heere im Jahr 1794, und nachher, nicht auszuwandern, sondern seinen Wohnste forts während auf dem Schloß Dyd zu behalten. Dieses, und daß er durch Stellung eines Reichscontingentes nicht Theil an dem Reichstrieg wider Frankreich genommen, hatte str ihn den Bortheil, daß seine Domainen nicht für französisches Rationalgut erklärt, sondern ihm gelassen wurden, daß man ihm das französische Bürgerrecht bewilligte, daß er im Jahr 1805 sogar Mitglied des gesetzgebenden Körspers, in demselben Jahr zum Canzler der vierten Cohorte der Ehren-Legion, und im Jahr 1809 zum Comto de l'Ampire franzais ernaunt ward.

Dagegen konnte er nicht verhindern, daß die französische Regierung ihm alle Regierungsrochte, und alle sogenannten droits seigneuriaux et kedaux, desgleichen alle mit diesen beiden Arten von Gerechtsamen verbundenen Einkunfte, mithin alle Gute, Grunds oder Patrimonial herrlichkeit und Lehngerechtsame, nebst den Zehnten und Patronatrechten, entzog, ohne Entschädigung dafür zu geben.

3.

Entichabigung für den dem Saufe Galm. Dyd hieburch jugefügten Berluft.

Wegen dieses Berlustes, forberte ber Herr Alt. Graf bei ber ausserrdentlichen Reichsbeputation zu Regensburg Entschädigung, in einer Borstellung vom 17ten Sept. 1802, welche in den Beilagen zu den Protocollen der ausserordentlichen Reichsbeputation Bd. I. (Regensb. 1803. 4.), S. 235 f. abgedruckt ist. Darin stellte er vor: seine Linie habe

"zwar nie Sit und Stimme auf dem Reichstage, "noch in einem der reichsgräslichen Collegien gehabt. "Allein es lasse sich sowohl durch die Notorietät "als durch die eclatantesten Anerkenntnisse souve "rainer Mächte und hoher Reichstände beweisen, "daß Dyd von jeher ein unmittelbares Reichsge"biet gewesen sey, worin die Reichsgrafen von "Salm nur Se. Kaiserliche Majestät und das "Reich als ihren Oberherrn erkannt, und die Kan"beshoheit ihrem ganzen Umfange nach auszuüben "gehabt hätten."

Er berechnete, in einem bei ber Reichsbeputation übergebenen Tableau des portes, ben erlittenen jahrlichen Berluft an "Hoheits- und Feudal-Rechten und andern" auf 49,559 Franken 52 Cent. Für biefen Berluft, warb in bem Reichsbeputations. Hauptschluß von 1803, S. 3, (vergl. mit S. 27 u. 39), Entschädigung gegeben, mit folgenden Worten:

"Der Graf von Reifferscheid Dyd erhält, für bie "Feubal Rechte seiner Grafschaft eine immer-"währende Rente von 28,000 Gulden (59,259 Fran-"ten 26 Cent.) auf die Besitzungen der frankfurter "Capitel 1)."

Bwischen bem herrn Alt. Grafen, jett Kürsten von Salm. Dyd und ber Stadt Frankfurt, kam hierauf am 15. Oct. 1805 eine Uebereinkunft zu Stande, vermöge welcher die Stadt eine Capital Summe von 500,000 Gulben als gänzliche Absindung für fünf Sechstheile (23,333 fl. 20 fr.) der Jahrrente von  $\frac{28}{m}$ fl. entrichtete, und das übrige Sechstheil mit 4,666 fl. 40 fr. auf den Ertrag des Rheinsschiffschrt. Octroi, in Gemäßheit des Reichsdeputationss Hauptschlusses, S. 27 u. 39, übertragen ward.

#### 4.

Dyd's Wiebervereinigung mit Teutschland, und Berhanblungen auf dem wiener Congress.

Als durch den parifer Frieden vom 30. Mai 1814, der Landesbezirk, worin die ehemalige teutsche Reichsherrsschaft Dyck gelegen ist, an Teutschland zurückgegeben war, und der wiener Congress auch über diesen Bezirk zu versstägen hatte, wendete sich der jetige Fürst Joseph Franz von Salms Reisferscheids Dyck auf dem Congress an das anfangs daselbst für die teutschen Angelegenheiten, aus Bevollmächtigten der Höse von Wien, Berlin, Baiern,

1) Subfibiarisch warb biese Rente auf ben Ertrag bes Rheinschifffahm: Octroi angewiesen, in ben anges. 35. 27 u. 39 bes R. D. D. G.

Dannover und Mirtemberg gebildete Comité, in einer Rote vom .. Nov. 1814. Darin stellte derselbe seine Lage vor, und bat, bei Austheilung der verschiedenen Länder auf der linken Rheinseite zu berücksichtigen, daß die salmbydische Linie für ihre politische, reichsunmittel, bare Existenz in dem teutschen Reich, nicht entschädigt worden, und daher auf Wiederherstellung ihrer früheren Berhältnisse zu rechnen besugt sey.

In einer zweiten Rote vom .... 1815, welche an die Königlich-preussische Congreß-Gesandtschaft gerichtet war, setzte der Fürst und Alt-Graf, aussührlicher als in der vorhin gedachten, alle Gründe für den in der ersten Rote gemachten Antrag aus einander. Er suchte durch den Reichsbeputations-Hauptschluß selbst darzuthun, daß die ihm daselbst angewiesene Entschädigung sich nur auf den Berlust der Feudal-Einfünste beschränke, mithin auf den Berlust seiner politischen Eristenz keine Beziehung haben könne.

In der oben abgedruckten dritten Rote, vom .... 1815, der Königlich = preuffischen Congreß = Gesandtschaft Abergeben, empfahl der Fürst und Alts Graf seine Angeslegenheit nochmal der Gerechtigkeit und Großmuth St. Majestät des Königs.

Der wiener Congres überging bas salmebycische Gesuch mit Stillschweigen. Er übertrug, in der Schluß- Acte vom 9. Juni 1815, den Landesbezirk, worin das Schloß Dyd nehlt Zugehör gelegen ist, mit aller Souvespainität und Proprietät an die Krone Preussen. Seit dem hat der Herr Fürst und Alte Graf Joseph Franz bei der preussischen Rezierung mehrsach darauf angetragen, das ihm, sowohl für seine Person als auch für Dyck, wesnigstend eine Art von fandes herrlich em Rechtszustand bewilligt werde, er hat aber, meines Wissens, diesen Wunsch bis jest nicht erreicht.

## Protestation

bes Erbgrafen Alexis von Bentheim. Steinfurt, wider die durch die Congreß-Acte verfügte Unterordnung seines Hauses und deffen Besitzungen unter Preussen, und wider den 14. Artitel der teutschen Bundes-Acte; datirt Bien, am
11. Juni 1815.

Rach der für Teutschland verfaßten neuen Constitutionsacte vereinbaren sich vormalige teutsche Reichstände als Bundes Staaten über Eigenthum und Rechte Dritter, wie zur Zeit der französischen Vereinigung der Rheinbumdesglieder zu disponiren, und um diesen angeblichen Rechtszustund bleibend gleichförmig zu machen, soll die Königlichdaterische Verordnung vom Jahr 1807 eine Folge des Rheindnudes, jedoch bei weiten härter wie jene pariser Usurpation, als Basis und Norm unterlegt werden, welches einstendtend keinen Rechtszustand vielmehr eine neue Gewaltsthat auf das schrecklichste gegen ihre sonstigen Reichsmidsstände seltsest.

Wenn die Minister am Congreß — unter benen eistige die Antrage jener Stände, wosür öffentlich ber Dank dargebracht wird, für rechtlich begründet erkannten, den noch den Art. 14 der Constitutionsacte für die von affin patvrischer Souverainität bestreiten Stände des nötblichen Teutschlands in Westphalen anwendbar halten möchten, so würde für dieselben, wie in mehreren Noten unter Ansichten rung der im Plan pour la reconstruction de la Prusse enthaltenen Grundsätze gezeigt worden, eine neue Unterziechung herbeigesührt, und dem Unterzeichneten die Pflicht auferlegt, im Angesichte von ganz Europa, wie hierdurch für diesen Fall geschieht, mit Bezug auf die von ihm und

feinen Mitständen in Westphalen am Congres eingereichte Rote vom 5. dieses für! dieselben, für sein haus, Rache tommen und Unterthanen gegen jede usurpirte Gewalt und ihre Folgen seierlichst zu protestiren und alle Rechte zw verwahren. Wien, am 11. Jun. 1815.

Unterz. Alexis Erbgraf zu Bentheim.

#### 14.

Graflich Bentheim = Steinfurtische Wieder | holung einer früheren Protestation, wider die von dem graflichen Hause Bentheim Tecklendurg im Jahr 1729 geschehene Abtretung seiner Rechte auf die Grafschaften Tecklendurg und Lingen; datirt Wien, am 4. Dec. 1814. Mit einer Beilage und einer Nachschrift des Herausgebers.

Seiner Majestät bem Rönige von Preuffen wurben, von Seiten bes gräflichen Saufes Bentheim- Tedlens burg. Rheba, bie Rechte auf bie Graffchaften Tedlens burg und Lingen abgetreten 1).

Gegen Diefe Abtretung protestirte bas grafliche Saus: Bentheim2), und reservirte sich alle Rechte; weshalb

- 1) Durch einen Bertrag pehft einem Separat-Artikel, geschlofs fen zu Berlin am 20. und zu Rheba am 20. Aug. 1729, zwischen König Friedrich Wilhelm I. und bem Grafen Wos riz Casimir von Bentheim-hohentimburg. Bestätigt warb biefer Bertrag vom Kaifer Carl VI. am 9. Ianner 1730. Anmerk. b. Berausg.
- 2) Die Protestation geschab, in ber Beilage, von bem im Jahr 1803 verstorbenen Grafen Friedrich Garl von Bents beim Bentheim, mit welchem die bentheimsbentheimis sche Linie erlosch. Der oben unterzeichnete herr Erbgraf Aleris ift von ber bentheim fteinfurter Linie.

diefet hand bem Reichsobephanpte feine an die gedachten. Graffchaften habenden gerechten Insprüche vortrug, wie die abschriftlich anliegende Borstell ung ausführlich bar-

In ber gegenwärtigen Lage, wo in hinsicht ber Lanber neue Bestimmungen erfolgen, findet ber Unterzeichnete nothig, ben Inhalt jener Borstellung zur Conservation

ber Gerechtsame seines Saufes ju wiederholen.

Geftütt auf die Gerechtigkeiteliebe der allerhöchsten Machte, barf der Unterzeichnete gegründet hoffen, daß bierant bei der Regulirung der teutschen Angelegenheiten Midlicht genommen, und den Gerechtsamen seines Saufes wicht zu nahe getreten werde.

Bien, am 4. Dec. 1814.

Aleris Erbgraf ju Bentheim.

## Beilage zu vorstehenber Protestation.

Allerburchlauchtigster, Großmächtigster und Unüberwindlichster Römischer Raiser, auch in Germanien und zu Jerusalem König!

Miergnabigfter Raifer, Ronig und herr herr!

Euer Raiserliche Mojestät, geruhen Allergnädigt, mir in Merhöchten Milven gu verstatten, das det gegenwartiger Zeit amb Umftänden, die, mir an die, in den Riesderrheinischemestphälischen Kreis belegene freie und Allodial-Grafschaft Teckenburg und derselben Zubehöe zustehenden Gesechtsamen hiedurch in der allertiefsten Unterthänigkeit Middlich vorstellen möge.

Es ist nemlich eine in ber Reichs-Historie fündige Sach, wasmassen in dem Sechzehnhunderten Saculo, ohngefahr in dem Jahr 1555, nach Absterben des lettern Grafen was Teckenburg Namens Conrad diese Grafschaft, und derselben Zubehör durch bessen einzige an den Grafen

Everwinzu Bentheim verheirathet gewesene Gräfin Tochter Anne an das gräfliche haus Bentheim gesommen sepe, allers massen jest gedachten Grafen Everwin einziger Sohn Arsnold Graf zu Bentheim nicht allein die Grafschaft Teckslen burg in Eigenthum besessen, sondern auch darüber unter seine Söhne laut des quoad clausulas concorsontes sub n. 1 allerunterthänigst angebogener testamenstarischen Extract disponirt, und selbige seinem zweiten Sohn Ramens Adolph zugedacht, dieser auch ausweise des in Abschrift Num. 2 beigelegten Bergleichs-Reces solche für sein Kinds-Theil angenommen hat.

Indeffen haben fich mit dieser Grafschaft und benent bazu gehörigen Gutern zwei besondere, wiewohl genuge fam bekannte, fatale Bufalle ergeben.

Deren einer hat ben vorberührten Grafen Conrab von Tecklenburg getroffen: biefer marb bei Zeiten Gr. Raiferl. Daj. Carle bes Fünften Glormurbigfter Gebacht niß nicht nur in Argwohn gezogen und beschuldiget, als wenn er fich in bem befannten schmalcalbischen Bund eingelaffen hatte, fondern auch ohne vorgangige beffen grunde liche Untersuchung vielweniger bemfelben gestattete Defen fion ben 24. Jan. 1547 gang unversehens feindlich übers zogen und burch faiferliche Commiffarien aufgeforbert, fich mit feinen ganden zu übergeben. Auch dahin angeftrenget. fich babin zu verbinden, daß bei Gr. Raiferl. Majeftat er um Berzeihung allerunterthänigst nachsuchen, sodann eine Summe von 15000 Joachime-Thaler in drei Termis nen gahlen, und bis folches geschehen bas Schlof und bie Stadt Lingen ale ein Pfand übertragen follte, bagegen aber bemfelben an Seiten ber Commiffarien verfichert, bas sobald bas eingegangene murbe befolgt fenn, fo bas Schloff als bie Stadt Lingen follte wieder eingeräumt werden. Allsolcher Transaction murbe zwar von Seiten bes Grafen von Tecklenburg burch wirkliche Andzahlung ber stipulirten Summe ber Bollaug beigelegt, jebennoch bemfelben bas

sum Pfant übertragene Schloß und bie Stadt Lingen nicht restituirt, vielmehr von Maximilian von Egmond Graf zu Buren, unter bem Pratert und Bormanbt, bag von Gr. Kaiserl. Maj. ihm bes Grafen von Tecklenburg Ranber und Guter jum Lehn aufgetragen maren, nicht allein erwähntes Schloß und Stadt ben 23. Jun. 1547 mit Gewalt eingenommen, fonbern auch ber Graf Conrab und beffen ganber burch öffentlich erlaffene Danifeften mit Baffen und allerhand Reindseligkeiten bedrohet, bei melden Umftanben ber Graf von Tedlenburg gur Bortommung feines und feiner ganglichen Untergangs geaothiget, und gezwungen ward, bas Umt Lingen fammt ben Bier Rirchfpielen ober Dorfern Sppenbuhren, Rede, Mettingen und Brochterbeck bem Grafen Marmilian von Buren gu cediren, und babei neben 25 Mthlr. gu begahlen, jedennoch hiernächst wider solche ihm mit Gewalt und feindselig abgezwungene Cefion mittelft eines öffentlich ausgegebenen Manifestes protestirte, obgleich nun burch ben barauf erfolgten Paffauer Friedensschluß, ein jeglicher in basienige, was ihm mahrend biefem Rrieg entzogen, und confiscirt worden, wieder eingesetet, von dem Graf Conrad von Tedlenburg anmit feine Unschnid genugsam erwiesen, ja felbst burch bie fchmalcalbischen Bundgenoffen bezeugt murbe, bag er noch in bem Rrieg gegenwartig gewesen mare, weder einige Sulfe ober Beiftand bagu geleiftet hätte.

So konnte boch berselbe so wenig als beffen Erben aller beshalb angewandter Bemühungen auch barüber mehrmalen erhaltenen Zusage, ohnerachtet zu vorgedachtes Umt und Dörfer wieder gelangen; vielmehr wurde bei benen hiernächst in ben nun vereinigten Sieben Provinzen ente fandenen Unruhen bas Amt Lingen und gedachte vier Dörsfer von bem Fürsten von Dranien als Nachfolger bes Grafen Marmilian von Egmond zu Büren in Besit ge-

Ś

weminen, und solcher, vögleich wegen beren Restitution an das gräfliche Haus Tecklenburg, mehrere Raiserliche Borschreiben erlassen, ja selbst darüber an die ausschreibe Borschreiben erlassen, ja selbst darüber an die ausschreibenden Fürsten des Riederrheinisch Westphälischen Kreis ein Mandatum ergangen, dennoch beständig von dem Fürstlich Dranischen Haus dis auf den Tod des Königs Wilhelm von Groß-Brittanien behauptet, hiernächst aber von Gr. Königl. Maj. von Preussen mehrgedachtes Amt sammt den vier Dörfern in Possession genommen, dahin die Bemühungen verwendet daß die Grasen von Beutheim das ihnen hieran ohnstreitig zustehende Recht abstehen und überlassen möchten, auch so viel erhalten, daß von dem gräflichen Hause Bentheim Tecklenburg seines diesfallsge Gerechtsame gegen sichern demselben dafür geschehene Verssprechungen cediret und übertragen worden.

Der andere noch weit satalere Zufall hat aus einer von dem Grafen Conrad zu Tecklenburg seiner an den Grassen von Solms verheirathet gewesenen Schwester Ramens Anne versprochen, des obergählten denselben getroffenen unglücklichen Berhängnisses aber ohnabgeführt gebliebenen Aussteuer von machten Reinen Ursprung hergenommen.

Des Grafen Conrad Entel Abolph Graf zu Bentheim-Ledienburg, dem obangeführtermassen nach der väterlichen Disposition und den zwischen den gräslichen Gebrüdern eingegangenen Bergleich die Grasschaft Ledlendurg und derselben Zubehör zugefallen, ward er erst diesen Rachstandes halber gerichtlich angesprochen, und obgleich derselbe aus denen beigebrachten Rechtserheblichen Einwendungen ein vollständiges obsiegliches Urtheil erhielt, so ward dennoch ohngefähr 90 Jahr hernach am Ende vorigen Säculi bei Belegenheit, daß einer der Grasen von Solms bei dem Raiserl. Reichs Rammer Gericht zu Wehlar das Ruben mitsührte, diese bereits entschieden Sache von neuem wieder hervorgesucht und so weit getrieben, daß die Grasen von: Solms wegen allfolder Prätenston in einen sichern Theil der Grafschaft Teklendurg eingesetzt wurden, welches denn endlich zur Bordengung weiterer Irrsal Anlas gegesden, das die Grafen von Bentheim. Tecklendurg und von Solms vermittelst eines nach der besten Form Rechtens eingerichteten Bertrags sich dahin gütlich gesetzt und verdunden, das keiner sein Recht und bestenden Antheil einem Dritten, sondern einer den Audern solchen nur verstaufen, und welcher dagegen handeln würde, als seines Rechtes verlustig seyn, und als ob derselbe wirklich solches der Andern den Bertrag ohnverbrüchlich haltenden Partei übertragen und verkauft hätte, angesehen werden sollte.

Preussen von dem Grafen zu Bentheim-Zecklenburg obangeführtermassen seine an das Amt Lingen und die vier Dörfer Ippenbuhren, Recke, Mettingen und Brochterbeck habende Gerechtsame cedirt und überlassen, dahingegen befragten Grafen aller Protection und zumalen gegen die Grafen von Solms versichert wurde.

So ließe auch ber Graf von Solms wiber ben klaren Buchtab bes vorangezogenen bündigst aufgerichteten
Bertrags sich gefallen, Sr. R. M. von Preusen sein Recht
wit demjenigen was er von der Grafschaft Leckenburg in
Besit hatte, vertäuslich zu übertragen, welches von diesem
betrübten und harten Erfolg war, daß der Graf von
Bentheim-Lecklenburg nicht nur seines Rechts berandt,
sondern auch selbst aus demjenigen, was er von der ihm
von Gott und der Welt gebührende Grafschaft Lecklenburg
noch inne und im Besit hatte, auf einmal mit Gewält
entletzet wurde.

Die bei einem Raiferlichen Hochpreislichen Reichschofvath bamals biefer Sachen halber verhandelten Acta bethätigen zwaren in mehreren, bag nicht allein als folcher von dem Grafen von Solms anmassiich und bem einge-

gangenen Solemnelen Bertrags guwiber unternommener Bertauf und Uebertrag ale null und nichtig erflart, fone bern auch gegen Gr. R. D. von Preuffen Mandata auf Mandata, gestallten bie via facti und gur Ungebuhr in Befit genommene gander bem Grafen zu Bentheim- Tech lenburg wieder einzuräumen ertheilt, ja felbft ben Rieberrheinisch = Westphälischen Rreises ausschreibenben Serren Kürsten mehrmalen aufgegeben worden, ermahnte Mandata jum Bolljug ju beforbern; ba aber folches alles feine gebeihliche Wirfung nicht erreichen wollen, noch ber Graf von Bentheim-Tecklenburg noch eine mehr gunftige Beit gn warten gut gefunden, hat berfelbe fich endlich genothigt erachtet, einen andern Weg einzuschlagen, und Gr. S. M. von Preuffen fein Recht an die Graffchaft Teckten burg ju übertragen, mithin barüber ten in Abfdrift sub nr. 3 allerunterthänigst angebogenen, von 3hro Raiferl. Daj. Carl bem fechsten Glorwürdigften Undenfen allergnabigft confirmirten Bergleich 1) einzugehen.

Wenn aber Allergnädigster Raiser, König und herr! ber Graf Arnold zu Bentheim, welcher die Grafschaften Bentheim, Tecklenburg und Steinfurt zusammen besessen, ausweise bes oben sub nr. 1 allerunterthänigst angebogenen testamentarischen Ertracts verordnet und bisponiret, daß im Fall seiner drei ältesten Söhnen, denen er die Länder, Leuthe und Güter zugetheilt, ein oder mehrere im Shestand nur allein Töchter und keine Söhne ziehlen und also versterben würden, die Bentheim und Steinfurtische Töchter nach Ausweissung der zwischen Bentheim und Steinfurt gemachter Erbvereinigung auf genugsamen Bersicht ausgesteuert und obgleich Tecklenburg darinn nicht begriffen, dennoch daselbsten mit den Töchtern auch also wie mit denen zu Bentheim und Steinfurt, und nicht anders gehalten werden die Grafschaft aber (nämlich Teck

<sup>1)</sup> Ift ber oben angeführte Bertrag vom Jahr 1729. Unm. bes Gerausg.

۲

lenburg) in Mangel manulichen Stammes auf Die Gohne verfallen folle; bes bisponirenben Grafen Arnolds Gohne fobann nach Ginhalt ber väterlichen Berordnung bie Graf. schaften und gander vermög adjuncti sub nr. 2 unter fich vertheilet, mithin und badurch besagte väterliche Difpofition, gleich in bem einen, alfo in allen übrigen Puncten approbirt und angenommen haben; Sofolgt baraus biefer ohnwiedersprechliche Rechtfat, gestalten ber Graf von Rectenburg nicht berechtiget noch vermögend gewesen, bie Grafichaften Tedlenburg und bie bagu von altereber gugehörige Guter ju meinen und meines graflichen Saufes Bentheim Prajudig und Rachtheil einen Dritten gu verfaufen, cebiren ober ju übertragen, mithin basienige, mas won bemfelben vor allerunterthänigst ergähltermaßen folchen auwider vorgenommen worden, in Anfehung meiner und meines gräflichen Saufes als null nichtig, und von teinem noch bem minbeften Bestand Rechtens anzumerten seve, wo wieder keineswegs und weise weniger im Wege fteben mag, bag von Gr. Rafferl. Daj. Carl bem 6. Glorwurdigsten Undenfens der wegen bet verfauft= und äbertragenen Graffchaft Tecklenburg eingegangener sub nr. 3 Allerunterthänigft angeschloffener Bergleich allergnäbigft confirmirt und bestätigt worben, allermaffen bergleichen Confirmationes nicht nur allemablen salvo jure tertii ertheilt worben, fonbern anmit bie allergnäbigft barüber mitgetheilte Confirmation felbft und ausbrücklich mit fich führt, baß foldener Contract und Bergleich, fo meit folder einen jeben Theil bindet, fest und unverbrüchlich gehalten werben, jedoch Gr. Raiferl. Daj., bem Beiligen Reiche und fonft manniglich an feinen Rechten und Gerechtigfeiten neu ergriffen und unschädlich fenn folle.

Da aber bie bermalige Zeitumstände solcher Gestalt beschaffen sennt, bag wo meine biesfallsige Gerechtigkeiten vorzustellen, von mir verabsäumt werden sollte, ich, meine Erben und Rachkommen berenfelben für alle Zeit beraubt

und verluftig fenn barften; Ale wollen Em. R. D. mir allergnädigst erlauben, bag Allerhochst Deroselben ich bie mir und meinem Saus Bentheim an bie Graf schaft Tedlenburg und berfelben Zubehör nemlich bas Amt ober Grafichaft Lingen sammt ben Bier Dorfer Ippenbuhren, Rede, Mettingen und Brochter. bed guftehenben Rechte und Gerechtigfeiten hiermit in ber allertiefften Ernieberigung ju Fugen legen, jugleich aber allerunterthänigst auflehe, gestalten Em. R. DR. in Merhochsten Milben geruhen wollen, mich mit jest erwähnten Grafschaften und Dörfern als einem Raiserl. Reichslehen für mich und meine Nachkommen zu begnabigen und belehnen laffen, die hierunter mir und meis nem graflichen Saus wiederfahrende Allerhöchste Dilbe umb Gnabe werbe ich mit meinen Erben und Rachfolgern vermittelft Aufopferung Gut und Blut ju allen Zeiten ju bemeriren auf bas aufferfte mich angelegen fenn laffen, ber im übrigen Em. R. M. jur langft fo beglückten und glorreichften Regierung ber ftarten Dbhut Gottes, gur farmahrenden Allerhöchsten Sulden und Gnaden aber mich allerunterthänigst empfehle und mit ber Allertiefften Chr. furchtevollen Ernieberigung erfterbe.

(Das Drts unb Beit = Datum fehlt.)

Guer Raiserlichen Majestat,

2C. 2C.

Friedrich Carl Graf zu Beutheim. Aufschrift.

An

Die Romifch Raiferlich auch in Germanien und zu Berusalem Ronigliche Majestät

Allerunterthänigste Borftellung und Bitte meiner, bes Grafen Friedrich Carl zu Bentheim.

In punoto der Graffchaften Tedlenburg und Lingen, sammt beren Zubehör.

21

IX. 86.



#### Radidrift bes herausgebers.

Die reichsftanbische Graffchaft Tedlenburg.), Die Berrichaft Rheba und die herrschaft Lingen, späterhin Graffchaft benannt, waren bis gegen die Mitte bes sechnten Jahrhunderts Besithungen der Grafen von Tedslenburg.

Die herrschaft Lingen bestand ans ber Stadt Lingen und ans folgenden neun Kirchbörfern: Lengerke, Freren, Thunen, Schepen, Besten, Plantlünne, Brämsche, Boden und Bawinkel. Bermöge eines im Jahr 1515 geschlossenen Bergleichs der beiden Brüder, Grasen Otto VI. und Riscolaus von Tecklenburg, wurden solgende vier bis dahin zu der Grasschaft Tecklenburg gehörig gewesene Kirch, spiele mit Lingen vereinigt: Ibbenbüren, Mede, Wetzingen und Brochterbeck. Sie wurden späterhin die obere Grasschaft, so wie die oben genannte herrschaft die niesdere Grasschaft Lingen, benannt, und machten über den britten Theil der ganzen Grasschaft aus.

Durch ben brüberlichen Bergleich von 1515 ward felt geset, daß Graf Ricolaus die herrschaft Lingen, nebkt dem zu diesem Ende damit vereinigten vier tedlenburgischen Kirchspielen, ausschließend besten und genießen solle; jedoch sollten nach seinem Lod diese Besthungen au seinen altern Bruder, den Grasen Otto VI., ober bessen Rachtommen zurückfallen.

Bebrängt von bem Bischof Erich von Münster, trug Graf Nicolaus die herrschaft Lingen nebst ben vier tecklenburgischen Kirchspielen, in dem Jahr 1519 oder 1520, Earl bem Streitbaren, herzog von Gelbern und Burgund zu Lehn auf; jedoch, wie von fürstlich-bentheimischer Seite

1) Gine Art von Chronft aber biefelbe, führt folgenben Titel: Des heil. rom. Reichs uhralte hochlobitige Grafficaft Tes felenburg 2c. 2c., burch Gerhardum Arnoldum Rumpium, Tekelenburgensem, V. D. M. in Werfen. Bremen 1672.
4. Ginen Ausgüg baraus liefert von Steinen, in ber Beetphiliften Geschichte, Ah. IV, Bb. 3, G. 1027 — 1068.

Behauptet wird, ohne Einwilligung feines inccessions bewechtigten altern Bruders Otto und bessen Sohnes Conrad.

Graf Nicolaus starb im Jahr 1541, ohne Leibesetten. Weines verftorbenen Brubers Sohn, Courad, letter Graf von Tedlenburg, von welchem ber jetige herr Kurft Emil bon Bentheim zu Sohenlimburg und Rheba auf mutterlicher ·Seite abstammt, feste fich nun, bem brüberlichen Bergleich bon 1515 gemäß, in ben Befit von Lingen nebft ben vier Rirchipielen. Unbefümmert um ben ohne feine und feines Baters Buftimmung gefchehenen Lehnauftrag, unterließ er Die Lehnmuthung bei Raifer Carl V., als Bergog von Burgund. Diefer, ber folches als Felonie betrachtete, und ihm überbies schulb gab, bag er bem schmaltalbischen Bund beigetreten fen, und bem Rurfürsten von Sachsen und bem Landgrafen von heffen im Jahr 1546 Rriegebulfe wiber ihn geleistet habe, erflarte ihn im October beffelben Jahres in bie Acht, und feiner Besitzungen für verlustia.

Hierauf ließ ber Kaiser bie Besthungen bes Grafen, durch seinen Statthalter Jobst von Grüningen ober Grö-ningen (auch Graf von Brovingen, Burggraf in Seeland genannt), im Jänner 1547 mit Heermacht überziehen. Im 27. Jänner 1547 kam eine Capitulation 1) zu Stande, nach welcher der Graf den Kaiser um Berzeihung bitten, ihm und dem Reich Gehorsam versprechen, alle Bündnisse gegen den Kaiser abschaffen, und in keine mehr sich einstassen, auch eine Krieges Contribution von 15000 Rthlr. entrichten sollte.

Der Raifer icheint biese Capitulation nicht genehmigt voer gebilligt zu haben. Ungeachtet ber Graf die 15000 Rthlr. erlegt hatte, so ward boch balb nachher bas haus und bie herrschaft lingen von kassellichem Kriegsvolk abermal überfallen und, ber Gegenwehr bes Grafen ungeachtet, eingenommen, unter dem Befehl bes kaiserlichen Statt-

<sup>1)</sup> In Conborp's Actis publ., T. VII, p. 271.

halters, Maximilians von Egmont, Grafen von Baren, der fich ruhmte, daß er von dem Raifer nicht nur hieger biffchigt, sondern and mit der Grafschaft Lectlenburg und allen übrigen Besitzungen des Grafen beschentt fep 1).

Unter biesen Umständen sah Graf Conrad von Tecklenburg sich veranlaßt, mit dem Grafen von Büren sich in einen Bertrag (vom 5. März 1548) einzulassen, durch welchen er demselben die herrschaft Lingen und die vier bestendurgischen Kirchspiele abtrat 2), und zu einer Kriegs-Contribution von 25000 Rthlr. sich verstand. Der Kaiser belehnte hierauf, als herzog von Burgund, den Grafen von Büren mit Lingen und den vier Kirchspielen.

Der Graf hatte sich in den Drang der Umstände gefigt. Sobald er wieder Luft bekommen, protestirte er wider die geschehene Abtretung, weil ihm der Bertrag durch den Grasen von Büren vi ot mota abgenöthigt worden sey, daher er solchen feierlich widerruse. Diese Erklärung geschah von ihm in einer offenen Urkunde, gerichtet an Aursärsten, Fürsten, Grasen, Freiherren, Ritter u. s. w., datirt von Dienstag nach Laurentii martyr. 1548 3).

Ingwischen blieb biefer Schritt ohne Erfolg, obgleich auf bem Reichstag zu Angeburg im Jahr 1858 bie Reichstänbe bei bem Raifer für ben Grafen intercebirten 1). Mit bemselben Grafen Conrab, erlosch ber Manntamm bes gräflichen Hauses Redlenburg im Jahr 1866.

- 1) Der Schentungsbrief ift battet vom 8. Rov. 1546. Man f. ben unten angef. spanifc nieberlanbifchen Frieben vom 1648, Art. 50.
- 2) Laut bes unten angef. fpanifchenieberlanbifchen Friedens, Art. 50, erfolgte bie wirkliche Abtretung ("coosion") im Rov. 1548.
- 5) Abgebruckt bei Sonberp a. a. D. 6.271.
- 4) Bei Lonbory e. c. Q. 6.273 f.

Conrads einzige Tochter, die Grufin Anna, war feit 1848 vermählt mit dem Grafen Eberwin von Bentheim. Diefer nahm hierauf Besit von der Grafschaft Teckens burg und von der Herrschaft Rheda; die lette war im Jahr 1378, durch Bermählung des Grafen Otto IV. von Kecklenburg mit der Gräfin Gilike von der Lippe, an das haus Tecklenburg gekommen.

Dagegen nahm bie Grafin Anna von Solm&Brans fels, Schwester bes letten Grafen von Tedlenburg, eis men beträchtlichen Theil bes graflich-tedlenburgifchen Rach. laffes gerichtlich in Unfpruch. Das Reichstammergericht erfannte ihren Rachfommen, burch Urtheile von 1686 und 1696, brei Achtheile ber in Frage ftehenden Berlaffenfcaften ju, nebit allen feit erhobener Rlage bavon gefal lenen Rubungen. Beide Theile verglichen fich hierüber gu Lengerich im Jahr 1699 bahin, bag ber Graf von Solms bas Schloft und brei Biertheile ber Grafichaft Ted lenburg, wie anch ein Biertheil ber herrschaft Rheba, has ben folle. Da aber ber Rachfolger bes Grafen hanns Abolph von Bentheim, ber ben Bergleich geschloffen batte, biefen anfocht, fo cebirte Golme-Brannfels, nachbem es ichon im Jahr 1698 provisorisch von dem Reichstammergericht in ben Befit und Genug ber gangen Grafichaft Tecklenburg war eingesett worden, im Jahr 1707 feine Gerechtsame an bie Rrone Prenffen; es cebirte namlich, får 300,000 Rthlr., an Preuffen feine burch ben lengericher Bergleich erlangten tedlenburgifchen Befigungen, nebft ben barauf haftenben Schulben und bem Rechtstreit.

Runmehr nahm Preussen, im Jahr 1707, von ber ganzen Grafschaft Tedlenburg Beste, und verglich sich in bemselben Jahr, wegen bes vierten Theils an ber herrsschaft Rheba, mit bem Grafen Friedrich Moriz von Bentheim.

1) X. A. halfde's Befdreibung ber Graffdaft Redlenburg (Berlin u. Frantf. 1788. gr. &.) G. 70 f. u. 77 f.

-

Rach bem im Jahr 1710 erfolgten Tob bes Grafen Spiedrich Moriz, wollte bessen Sohn und Rachfolger, Masiria finit I., die früher geschlossenen Bergleiche nicht ampfennen. Er klagte beshalb bei dem Reichshofrach: sweisachen wider Solms Braunfels, daß biefes den streistigen Gegenstand an einen Mächtigern abgetreten habe, wider Preussen aus dem in dem lengericher Bergleich sich vonschaltznen Räherrecht.

De indef bas grafliche Sans Bentheim auch wenen. feiner Berrichaft ober Graffchaft bobenlimburg 1) mit Brenken, ald Grafen von ber Mart, feit langer Zeit in Streit verwidelt mar, betreffend die landeshoheitlichen Bto, redtfame, welche Preuffen über Sobenlimburg behauptete, so perglich sich Graf Moriz Casimir L mit Könia Axiebrich Milhelm I., sowohl wegen Ledlenburg als: auch wegen Sohenlimburg, in einem Bergleich von 1729. Darin gab Preuffen feine Laubeshoheits-Ansprüche auf Sobenlimburg auf, und verzichtete ber Graf gegen Empfang von 175,000 Rthir. auf bie Graffchaft Tedlens burg i boch behielt er sich und leinen Rachtommen die Kilbrung des Waynens und Afraks von Lecklenburg vor, and blieb er im Besit von Rheba. Bugleich ward fefte, gefest, bag nach Erlofdung bes koniglichen Sanfes im. Mann . und Meiberstamm ; ber Graf von Bentheim . Das henlimburg in die Graffcaft Aedlenburg freesbiren. bagegen aber auch bas toniglithe band, nach Eriofdung MSG a time to the state of the con-

<sup>1)</sup> Hobenlindung, war eine Bofftung ber alten Grafen von Limburg zu hobenlindung, herren zu Broich. Seit Erstichung ihres Mahnstammes im Sahr 1508, kam es an ben Grafen Brich V. von Falkelften, ber es im Sahr 1542 an den Grafen Sumpracht, von Kennenz, weicher des halb einen Successionselbereit, arregt hatte, durch Bergleich übereit. Bei Erichstung des neutrarifden Mannstammes im Jahr 1589, kam es an das gräsiche hour Brankammes im Jahr 1589, kam es an das gräsiche hour Brankamme, aus welchem damals Graf Arnold IV. mit der Gräss Mannstammes zur den von Reneuker Erdrechten die Grafen Grafen Grafen von Reneuker Erdrechten die Arnold IV.

des Bentheim elimburgifchen Maune und Weiberftammes,

in Sohentimburg fuccebiren folle.

Die rheinische Bundes-Acte nahm keine Rotiz von Hohenlimburg, das damals zwar eine reichsunmittels bare Allodial-Besthung mit landständischer Versassung war, aber den Besther zu Reichsstandschaft nicht berechtigte, auch weber in der Reichsmatrikel von 152I noch in der Usual-Matrikel des Reichskammergerichts von 1776 genannt war. Rach dem tilster Frieden von 1807 rechnete Rapoleon dieses Ländchen zu seinen Eroberungen. In einem mit dem Großherzog von Verg geschlossenen Aractat vom 21. Jänner 1808, Art. 5, erklärte er dasselbe, so wie die herrschaft Rheda, für vereinigt mit dem Großherzogthum Berg, doch unter den in der rheinischen Bundes-Acte sür die sogenannten mediadisiten Länder sestgeseten Bestims mungen.

Die Schlußacte bes wiener Congresses, Art. 23, sprach ber Krone Preussen bie "haute protoction sur le comté de Hohen-Limbourg" zu, nennt aber Hohenslimburg nicht unter den der Krone Preussen zugestheilten sogenannten mediatisirten Besthungen. Die preussische Regierung räumt jest diesem Besthungen. Die preussische Ktandesherrlichseit im Sinn der teutschen Bundessacte ein. Darum hatte der Besther, Graf Emil von Bentheim-Kecksenburg und Rheda, selbst nachgesucht, und seine Bitte ward gewährt, durch eine königliche Cabinet-Ordre vom 19. Dec. 1816. Auch ward dieser Graf, unter dem 28. Juni 1817, in den preussischen Fürstenstand erhoben.

Was die Grafichaft Lingen und die vier tedlenburgischen Kirchspiele bettifft, so verfolgte, nach bem Ableben bes letten Grafen von Tedlenburg (1556), das grafliche haus Bentheim seinen Unspruch auf dieselben, aber immer vergebens. Es erwirkte in den Jahren 1565 und 1566 bei Raifer Maximilian II. zwei Borschreiben.) an

<sup>1)</sup> Das zweite fteht bei Bonborp a. a. D. E. 278.

bie Bergogin von Parma, und im 3. 1601 ein brittes bei Raiser Rudolph II. an ben Bergog Albert, bamit biefe ben Konig von Spanien, als Bergog von Burgund, jur Restitution bewegen mochten, besgleichen bei ben auf ben Reichstagen von 15941) und 16032) ju Regensburg verfammelten Reichsständen Interceffionen bei bem Raifer, fo wie auf bem westphälischen Friedens . Congres von 1646 eine Berwenbung bes furfürftlichen Collegii bei bem Raiser =).

Unter Beziehung auf bie in bem paffauer Bertrag von 1552 festgesette, und in bem westphälischen Frieben wieberholte und bestätigte General-Amnestie, wendete fich Graf Moriz von Bentheim Zedlenburg im Jahr 1653 mit einem Memorial 4) an die allgemeine Reichepers fammlung zu Regensburg. Er bat, in vim executionis pacis Westphalicae und gemäß den früheren Beschlüssen. ein mandatum poenale de restituendo, allenfalls mit Caffation ber nichtigen, vi et metu extorquirten, aber burch den paffauer Bertrag aufgehobenen Ceffion ober Renunciation (von 1547 ober 1548) zu erlaffen, bei nicht erfolgender Varition aber die Erecution ben freisausschreis benben Rurften bes westphälischen Rreifes aufzutragen. Die gebetene Erecution wider Dranien, ward im Jahr 1654 verfügt, aber erst im Jahr 1674, am 25. April, burch ben bamale mit ben vereinigten Niederlanden in Rrieg verwidelten Bifchof von Dunfter, Bernhard von Galen, mit gewaffneter Sand vollzogen, mittelft feierlicher Ginfetzung des Grafen von Bentheim in den Befit von Lingen nebft ben vier Rirchfpielen. Allein in bem gleich hierauf geschloffenen Frieden verpflichtete fich berfelbe Bischof, jene Besthungen bem Bringen von Dranien au-

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Conborp a. a. D. S. 273. 2) Chenbas. S. 274. 3) Chenbas. S. 274. 4) Chenbas. S. 270 ff.

radingeben. Er vertrieb fofort bie bentheimische Befatung aus Lingen, und übergab biefe herrichaft am 17. Dai 1674 einem Bevollmächtigten bes Prinzen von Dranien. Graf Johann Abolph von Bentheim ließ burch Rotar und, Beugen wider diefe gewaltfame Entfegung protestiren, und führte befihalb Beschwerbe bei einem ber beiben Reichbace richte, aber ohne Erfola.

Bahrend bas gräfliche Saus Bentheim auf folde Weise seinen Anspruch verfolgte, tam Lingen nebft ben vier Rirchspielen nach und nach an verschiedene Saufer. Der oben genannte Graf von Buren hatte folches als herzoglicheburgundisches lehn erworben. Da er feine manne lichen Rachkommen hinterließ, so succebirte ihm feine eingige Tochter, bie Grafin Anna, feit 1551 Gemahlin bes Pringin Wilhelm L von Dranien. Diese vertaufte 1) im Jahr 1551 jene Besitzungen, für 120,000 brabantifche ober Carolus. Gulben, an Raifer Carl V. als Bergog von Burgund. Deffen Gohn, Ronig Philipp II. von Gpanien, überließ, im Jahr 1578, folche wieder bem erwähne: ten Dringen Bilhelm I. von Dranien, gegen eine bebeutenbe Summe Belbes.

Balb nachher, in bem nieberlanbifchen Rrieg, vertries ben biefen die Spanier baraus. Allein fein Gohn Moris. Dberbefehishaber ber nieberlanbischen Truppen, eroberte folche wieder, im Jahr 1597, und die General. Staaten ließen ihm dieselben. 3m Jahr 1625 vertrieben ihn die Spanier abermal baraus, und behielten folche in Befit. bis 1632, wo fie burch Waffenthat baraus verbrangt wurben. In bem mit ben vereinigten Nieberlanben 1648 an. Münster geschlossenen Frieden, Art. 50 2), verzichtete Spanien auf Lingen und die vier Rirchsviele, jum Bortheil bes Pringen von Dranien und seiner Erben.

<sup>1)</sup> Rad Anbern vertauschte fie biefelben gegen Gater in Brasbant. holfche's Beschreibung ber Graffchaft Tecklenburg (Berlin u. Frants. 1788. gr. 8.), G. 65.
2) Sehmauss, corpus juris gontium scool., p. 666.

Bon nun an blieb Eingen nebst ben vier Archspielen bei ben Nachsommen bes Prinzen Wilhelm I. von Drasten, bis mit Wilhelm III. von Oranien, König von England, ber Mannstamm ber nieberlänbischen ober altesten oranischen Linie bes hauses Rassau im Jahr 1702 erlosch.

Jest sette sich König Friedrich I. von Prenssen in' ben Best von Lingen. Dieser hatte sich im Jahr 1700 ben Unspruch, welchen das gräfliche haus Bentheim durch Bermählung des Grafen Sberwins IV. mit der Erb. töchter des letten Grasen von Tecklendurg (1548) auf Lingen ze. erworden zu haben behauptete, von dem Grasen Ivhann Abolph von Bentheim-Tecklendurg abtreten Insten. Ueberdieß gründete er sich auf das Erbrecht, welches durch seinen mütterlichen Großvater, den Prinzen Friedrich Heinrich von Dranien, auf ihn übergegangen stey, und welches dieser Prinz aus einem Testament der Gräsin Anna von Büren, Gemahlin Wilhelms I. von Drasusen, erworben habe.

Degleich im Befit und Genuß von Lingen, ward boch Preuffen von zwei Seiten her beghalb angefochten.

Das haus Raffau Dranfen Diet behauptete vors zigeweise bagu berechtigt zu seyn, vermöge ber Testamente bes Prinzen Moriz von Dranien und Wilhelms III. von Branien, Königs von England. Dieser Anspruch ward beseitigt burch einen zwischen Preusen und Nassau im Jahr 1732 geschlossenen Bergleich.

Bon anderer Art war der Anspruch, welchen Graf Moriz Casimir I. von Bentheim auf Lingen machte. Er behauptete, der von seinem Oheim Johann Adolph im Jahr 1700 mit Preussen geschlossene, und von seinem Baster genehmigte Cessions-Bertrag verpslichte ihn nicht. Er ethob Klage bei dem Reichshofrath, mit Beziehung auf eine von seinem Ahnherrn Conrad, letztem Grafen von Lectenburg, auf ihn übergegangene Prätenston. Er ver-



: - H

glich fich aber nachher im Jahr 1729 mit Preuffen wes gen aller zwischen beiben Theilen bis bahin obgewaltetom Streitigkeiten.

Seitbem war von einem Grafich-Bentheimischen Ans spruch auf Lingen und die vier Kirchspiele, nichts mehr zu hören, bis auf bem wiener Congres die vben abgrebendte Bentheim Steinfurtische Protestations zum Borschein kam. Der Congres überging solche mir Stillsischweigen, und sprach, in dem Art. 23 seiner Schlusatte, die Grafschaften Tecklenburg und Lingen, als vormaliges prenssische Besthungen, der Krone Preussen zu. Spasterhin erneuerte auch der Fürst Emil von Bentheimes Tecklenburg und Rheda (nebst Hohenlimburg) beit Preussen den Anspruch seines Hauses auf Lingen und die vier tecklenburgischen Kirchspiele.

#### 15.

# Bittschreiben,

im Namen ber Bewohner ber Fürstenthumer. Ansbach und Baireuth an ben wiener Constgreß 1).

Die Gerechtigkeit und Grofmuth ber erhabenen Beherrscher Europas erfüllt uns, die unterzeichneten Reprässentanten eines nicht unbeträchtlichen Theils von Temschland, mit der süßen hoffnung der erlauchten Versammlungbieser Monarchen, in unserm und unserer Bürger Namen,bie innigsten, von der erken und heiligsten aller Bürgerpflichten erzeugten, Wänsche und Bitten ehrerbietigst darlegen zu dürfen.

1) Aus ben gu Samburg erideinenben Deutiden Begie, achter vom 13. Janner 1815, Rum. 7.

Dringend und mit jebem Lage lauter forbern mis aufere Mitburger auf, die Anhanglichkeit und unerschütterliche Treue, welche in ben frantischen Rurftenthumern, für ben theuerften und geliebten erften ganbeevater, für ihren verehrungswürdigen Ronig Riedrich Wilhelm und beffen erlauchtes Regentenhaus, unabanderlich fortlebt, por bem hoben Congreg ju Wien feierlich auszusprechen. Wir legen nur einige an und von einer Angabl unferer besten Mitburger gerichtete Abreffen bei, und bemerfen augleich, bag Unterschriften ju Taufenden beigefügt werben tonnten, wenn wir nicht auch so schon im Bertrauen auf die edel muthigen und gerechten Gefinnungen ber hohen verbunde ten Machte, welche fogar bie Urheber unfere feit Jahren exlittenen Ungemache großmuthig und schonend entlaffen haben, bie Erfüllung unferer Bunfche, für unfern allgemein verehrten Canbesvater erwarteten.

Nahmlos und qualvoll maren die Leiden ber Bewohner Ansbachs und Baireuths in ben Jahren bes neu beendigten Rampfes, und unbeschreiblich bie Lasten, bie fie au tragen hatten. Nichts aber gleicht ihrem Schmerz, und ihren Befummerniffen über bie wie es icheint, auch fest noch nicht zurückgenommene Trennung von ihrem innigst geliebten vormaligen gandesfürsten. Unser von allen Ansbachern und Baireuthern als Regent verehrter, und als Bater bes Bolfes geliebter Ronig, bewahrte uns bie angestammten Tugenben, Sittlichfeit, Bieberfinn, Ehrfurcht gegen Gott und Die Gefete, Tapferteit und Anhänglich-Zeit an bas Baterland. Durch eine weise und gewissenhafte Leitung aller Bermaltungezweige brachte er Acerbau, Sandel und Bewerbe ju ber Stufe ber Bollfommenheit, bie unfer Blud begrundete, und die in den lettern verhangnifvollen acht Jahren die Kraft erzeugte, dag unser Baterland ben Leiben und Laften, die von äufferen Leiden herbeigeführt murben, nicht ganglich unterlag. Jeber redliche Andbucher und Bafreuther verebret feine Weisheit,



Gerechtigkeit und unermideet Gutigkeit für das Landeswohl, und alle erblicken in ihm die Eigenschaften, welche
unentbehrlich sind, die dem Baterlande geschlagenen Bunden wiederum zu heilen. Mit ächtteutscher Redlichkeit erfüllte er als teutscher Fürst alle Berpslichtungen gegen das
Baterland, dem mehrere Andere schon nicht mehr angehörten. Sanz Europa kennt sein standhaftes Festhalten
an das von ihm gegebene Bersprechen, kennt seine Wahrheit- und Gerechtigkeitsliebe. Ueberzeugt von seinen väterlichen Gesinnungen für uns und für die Wiederherstellung
des Reichs, traten unsere bewassneten Brüder willig in
die Reihen der verdündeten Heere, als tapsere Mittämpser
für die heilige und gerechte Sache, als Theilnehmer zur
Erreichung jenes großen Zweckes und als Lösegeld für sich
und die Ihrigen.

Socherhoben sind die Herzen aller Baterlandsfreunde, als ihnen die Bersicherung gegeben murde, daß sie zu ihrem ehemaligen geliebten Landesfürsten zurücklehren würden. Welch' hartes und trauriges Loos wäre aber das unfrige, wenn nach allen Anstrengungen und Aufopferungen, und für das vergossene Blut unserer Bäter, Söhne und Bridder und nicht einmal der Trost zu Theil werden sollte, unserm geliebten Landesvater wieder anzugehören.

Fußfällig bitten wir die erhabenen Monarchen, um bie Erhörung ber gerechteften und heißesten Munsche, mit benen wir bas inbrunftige Flehen um den Segen des Allerhöchften für die eblen und großmuthigen Beherrscher verbinden, die sich als Wohlthater der Bölfer zu dem schönften Bunde vereinigt haben.

Bairenth ben 9. December 1814.

### Erlaß

bes Kaiserlich-Destreichischen ersten Bevollmächtigten und Congres-Prasidenten Fürsten von Metternich, an den Bevollmächtigten israelitischer Gemeinden in Teutschland, Doctor und Abvocaten Garl August Buchholz aus Lübeck, betreffend die Berbesserung des Rechtszustandes der Juden; batirt Wien den 9. Juni 1815.

#### (Bergl. oben 28. VI, C. 418).

Die auf bem Congrest bahier versammelten hohen Mächte auch für das Wohl der Einzelnen beforgt, haben beschlossen, daß den jüdischen Glaubensgenossen in den deutschen Bundesstaaten die allgemeinen bürgerlichen Rechte angesichert werden. Da aber die Zeitumstände die völlige Ansstührung dieses Gegenstanden auf dem Congrest in Wien anwöglich machten, so wurde vorläusig in der Bundes, acte bestimmt und festgesett, daß auf dem deutschen Bundestag in Frankfurt am Main in Berathung gezogen werden soll, auf welche Art die allgemeinen dürgerlichen Rechte den istaelitischen Gemeinden in Deutschland zu ertheilen som istaelitischen Gemeinden in Deutschland zu ertheilen men istaelitischen Gemeinden in den verschiedenen Bundestwaten bewilligten Freiheiten und Rechte aufrecht erhalten werden sollen.

Welches bem Bevollmächtigten ber israelitischen Gemeinden in Deutschland, herrn Doctor Buchholz aus Labed, auf beffen unter dem 9. December 1814 bei dem Congreß eingereichte Berftellung, zur Beruhigung bieser Gemeinden mit der Bersicherung befannt gemacht wird, baß man auch auf dem Bundestag bas Wohl der israelisischen Gemeinden berücksichtigen, und fich für die Ertheis lung ber allgemeinen bürgerlichen Rechte für dieselben thät tigst verwenden werde.

Bien, ben 9. Juni 1815.

Fürft Metternich.

#### XV.

# Erflärung

bes gewesenen Konigs von Schweben, als Ronig genannt Guftav IV. Abolph, ben auf bem wiener Congres versammelten Europaischen Machten übergeben, im November 1814 ').

#### Déclaration.

Fort de mes droits, ainsi que des devoirs sacrés qui m'ont été imposés, j'ai été aussi fier d'observer les premiers, que scrupuleux à remplir les derniers. Ayant été victime de la révolution de mil huit cent neuf, ou la nation suèdoise crut devoir sacrifier son roi à ses intérêts politiques, mon acte d'abdication en fut une suite. Comme prisonnier, je l'ai écrit et signé de ma main, en déclarant que cet acte était libre et volontaire; mais vû cet état des choses, je me fais à-présent un devoir de réitérer cette déclaration. Incapable de tergiverser sur mes droits, je ne me suis jamais laissé forcer

1) Abgebruckt aus bem Memorial du colonel Gustafsson (Leipzig 1829. 8.), p. 63 et suiv., wo ber Verfasser melbet, er habe biese Rote burch gefällige Besorgung eines Freundes auf bem wiener Congrest übergeben lassen; eine Antwort sey barauf nicht erfolgt, ba eine Reclamation barin nicht enthalten sey.

à signer un acte contraire à mes principes et à ma manière de penser.

Je déclare, de même, que je n'ai jamais abdiqué au nom de mon fils, ce que des bruits répandus dans le public ont voulu faire croire. Je n'y avois aucun droit, donc je n'aurais pu agir ainsi sans me déshonorer; mais j'espère que mon fils Gustave, au jour de sa majorité, saura se prononcer d'une manière digne de lui, de son père et de la nation suèdoise qui l'a exclu du trône.

Fait et signé par moi au mois de novembre, l'an de notre seigneur Jésus-Christ, la mil-huitcent-quatorzième.

> (Signé) Gustave-Adolphe, due de Holstein-Entin.

# Acten

des

# Wiener Congresses

în

ben Jahren 1814 und 1815.

Peraudzegeben

ron

D. Johann Ludwig Kluber.

Reunter Banb.

Supplement Land, mit Regifter.

Grlangen 1835, bei 3. 3. Palm unb Ernft Ente. Bergeichniß verschiebener Berlagswerte von Palm u. Ente in Erlangen, welche um bie beigefetten Preife burch alle Buchhanblungen zu erhalten finb:

Acten bes Wiener Congresses in ben Jahren 1814 und 1815. herausgegeben von Dr. Joh. Lubw. Rluber (Staatsrath) 31 hefte ober Band I — VIII. gr. 8. 1815 — 1832. 19 Rthlr. 12 gr. ober 31 fl. rhein.

(Das 1. — 20. Seft incl. find in einer zweiten Auflage er-fcbienen.)

Staatsarchiv bes teutschen Bunbes. Herausgegeben von Dr. Joh. Lubw. Rluber. 6 Sefte. gr. 8. 1816 — 1818. 3 Athle. 18 gr. ober 6 fl. rhein.

Onellen-Sammlung zu bem öffentlichen Recht bes teutschen Bundes. Enthaltend die Schluß-Acte des Wiener Congresses, den Frankfurter Territorial-Reces, die Grundwerträge des teutschen Bundes und Beschlusse der Bundedversammlung von allgemeinerem Interesse. Mit historisch-literärischen Einleitungen, Uedersichten des Inhaltes, und Anmerkungen, herausgegeben von Dr. 30 h. Lud w. Klüber. Dritte, sehr vermehrte Auslage. gr. 8. 1830. 1 Rthlr. 6 gr. oder 2 fl. (In Sarsenet gebunden 12 tr. ober 3 gr. mehr.)

Fortsetzung ber Quellen. Sammlung zu bem öffentlichen Recht bes teutschen Bundes. Enthaltenb die neuesten Beschlüsse der Bundesversammlung. Bon Dr. Joh. Ludw. Klüber. gr. 8. 1833. geh. 14 gr. ober 54 fr.

Barth, Chr. A. (Geh. Rath), Teutschlands Urgeschichte, Zwei Theile. gr. 8. 1817 n. 1820. 4 Rthlr. 4 gr. ober 7 fl. 12 fr.

Bentham, Jer., Taktif ober Theorie bes Geschäftsganges in beliberirenben Bollsständeversammlungen. Rach beffen hinterlaffenen Papieren bearbeitet von St. Dumont. gr. 8. 1817. 1 Ribir. ober 1 fl. 30 fr.

# Acten

bes

# Wiener Congresses

in

den Jahren 1814 und 1815.

Herausgegeben

von

D. Johann Ludwig Kluber.

Meunter Banb.

Supplement Band, mit Register.

Erlangen 1835, bei 3. 3. Palm und Ernft Ente.

Sure to the first terms to

. 

.

# Vorrede.

Won meiner Sammlung ber "Acten bes Miener Congresses" sind in den Jahren 1815 bis 1819 acht Bände (in 31 heften) erschienen, ber lette mit einem alphabetischen hauptregister über das Ganze. Seitdem habe ich mich bestrebt Nachträge zu sammeln, und es ist mir gesungen eine Reihe von werthvollen Actenstücken zu erhalten. Dadurch bin ich in den Stand gesetzt worden, gegenwärtigen neunten oder SupplementBand nachsolgen zu lassen.

Die erste Stelle gebührte darin ohne Zweisel ben Protocollen ber CongreßBevollmächtigten ber fünf Mächte (Destreich, Frankreich, Großbriannien, Preussen und Rußland), welche, nebst (S. 1 bis 24) einer ben Gebrauch erleichternden Uebersicht ihres Inhaltes, die ersten 166 Seiten füllen. Da ich dieselben der sehr gütigen Mittheilung aus dem Staatsarchiv einer von den auf dem Congreß versammelt gewesenen Großmächte verdante, so kann ich ihre Schtheit verdürgen.

Ward in dem die Geschichte dieser Sammlung darsstellenden Schlußbericht, vor dem achten Bande, versschert, es sey in allen acht Bänden "auch nicht ein Actensstück, welches irgend ein Hof zur Bekanntmachung mitsgetheilt hätte" so machen nunmehr hievort, in gegenwärstigem SupplementBand, eine ehrenvolle Ausnahme, nicht wir die genannten Protocolle der fünf Mächte; sondern anch das Separat Protocoll der Bevollmächtigten der verbündeten Mächte (Destreich, Russland, Großbrittannien und Preussen) vom 22. September 1814 (S. 167—172), welches mir gleichfalls aus dem erwähnten Archiv zugekommen ist.

Rach Unsicht ber Protocolle ber fünf Machte (jene ber acht Mächte ftehen schon im achten Band S. 70 ff.) werben vielleicht die Geschichtforscher und Geschichtschreiber nunmehr in verschiedener Beziehung klarer sehen in ben Berhandlungen über die beiden allerwichtigsten Congressfragen, die von Polen und von (Köngreich) Sachsen.).

Groffe Schwierigfeiten, über biefe Fragen fich ju einis gen, verlangerten nicht nur fehr bie Dauer bes Congres fes, fie erregten auch eine fo auffallenbe Spannung unter ben funf Dachten, Rugland und Preuffen ben anbern gegenüber, bag nur allzusehr bie Beforgnif angereat mar. ber Congres werbe enden mit einem Rrieg fogar unter biefen, junachft boch nur für Erhaltung bes Friedens verfammelten Dachten. Die Grundurfache, ber 3wift, fchien anders taum fich befeitigen ju laffen; unter ben Glementen . jur Ausführung, mochte nur bas befannte breifache Rriege mittel, bas ebel = metallische, bie Betheiligten auf beiben Seiten in fehr ernfte Ermägung vertieft haben. Dennoch wurden Ruftungen ichon eifrig betrieben, Behrmannichaft jog fchlagfertig felbft burch bie Congreß : Stadt, in ihr fogar trat Destreich mit Großbritannien und Kranfreich formlich in Rriegbundnig.

Bu öffentlicher Gewisheit erhebt ben letten Thatumsstand, ber benkwürdige Tripel-Allianzvertrag vom 3. Jänner 1815, welcher, lang genug als Cabinetgeheimsnis verwahrt, seinem ganzen Inhalt nach in gegenwärtigem Band (S. 177 ff.) zu lesen ist. Wie eine wundersartige Erscheinung, Napoleon tampsgerüster wieder in Frankreich, die Getrennten zur Eintracht, und die gegeneinander bereiteten Waffen wider den gemeinschaftlichen Feind zu kehren nöthigte, wie dem gefürchteten Erkaiser das Original des geheimen Bundesvertrags, welches der

<sup>1)</sup> Dan f. in bem Regifter bie Artifel Polen, Sachfen und Preuffen.

mit Eubwig XVIII. fliehende französische Minister ber auswärtigen Angelegenheiten in seiner Canzlei zurückgelassen hatte, sogleich bei seinem Eintritt in Paris in die hande siel, und er nicht säumte beglaubigte Abschrift davon dem Raiser Alerander nach Wien zu schicken, davon berichtet bier (G. 184) eine Nachschrift.

Bu ben Congres Denkwürdigkeiten erster Classe in bies fem Bande, gehört auch die aus ganz zuverlässiger Quelle mitgetheilte Ueberein funft') ber vier Mächte Preußen, Rußland, Großbritannien und Frankreich mit Destreich, worin diesem ber eventuelle Rückfall ber Rheinpfalz und bes Breisgaues zugesichert wird, um sich bessen als Compensations Mittels in den künftigen teutschen Terristorial Ausgleichungen bedienen zu können.

Reu erscheint in biesem Banb (S. 175) bie londoner Supplementar Convention vom 29. Juni 1814, an bem Quadrupel-Allianz-Tractat, geschlossen zu Chaumont am 1. März 1814, von Destreich, Großbritannien, Preufsen und Rusland.

Wichtig war auf bem Congrest die Frage: ob und wie weit ben Bevollmächtigten der Kronen Frantreich und Spanien Theilnahme einzuräumen sey, an den Erörterungen und Bestimmungen über Bertheilung der durch den letten Krieg und den pariser Frieden disponibel gewordenen Provinzen? Die bis jest nicht besannt gewesene bestimmende Antwort, gibt nunmehr (S. 167) das Separat Protocoll vom 22. September 1814, errichtet von Bevollmächtigten der vier verbündeten Mächte, Destreich, Großbritannien, Preussen, Russland.

1) In bem Congresprotocoll vom 10. Juni 1815, S. 166, verglichen mit bem Protocoll vom 23. April 1815, ebens bas. S. 132. Minder zuverläffig und nicht so vollständig war das Protocoll vom 10. Juni 1815 abgebruckt, oben Bb. VIII, S. 120, und in v. Martens Recueil, Supplement, T. VI, p. 458. — Auf den Inhalt diese merkurzbigen Protocolls sich beziehende geschichtliche Notigen, sins bet man oben Bb. VIII, S. 121 f., in der Rote ...

Wollte man ben unvollzogen gebliebenen Entwurf (S. 191) einer amtlichen Schluß ober Rachrede (Selbit-Parentation) bes Congresses, ju halten von ben bie Schlug-Mete unterzeichnenben acht Mächten, auch nur unter ben Congregeuriositaten eine Stelle einraumen, fo murbe er felbst bann in mehr ale einer hinficht ber Aufnahme in Diese Sammlung nicht unwerth erscheinen. Barum feiner Nichtvollziehung, verbreitet fich bie Rachfchrift, S. 194.

Wie und wie fehr ich mir habe angelegen fenn lasfen, biefer Sammlung ber Wiener Congregacten ben Bortheil möglichster Bollftanbigfeit zu verschaffen, ift erzählt in bem Schlugbericht, oben Bb. VIII, S. 265 bis 290. Gleichwohl ift, auch bei ben nun wieder fünfzehn Jahre lang fortgeseten Bemühungen, nicht gelungen, gewiffe Actenstücke, beren Daseyn mir nicht unbekannt geblieben ift, jur Befanntmachung ju erlangen. Ich nehme feinen Anstand, ein Bergeichniß berselben hieher zu fegen, mit ber Bitte an Gönner und Geschichtfreunde um gefällige Mittheilung.

1) Papftliche Gingaben:

a) Breve bes beiligen Baters, erlaffen an Seine Mas jeftat ben Raifer von Deftreich, am Anfang bes Cons

greffes, ober turg vorher; b) Rote bes papftlichen Congregeeoulmachtigten, Carbis nale Confalvi, an ben bftreichifchen erften Congress Bevollmächtigten, gurften Metternich, batirt Bien ben 23. (ober 14.) October 1814, begehrend Biebereinsehung bes romifchen Stuhls in bas Gange feiner fruberen Befigungen ;

e) Rote Gbenbeffelben an ben gurften Detternich, enthaltend bie Reclamationen bes Papftes fur bie romifde

fatholische Rirche in Teutschland.

2) Beheimer Bertrag gwifchen Rugland und Preuffen, betreffend bas Schickfal Polens und bes Romgreichs Sachs fen, vom 28. Ceptember 1814.

8) Rote bes Furften von harbenberg an ben Furften von

Metternich, vom 9. Detober 1814.

4) Schreiben bes gurften von Sarbenberg an Lorb Cafts Tereagh, vom 10. Dctober 1814.

- 5) Schreiben bes garften von Detternich an Borb Cafte lertag b, nom 22. Detober 1814.
- 6) Expose bes Fursten von Darbenberg, zu Berichtigung ber von bem Fursten von Metternich mitgetheilten statistischen Aableaux für Wieberherstellung ber preufischen Monarchie. (Rum. 3 und 6 besinden sich auch als Beilagen bei einer Rote bes Fürsten von Harbenberg an ben Fürsten von Metternich, vom 16. (ober 20.) December 1814.)
- 7) Rote bee gurften von Sarbenberg an ben garften von Detternich, vom 20. December 1814.
- 8) Rote bes Furften von Sarbenberg an ben Furften von Detternich, vom 12. Janner 1815.
- 9) Protocolle von ben Sigungen ber Bevollmächtigten ber acht Machte, welche bie Congrefacte unterzeichnet haben, vom 29. Marz, 9. und 12. Mai 1815, nebst ben Beilagen, welche zu ben Protocollen bieser Bevollmächtigten geshören, namentlich bie von bem großbritannischen Bevollmächtigten eingereichte, beren erwähnt ist in dem Protocoll vom 19. Marz 1815, boch mit Ausnahme der in diesen Acten (Bb. VII, S. 405, 420 u. 422, und Bb. VIII, S. 93) sich abgebruckten Protocolle; besgleichen der zu diesen Prostocolle gehorende Bericht der in der Sigung vom 10. Descember 1814 ernannten Commission für die Ansprüche der Königin von Etrurien.
- 10) Protocoll vom 12. Februar 1815, betreffenb bie mit bem Ronig von Sachfen gu beginnenbe Unterhanblung.
- 11) Roniglich : Sach fifche Roten und Dentichriften, bis zu bem 11. Darg 1815, wenn bergleichen eriftiren.
- 12) Rote bes Koniglich = Frangbfischen Bevollmächtigten, Fürsten Talleprand, vom . . October 1814. (Ein Auszug bavon steht oben, Bb. VIII, S. 65.)
- 13) Roniglich : Danifche Roten, auffer jener vom 19. Robems ber 1814.
- 14) Rote bes Koniglich : Spanischen Bevollmächtigten an ben Fürsten von Metternich, Parma betreffenb.
- 15) Praliminar Alliangvertrag zwischen De ftreich und bem Rosnig beiber Sicilien, vom 29. April 1815, woburch biesem Biebereinsegung in Reapel zugesichert wirb.
- 16) Roten und Dentidriften bes Bergogs von Campodiaro, Bevollmächtigten bes Konigs beiber Sicilien, insonbers beit bie an Lord Caftlereagh gerichteten, mit Ausnahme ber vom 25. Janner und 8. April batirten.
- 17) Off- und Defenfiv Allianz Bertrag ber verbandeten Rachte, Deftreich, Großbritannien, Preuffen und Rugland, mit bem Konig beiber Sicilien, vom .. April 1815.
- 18) Geheimer Alliang Bertrag gwifden Deftreich und bem Ronig beiber Gicilien, gefchloffen gu Bien am 12. Juni

- 1816. (Das Daseyn bieses Bertrags warb zuerft bekannt burch ben Bericht bes neapolitanischen Ministers ber ausmartigen Angelegenheiten in bem neapolitanischen Parlament, Sigung vom 4. October 1820; in ber Allgemeinen Zeitung vom 28. October bis 1. Rovember 1820.
- 19) Bertrag zwischen Deftreich und Preuffen, geschloffen zu Wien am 12. Juni 1815. (Bon feinem Inhalt f. man in biefem Banb, S. 287.)
- 20) Roniglid : Birtembergifde Rote, Daing betreffenb, batirt Bien ben 8. December 1814.
- 21) Roten ber Großherzoglich : Babischen Bevollmächtigten (mit Ausnahme ber vom 15. October, 16. Rovember und 1. December 1814); namentlich zwei vom 2. März 1815 an Kusland und Preussen, eine vom 3. März 1815 an Bestreich, und eine vom . April 1815 an Destreich, und eine vom . April 1815 an Destreich, und eine vom . April 1815 an Destreich, Kussisiand und Preussen, alle betreffend die der Großerzogslichen Regierung angesonnene Abtretung Babischer Landestheile an Bayern 2c. (Man vergl. diese Acten 2c., Bb. VIII, S. 141—168, und die Druckschrift: Der Sponsheimische Surrogat: und Successionssserich exceptions freit zwisseschen Baiern und Baben. Wit einem Anhang, betreffend die Baierische Aerritorial Frage (Giessen 1828.gr. 8.), S. 130 st.) Die Rechte Dritter nach Gesbühr auch in dieser Beziehung anerkennend, ist die dir eischische Erklärung des Fürsten von Metternich, in dem Protocoll vom 23. April 1815 (S. 15 u. 145): "daß die Bezeichnung der dem Adnig von Baiern angewiesenen Kesquivalente nur als eventuell in Ansehung der scheibeiheisten) andern teutschen Fürsten zu betrachten sey, die diese Fürsten ihre Zustimmung werden gegeben haben, zu den AerritorialBeränderungen, welche in gegenwärtige Anordnung ausgenommen sind."
- 22) Roten ber Bevollmächtigten von Wirtemberg, Baben, Kurh effen und Großherzogthum Deffen, worin sie die Rechte ihrer Regierungen verwahren, gegen die ihnen zum Bortheil von Deftreich und Baiern durch geheime Berseinbarungen zugebachten TerritorialGessionen, datirt Wien im April 1815. (Man vergl. gegenwärtige Acten 2c. Bb. 11, S. 207, Rote \*).
- 23) Roten bes Grofherzoglich : Deffifch en Bevollmachtigten Frbrn. von Zurtheim, Territorial-Beranberungen betreffenb.

Ein Inhaltverzeichniß bes gegenwärtigen Banbes biefer Acten, folgt nach ber Borrebe, und ein alphabetisches Register am Schluß.

In bem mehrermahnten Schlugbericht von 1819 ift gemelbet, bag bamals ichon von bem erften und zweiten

Banbe biefer Acten unverändert eine zweite Anflage veranstaltet sep. Seitdem sind, gleichfalls ohne Aenderungen, auch der dritte (1821) und vierte (1832 und 1833) Band in zweiter Auflage erschienen. Demnach sind wieder vollständige Eremplare der ganzen Sammlung auf dem Wege des Buchhandels zu erlangen.

Rachdem von ber in dem Schlußbericht (S. 285) ansgezeigten besondern Abdruck ber SchlußActe des Congresses und der teutschen BundesActe, mit Borbericht, Uebersicht des Inhaltes und vielen Anmerkungen, die erste (1816) und zweite (1818) Auslage vergriffen warren, habe ich solche, mit neuen Anmerkungen vermehrt, wieder herausgegeben in meiner Quellen-Sammlung zu dem Deffentlichen Recht des Teutschen Bundes. Erlangen bei Palm und Enke. 1830. gr. 8., auf welche ebendaselbst im Jahr 1833 eine Fortsetzung folgte, enthaltend die neuesten Beschlüsse der Bundesversammlung.

Bon dem auch in dem Schlußbericht angezeigten Wert: Deffentliches Recht bes Teutschen Bundes und der Bundes staaten, Frankfurt am Main 1817, sind seitdem zwei neue Auflagen, jede sehr vermehrt, erzschienen, die zweite 1822, die britte 1831. Bon der zweisten ward zu Berlin Anlaß genommen zu einer Berfolgung des Berfassers, die ihm eine Entsagung auf den preussischen Staatsdienst abnöthigte; wovon in der Borrede zu der britten Auslage summarischer Bericht gegeben ist Aussschricher wird solchen liefern, seine seit zehn Jahren drucksfertig liegende Rechtsertigung.

Mein Droit des gens moderne de l'Europe, welsches ber Schlußbericht ankündigte, ist in zwei Banben im Jahr 1819 zu Stuttgart erschienen. Gine zweite Auflage, sehr vermehrt, gedenke ich noch in dem jesigen Jahr zu Paris drucken zu lassen. Bon der ersten Auslage erschiesnen: eine russische Uebersetzung von Ric. Lyslow, zu Mossen: eine russische Uebersetzung von Ric. Lyslow, zu Mossen

ran 1828; dem Bernehmen nach in Griechenland eine neise griechische von Clonares; eine teutsche von mir, zu Stutts gart 1821; ein Rachbruck der französischen Original-Anderabe, 1831 zu Paris und zu Rio Janeiro.

Much au einer bibliographischen Denfwürdigfeit hat biefe Sammlung ber Wiener Congrefacten Unlag gegeben. In ber ju Paris im Jahr 1829 in brei OctavBanben erschienenen Histoire du Congrès de Vienne; par l'auteur de l'Histoire de la Diplomatie française, beginnt bie Borrebe mit folgenden Borten : "Lo Congrès de Vienne, qui, par la gravité et l'étendue de ses opérations, est sans égal dans les fastes diplomatiques, n'a pas encore été apprécié, parce qu'il est encore peu connu ". Der ungenannte Berfaffer, Sr. von Flaffan, ignorirte also im Jahr 1829 nicht nur meine breigehn Sahre früher erschienene "Uebersicht ber Diplomatischen Berhandlungen bes Wiener Congresses " (Frankfurt a. DR. 601 Seiten in gr. 8.), sonbern auch bie bon 1815 bis 1819 in acht Banben gebrudte Sammlung ber "Acten bes Wiener Congresses". Das biese beiben Berte längst ichon geliefert hatten, tonnte er ichwerlich weber felbst gesammelt haben noch anders wo in Frankreich beisammen finden. Die Terra fore incognita, momit er bas große Publicum befannt zu machen vermeinte, war wenigstens in Tentschland, vielleicht auch in manchen andern ganbern, fo unbefannt nicht als er vermeinte.

Frankfurt am Main, ben 5. April 1835.

Der Berausgeber.

# Inhalt.

| 1. Protocoles tenus, au Congrès de Vienne, par M.M. les Plénipotentiaires des cinq Puissances, de l'Au-                                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| triche, de la France, de la Grande-Bretagne, de                                                                                                                                                            |                |
| ueberficht bes Inhaltes biefer Protocolle .                                                                                                                                                                | 1.             |
| Die Protocolle                                                                                                                                                                                             | 24.            |
| II. Separat Protocoll ber Bevollmächtigten ber vier verbundeten Dachte (Deftreich, Rufland, Großebritannien, Preuffen), betreffend bie Frage: ob und in wie fern ben Bevollmächtigten ber Kronen Frank-    | •<br>!         |
| reich und Spanien, auf bem Congres Theile<br>nahme an ben Erbrterungen und Bestimmungen ein-<br>guraumen fen, über Bertheilung ber burch ben letten<br>Krieg und ben parifer Frieden bisponibel geworbenen | tuati∉<br>k    |
| Provingen; batirt Bien ben 22. Sept. 1814                                                                                                                                                                  | 167-           |
| III. Annexes au Protocole de MM. les Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du traité de paix                                                                                                   | :              |
| de Paris, dans leur séance à Vienne le 30 octobre<br>1814, publié au présent Recueil, T.VIII, p.81                                                                                                         |                |
| IV. Supplementar-Convention zu dem Quabru-                                                                                                                                                                 |                |
| pel = Allian = Aractat von Chaumont von<br>1. Marz 1814; geschloffen von Destreich, Groß<br>britannien, Preussen und Rusland, zu Low                                                                       | •              |
| 5 m 00 (45 ) or - 1 4044                                                                                                                                                                                   | .; <b>175.</b> |
| V. Geheimer Defenfiv=Alliang=Bertrag, ge foloffen zwifchen Deftreich, Grogbritannien und Frantreich, zu Bienam 3. Janner 1815. Reff                                                                        | ).<br>5        |
| einem geheimen und SeparatArtifel. Mit<br>einer Rachschrift des Herausgebers 1913 1.6                                                                                                                      |                |

| VI. Rote ber Bevollmächtigten bes fouverainen Fürften                                             | Seite    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ber Rieberlande, als Antwort auf die von ben Könige                                               |          |
|                                                                                                   |          |
| lich . Grofbritannifden Bevollmachtigten am 31. Janner 1815 an fie erlaffene Rote, worin ber fark |          |
| ber Rieberlande eingelaben marb, ber gwifchen Defte                                               |          |
| reich, Großbritannien und Frantreich am 3. Janner                                                 |          |
| 1815 gefchloffenen Defenfive Alliang beigutres                                                    |          |
| ten; batirt Bien, ben 2. Febr. 1815                                                               | 186.     |
| ten, buttet when sen 2. Here. 1010                                                                | 100+     |
| II. Schreiben bes herzogs von Bicenga, Minifters                                                  |          |
| ber auswärtigen Angelegenheiten Rapoleon's, an                                                    |          |
| ben Grafen von Montgelas, Roniglich , Baierie                                                     |          |
| fchen Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, be-                                               |          |
| treffend Rapoleon's Banfche in Abficht auf grant                                                  |          |
| reichs Berhaltniß guben europaischen Dach                                                         |          |
| ten; batirt Paris ben 16. April 1815                                                              | 188.     |
| III. Entwurf einer Schlußertlärung ber acht                                                       |          |
| Dadite, welche bie Schlufacte bes wiener Congreffes                                               |          |
| unterzeichnen murben. Bermuthlich aus bem Februar                                                 |          |
| 1815. Dit einer Radidrift bes herausgebers                                                        | 191.     |
| X. Rote ber Bevollmächtigten bes fouverainen Fürften                                              |          |
| (nachher Ronigs) ber Rieberlanbe, an bie Bevolls                                                  |          |
| machtigten von Deftreich, Rufland, Grofbris                                                       |          |
| tannien und Preuffen, betreffend ben tunftigen                                                    |          |
| Territorial Beftanb ber Rieberlanbe; batirt                                                       |          |
| Bien, ben 24. December 1814                                                                       | 196.     |
|                                                                                                   | <b>-</b> |
| K. Rachtrag gu ben Actenftucen betreffenb bie                                                     |          |
| Bereinigung ber Staaten ber ehemaligen Republit                                                   |          |
| Genua mit ben Staaten bes Konigs von Sar-                                                         |          |
| binien                                                                                            | 199.     |
| I. Prüfenbe Erläuterung zu bem Art. 102 ber                                                       |          |
| Schlufacte bes wiener Congreffes, betreffenb bie &a no                                            |          |
| bestheile, welche, bei bem Unfall bes Bergogthums                                                 |          |
| Lucca an ben Grofbergog von Zofeana, bem Dets                                                     |          |
|                                                                                                   | 202.     |

•



|                                                                                                         | THE.                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                         | Selte                       |
| XII. Actenfinge ber Sangnef Commiffion für bas                                                          |                             |
| herzogthum Bouillon, beftehend aus Bevollmache                                                          |                             |
| tigten von Deftreich, Frankreich, Preuffen und ben Ries<br>berlanben. Wit einer Rachfchrift bes heraus- | .t                          |
| gebers                                                                                                  | 208.                        |
| Bearting 1                                                                                              | 2000                        |
| XIII. Rachtrage zu ben Congresteten für bie Ungeles                                                     |                             |
| genheiten ber Schweiz.                                                                                  |                             |
| 1. Reuer Bereinigungsvertrag ber Schweizer                                                              |                             |
| Cantone, gefchloffen gu Burich am 29. Deceme                                                            | .,                          |
| ber 1813                                                                                                | 230.                        |
| 2. Bunbesvertrag von neungehn Comeiger Gantonen, gefchloffen gu Burich am 8. Ceptems                    |                             |
| ber 1814                                                                                                | 232.                        |
| 3. Urtunbe enthaltenb bie Erflarung bes Beitritts                                                       | * 1                         |
| ber Schweizer Gibgenoffenfchaft zuben Ber-                                                              |                             |
| handlungen bes wiener Congreffes, betreffenb Aba                                                        | •                           |
| tretungen Savopischer Lanbestheile an ben                                                               |                             |
| Canton Genf, und bie Reutralität ber ganbichafs                                                         | •                           |
| ten Chablais und Faucigny; batirt Burich,<br>ben 12. August 1815                                        | .į.<br><b>23</b> 9 <b>.</b> |
| 4. Raiferlich = Deftreichifche Betraftigung,                                                            | 203+                        |
| ber von Deftreich, Rugland, Frantreid, Großbris                                                         |                             |
| tannien und Preuffen gefchehenen Anerkennung bes                                                        |                             |
| immermahrenben Reutralitätber Schweit.                                                                  | .5.                         |
| vom 10. August 1816                                                                                     | 242.                        |
| 5. Radricht von ber zeitherigen Richterfullung ber                                                      | _                           |
| Congrefetipulation, wegen Bieberabtretung, bes Dappenthals an ben Canton Baabt von                      |                             |
| Seite Frankreichs                                                                                       | .0<br><b>243.</b>           |
| 6. Radridt von ber Bereinigung ber Canbichaften                                                         |                             |
| Beltlin, Bormio und Chiavenna mit bem                                                                   |                             |
| 2. 2. oftreichifden Combarbifd = Benetianifden Sta-                                                     |                             |
| nigreich, von ber oftreichischen Abtretung ber herrs                                                    |                             |
| fcaft Raguns an ben Canton Graubunben, und                                                              |                             |
| von her Entschähligung bundnerischer Pris<br>patpersonen und Corporationen für ihre                     |                             |
| confiscirten Guter in ben genannten brei Bande                                                          |                             |
| [daffen                                                                                                 | 245.                        |
| • अतम्भूष                                                                                               |                             |
|                                                                                                         |                             |
|                                                                                                         |                             |
|                                                                                                         |                             |
|                                                                                                         |                             |
| •                                                                                                       |                             |

|   | <b>₩</b>                                            |          |
|---|-----------------------------------------------------|----------|
|   | XIV. Zetenftude, Rentice Angelegenhetten be-        | te       |
|   | treffend.                                           |          |
|   | 1. Rote ber Roniglich Burtembergifchen              |          |
|   | CongresBevollmächtigten an bie Rbuiglich            |          |
|   | Preuffifchen, und gleichlautend an ben E. E. Defte  |          |
|   | reichifden erften Bevollmächtigten, enthaltenb      |          |
|   | eine Beschwerbeführung über die Behands             |          |
|   | lungsweise ber Teutschen Bundesangeles              |          |
|   | genheit; batirt Bien, den 16. Rov. 1814 249         | 9.       |
|   | 2. ErwieberungeRote ber Roniglich : Preufs          |          |
|   | " fisch en Bevollmächtigten auf vorstehende Birtems |          |
| • | bergifche Befchwerbenote; batirt Bien, ben 22.Ros   |          |
|   | vember 1814                                         | 2.       |
|   | 3. Schreiben bes Ronigliche Rieberlanbifchen        |          |
|   | Bevollmächtigten, Freiheren von Gagern, an ben      |          |
|   | Roniglich . Sannbverifden Bevollmachtigten,         |          |
|   | Grafen von Dunfter, betreffend bie Plane und        |          |
| ' | Abfichten funf teuticher Sofe im Berbaltnig         |          |
| • | gu ben übrigen teutschen Staaten 257                | 7.       |
|   | 4. SanbBillet, welches ber preuffifche Staates      | ••       |
|   | fangler gurft von Darbenberg, feiner Berbals        |          |
|   | Rote vom 2. December 1814 an ben Fürften ER et=     |          |
|   | ternich am folgenden Morgen, am 8. December         |          |
|   | 1814 nachsenbete                                    | Ω.       |
|   | 5. Sanb Billet bes Fürften von Sarbenberg an        | <b>J</b> |
|   | - ben gurften von Metternich, biefem auf beffen     |          |
| • | Schreiben vom 10. December 1814 fogleich am fols    |          |
|   | genben Sag zugefendet 27(                           | ^        |
|   | 6. Ertlarung ber Raiferlich : Ruffifchen Bevolls    | ٠.       |
|   |                                                     |          |
|   | madigien, un ben sonigrides te tem ber griden       |          |
|   | Bevollmächtigten, Grafen von Bingingerobe,          |          |
|   | betreffend bie Errichtung eines goberatio           |          |
|   | Spftems für bie teutschen Staaten's battet          |          |
|   | Wien, ben 31. Janner 1815                           | •        |
|   | 7. Separatartifet, zu bem zwischen Preuffen         |          |
|   | und Raffau am 31. Mai 1815 zu Wien geschlof-        |          |
|   | fenen Staatsvertrag 274                             | ŧ.       |
|   | 8. Bertrag zwischen Preuffen und Schweben,          |          |
|   | betreffend bie Abtretung bes Derzogthums (Schwes    |          |



•

•

•

١

| :1.13 | •                                                                                          | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7     | diche den neuri des farftenthums: Rages                                                    |       |
| 12    | gefchloffen gu Wien am 7. Juni 1815                                                        |       |
| 9.    | Befentlicher Mussug and bem gwiften Defte                                                  | .61   |
|       | neich und Preuffen, gu Wien am 12. Junf 1815                                               |       |
| .1445 | gefchloffenen Bertrag, betreffent Zerritoriale                                             |       |
| •     | Andigleichungen unb : Beranberungen, in                                                    | . 1   |
| •     | Folge ber Art. 51 und 52 ber Schufacte bes wies                                            |       |
|       | ner Congreffes. Mit einer Inmertung bes ber-                                               |       |
|       | ausgebers                                                                                  | 286.  |
| 10.   | Beitritturtunbe Geiner Durchlaucht bes here                                                |       |
|       | gogs. von Sachfen Coburg Saalfelb gu ber                                                   |       |
|       | Balufacte bes wiener Congreffes; batirt                                                    |       |
|       | Cobung ben 31. Juli 1815                                                                   | 289.  |
| 11.   | Rote, für Erhaltung ber Poftgerechtfame bes                                                |       |
|       | Burftlichen Saufes Thurn und Maris in Wentsche                                             |       |
|       | tand; auf bem wiener Congres übergeben                                                     |       |
| 12.   | Rote bes herrn Altgrafen, jest Fürften und Alts                                            |       |
|       | grafen Joseph Franz von Salm Asbifericheibe                                                | . }   |
|       | Dyd, ber Roniglich = preuffifchen Congref Gefands                                          |       |
|       | fchaft übergeben, betreffend bie Bewilligung anders                                        |       |
|       | weiter Entschäbigung für ben bei feiner vormals                                            |       |
|       | reichsunmittelbaren herrichaft Dyd erlittenen Bers                                         |       |
|       | luft, fo wie eines privilegirten Rechtszuftanbes bas                                       |       |
|       | felbft für in, feine Familie und Befigungen; batirt                                        |       |
|       | Wien, am (zwischen Februar und Juni) 1815. (Dit                                            | •     |
|       | Anmertungen und einer erlauternben Rachs                                                   | 900   |
| 49    | fchrift bes herausgebere)                                                                  | 292.  |
| 15.   | Protestation bes Erbgrafen Alexis von Bents                                                |       |
|       | heim: Steinfurt, wiber bie burch bie Congress Acte verfagte Unterorbnung feines Daufes unb |       |
|       | beffen Befigungen unter Preuffen, und miber ben                                            |       |
|       | 14. Artifel ber teutschen Bunbes Actes batirt Bien,                                        |       |
|       | am 11. Juni 1815                                                                           | 312.  |
| 44    | Graffich=Bentheim=Steinfurtifche Biebers                                                   | 012.  |
| 7.4   | bolung einer fruheren Protestation, wiber                                                  |       |
|       | Die von bem graflichen Paufe Bentheim = Zectlenburg                                        |       |
|       | im Jahr 1729 geschehene Abtretung feiner Rechte                                            |       |
| •     | auf bie Graffchaften Tedlenburg und gingen;                                                |       |
| •     | batirt Bien, am 4. Dec. 1814. Mit einer Bei                                                |       |
|       |                                                                                            | •     |
|       |                                                                                            |       |

. .

•

.:

Ģ

`. ::.

| lage und einer Racfdrift bes herand. gebers  15. Bittichreiben, im Ramen ber Bewohner ber Barkenthamer Ansbach und Bairenth, an ben wiener Congres  16. Erlas bes Raiserlich-Dekreichischen ersten Bewollmächtigten und Congres prasidenten, gargien von Metternich, an ben Bewollmächtigten isrealitischer Gemeinden in Teutschland, Doctor und Abvocaten Carl August Buchholz aus | Selte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Barkenthamer Ansbach und Bairenth, an ben wiener Congres  16. Erlas bes Raiferlich-Deftreichifchen erften Ben vollmächtigten und Congres Prafibenten, gargen von Metternich, an ben Bevollmächtigten isrealitischer Gemeinben in Leutschlanb,                                                                                                                                       | 313.  |
| ben wiener Congres  16. Erlas bes Raiferlich-Deftreichifden erften Ber vollmächtigten und Congres Prafibenten, gar- ften von Metternich, an ben Bevollmächtigten isrealitifder Gemeinben in Leutschlanb,                                                                                                                                                                            | ,     |
| ben wiener Congres  16. Erlas bes Raiferlich-Deftreichifden erften Ber vollmächtigten und Congres Prafibenten, gar- ften von Metternich, an ben Bevollmächtigten isrealitifder Gemeinben in Leutschlanb,                                                                                                                                                                            |       |
| vollmächtigten und Congres Prafibenten, gar-<br>ften von Metternich, an ben Bevollmächtigten<br>ierealitifcher Gemeinben in Leutfolanb,                                                                                                                                                                                                                                             | 881.  |
| Lubed, betreffend bie Berbefferung beattedts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| guffandes ber Suben; batirt Wien ben 9. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 554.  |
| AV. Erelarung bes gewesenen Sonigs von Cowe. ben, als Ronig genannt Guftav IV. Abolph, ben auf bem wiener Congres versammelten Guropas                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| foen Dadten übergeben, im Rovember 1814 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 886.  |

leur poids; que le terme de cinq ans étant une fois articulé dans le traité, le gouvernement français ne serait plus taxé d'avoir suivi une ímpulsion étrangère, et pouvait, sans compro-. mettre sa dignité, satisfaire aux principes de justice et d'humanité auxquels M. de Talleyrand venait de rendre hommage; que d'ailleurs l'état des colonies françaises restituées par la paix, et la difficulté de se remettre en possession de l'île de Saint-Dominque, ne pouvaient qu'affoiblir l'intérêt de la France à maintenir l'ancien système colonial; qu'il paraissait en outre, que les préventions qui subsistaient en France contre la suppression de ce commerce commençaient à s'éteindre graduellement, et diminuaient de jour en jour par les éclaircissemens répandus dans le public; que ces considérations réunies ne lui permettaient pas de renoncer à l'espoir que cette puissance se joindrait à l'Angleterre pour faire cesser dès à présent l'importation des Nègres dans ses colonies, et la traite, qui dès lors deviendrait inutile.

M. le prince de Talleyrand a répondu, que la France était bien prononcée sur le principe de l'abolition de la traite; qu'elle remplirait exactement l'engagement pris par le traité de Paris; que le gouvernement aurait soin de tout préparer, pour que l'exécution de la mesure ne réncontrât aucun obstacle à l'époque prévue, et qu'il tâcherait même dès-à-présent, de décourager ses sujets du commerce des Négres par la marche qu'il suivrait, et par les règlemens qu'il adopterait à cet égard; mais que l'abolition dis

Acten d. Cong. VIII. 86. 1. Seft.

recte et immédiate paraissuit avoir des difficul-

Après de nouvelles instauces de la part de lord Castlereagh, M. le prince de Talleyrand a fini par déclarer que la France s'engagerait à l'abolition certaine au terme convenu, au découragement effectif de la traite dans l'intervalle, mais que pour le moment elle ne pouvait aller plus loin.

Lord Castlereagh est entré alors en explication avec M. le prince de Talleyrand sur la possibilité d'avancer le terme de l'abolition définitive de la traite, et il a allègué disserns argumens pour engager la France à substituer au moins le terme de trois ans pour la durée de la traite, à celui de cinq, stipulé dans le traité de Paris.

M. le prince de Talleyrand a répondu, que cette question tenait à des circonstances particulières qu'on ne pouvait pas calculer d'avance avec précision; qu'elle tenait surtout à l'esset que produiraient les mesures du gouvernement français pour décourager ses sujets de la traite; que si cet esset était tel que les personnes intéressées à ce commerce se disposaient à l'abandonner plutôt, le gouvernement n'aurait aucune objection à admettre ou à proposer lui-même une époque plus rapprochée pour l'abolition sinale; que sans pouvoir se prêter aujourd'hui à un engagement positif sur cet article, la France était décidée à tout faire pour avancer le terme de la cessation entière de ce trasic.

Lord Castlereagh s'est adressé alors à M. le chevalier de Labrador, pour savoir s'il y avait



seu à espérer que l'Espagne se déciderait à une abolition immédiate de la traite, ou à fixer au moins un terme modéré pour cette mesure.

M. le chevalier de Labrador a répondu, que S. M. le roi d'Espagne s'étant engagé envers la Grande-Bretagne à prendre en considération les movens de concilier son voeu pour l'abolition de la traite, avec les devoirs que lui imposait la conservation de ses possessions en Amérique, il se croyait toujours lié par cet engagement; que tependant le roi, après avoir consulté sur cet objet les propriétaires dans plusieurs colonies, et surtout ceux des îles de Cuba et de Porto-Rico, s'était convaincu de l'impossibilité de prononcer l'abolition immédiate, ou de fixer seulement un terme trop approché pour faire cesser l'importation des Nègres dans ces îles; que d'après le résultat de toutes les démarches faites jusqu'ici, il serait difficile de s'astreindre pour Paholition définitive à un terme plus rapproché que celui de buit ans; que quant à lui; il n'était pas autorisé à aller plus loin, mais que, d'un autre côté, il croyait pouvoir garantir, que le gouvernement espagnol ne permettrait dans aucun cas, que des bâtimens espagnols fissent le commerce des Nègres pour des colonies étrangères, ou prêtassent leur pavillon à des expéditions contraires aux lois des autres Duissances.

Lord Castlereagh a répliqué à cette déclaration. Il a dit que, quoique loin de répondre à ses voeux, elle renfermait au moins l'assurance que l'Espagne voulait fixer un terme pour l'abolition définitive du trafie des Nègres; il



s'est réservé d'employer tous les moyens de négociation pour engager l'Espagne à restreindre ce terme, et pour la disposer à entrer dans de nouvelles explications avec ses colonies; il a en même temps, appelé aux plénipotentiaires des autres puissances, pour faire cause commune avec l'Angleterre dans ces négociations.

M. le comte de Nesselrode, plénipotentiare de Russie, a pris la parole pour seconder cette proposition et pour engager tous les plénipotentiaires présens à réunir leurs efforts afin d'obtenir de M. le plénipotentiaire d'Espagne une déclaration plus conforme à leurs voeux communs.

M. le chevalier de Labrador à observé qu'une démarche pareille serait inutile puisqu'il ne pouvait outrepasser ses instructions, et que d'ailleurs, il s'agissait ici d'une affaire dans laquelle le Roi, son maître, ne pouvait pas suivre sans réserve ses propres impulsions; que cependant, il ne se refuserait pas à informer sa cour des dispositions et des voeux des autres puissances à cet égard.

Lord Castlereagh, s'adressant de nouveau à M. de Labrador, a discuté la question sous différens rapports. Il a surtout observé que la réunion des puissances pour un objet aussi respectable, fournirait aux souverains des colonies des moyens vis-à-vis de leurs propres sujets pour les engager à abandonner la traite, et pour disposer les habitans des colonies à se soumettre à un système plus conforme au bien de l'humanité, et en même tems beaucoup plus fayorable à leur intérêt négliget permanent, que

celui de l'importation toujours renouvelée des Nègres.

M. le prince de Talleyrand a fortement appuyé ce raisonnement. Il a dit que c'était sans doute un avantage pour les puissances possédant des colonies, que toutes les autres puissances se chargeassent vis-à-vis des propriétaires dans les colonies, d'une partie de l'odieux que l'abolition pouvait avoir d'après leur manière de voir, ou d'après leurs préventions actuelles. Il a ajouté que, d'après son opinion, la déclaration solennelle sur laquelle on venait de se réunir, ne manquerait pas d'offrir aux puissances coloniales des moyens efficaces pour restreindre la durée de la traite, en manifestant leurs intentions à cet égard d'une manière irrévocable.

Lord Castlereagh a déclaré alors, qu'ayant épuisé tous les argumens qui pourraient déterminer le gouvernement espagnol, soit à abolir la traite immédiatement, soit à avancer au moins le terme qu'il paraissait avoir fixé pour cette mesure, il insistait sur sa proposition de faire intervenir les autres puissances dans cette tentative, et il a invité MM. les plénipotentiaires présens à seconder ses démarches.

Sur cela, M. le comte de Nesselrode a prié M. le chevalier de Labrador de porter à la conmaissance de sa cour le voeu énoncé par le plémipotentiaire de S. M. Britanuique, et partagé par S. M. l'Empereur, son maître, que le terme fixé par S. M. le roi d'Espagne pour l'abo-lition de la traite des Nègres dans ses états soit raccourci autant que possible, et en tout cas

suffisamment, pour coıncider avec celui que la France avait admis dans le traité de Paris.

M. le prince de Talleyrand s'est engagé à employer ses bons offices pour le même effet.

M. le baren de Binder, parlant au nom de M. le prince de Metternich, en déclarant que le voeu de S. M. l'Empereur, son maître, s'accordait absolument avec celui du gouvernement Britannique, a réuni ses instances à celles de lord Castleresgh et de M., le comte de Nesselrode. Il a ajouté que l'on avait d'antant plus d'espoir de réussir auprès de l'Espagne, que la France vonait de s'engager d'une manière si peu équivoque, à concourir de tous ses moyens au plus prompt succès de cette grande mesure.

M. le baron de Humpolde, plénipotentiaire de Prusse, a parlé dans le même sens, en annouçant que S. M. le Roi, son maître, contribuerait bien volontiers, et autant qu'il serait en lui, à tout ce qui pouvait accélèrer l'abolition finale de la traite. Il a observé qu'on pouvait se flatter que l'inégalité même des termes adoptés par les différentes puissances possédant des colonies, les unes s'étant engagées à abolir dans cinq ans, les autres en demandant huit pour cet effet, deviendrait un motif pour les déterminer toutes à restreindre la durée de ce commerce.

M. le comte de Lowenhielm, plénipotentiaire de Suède, a déclaré avoir les mêmes instructions de son gouvernement, et s'est joint aux autres plénipotentiaires pour demander l'abolition dans le plus court délai possible.

La question relativement à l'Espagne se trouvant ainsi terminée, lord Castlereagh s'est adressé à MM. les plénipotentiaires de Portugal, pour apprendre quelles étaient les intentions du Partural à comme quiet

Portugal à ce même sujet.

M. le comte de Palmella a répondu que S. A. R. le prince régent de Portugal avait adhéré depuis long tems au principe de l'abolition de la traite; qu'il l'avait formellement déclaré dans un traité conclu en 1810 avec le gouvernement Britannique, et que, depuis cette époque, il avait pris plus d'une mesure, tant pour restreindre ce genre de commerce, que pour en détourner ses sujets; que cependant la situation du gouvernement portugais était, sous ce rapport, particulièrement délicate; que le Bresil était un pays immense, qui n'avait pas, à beaucoup près, les bras qu'il lui sallait pour sa culture; qu'un changement brusque dans le régime de ce pays et l'interruption subite de l'importation des Negres lui feraient un mal incalculable, qu'une mesure pareille serait également pernicieuse pour les établissemens portugais sur la côte de l'Afrique, vu qu'il fallait un certain nombre d'années pour faire changer entièrement le système intérieur de ces colonies; que d'ailleurs les Portugais transportant les Nègres de leurs colonies sur les côtes d'Afrique à leurs colonies américaines, avaient des moyens qui manquaient aux autres nations pour adoucir le traitement de ces esclaves, tant au lieu du départ, que pendant la traversée; qu'enfin il était de potoriété publique que les lois de police intérieure, relativement aux esclaves, avaient toujours été extrêmement humaines dans le Brésil; que toutes ces considérations méritaient d'être mûrement pesées et soraient probablement jugées suffisantes pour justifier, en faveur du Portugal, une exception de la règle générale; que
dans tous les cas il ne serait pas juste d'en vouToir au gouvernement portugais, s'il procédait
dans cette affaire avec mesure et circonspection;
en se rappelant que l'Angleterre elle même
avait mis un très-long intervalle entre les premières propositions pour abolir la traite et l'exécution finale de cette mesure.

M le comte de Palmella a fini par déclarer que le Portugal ne pouvait pas se décider à l'abolition immédiate de la traite; mais qu'il se flattait de pouvoir y mettre un terme au bout de huit ans sauf à adopter les modifications que les circonstances pouvaient indiquer pendant cet

intervalle.

Lord Casilereagh a observe que l'intérêt bien entendu du Bresil ne s'opposerait certainement pas à l'abolition de la traite, et que S. A. R. Le prince-régent du Portugal était convenu lui-même de cette vérité, en reconnaissant par l'article 10 du traité de Rio-laneiro, du 19. Février 1810, les grands désavantages qui résultaient de la nécessité d'introduire et de renouveler continuellement une population étrangère et factice pour cultiver les terres et soutenir l'industrie dans les colonies américaines.

Quant aux établissemens sur la côté d'Afrique, lord Castlereagh a été d'avis qu'ils ne méritaient pas d'entrer pour beaucoup dans la discussion; ces établissemens n'étant fondés que sur le système inhumain de la traite des Nègres, il était naturel qu'ils tombassent avec ce système.

Relativement au terme de huit années que le Portugal semblait indiquer pour procédér à l'abolition définitive, lord Castlereagh a déclaré qu'après l'article susmentionné du traité de 1810, par lequel S. A. R. le prince-régent de Portugal s'était engagé ,, à prendre les mesures les ,, plus efficaces pour abolir graduellement le comp, merce des Nègres dans toute l'étendue de ses ,, possessions, "l'Angleterre n'avait pas pu s'attendre à ce que cinq ans plus tard l'accomplissement de cette promesse ne se trouverait pas assez avancé pour dispenser le gouvernement portugais d'un nouveau délai aussi considérable que celui qu'il paraissait avoir en vue.

M. le comte de Palmella a répliqué adé. quant aux établissemens de la côté d'Afriqué, c'était précisément pour empecher qu'ils ne tombassent tout-à-fait avec l'abolition de la fraite, comme lord Castlereagh l'avait annonce, que le Portugal demandait du temps, afin de pouvoir changer le système agricole et commercial de ces établissemens, et que par rapport aux engagemens contenus dans l'art: 10 du traité de 1810, le Portugal avait déjà pris des mesures 'efficaces pour'eles remplir, en diminuant sensiblement l'intérêt que les marchands d'esclaves et les propriétailes des vaisseailx trouvaient dans ce trafic; que l'abolition graduelle, stipulée par ledit article. n'y était enoucée que d'une maniè-Te vague et générale, sans que rien ne fût statué sur le terme définitif, que néanmoins S.A. R. le prince-régent, fidèle aux principes qu'elle avait une fois adoptés, ne se refuserait pas à présérer le terme de huit ans pour la cessation finale de la traite; que cependant la question se trouvant étroitement liée à tout le système commercial du Portugal, et l'abolition de la traite devant nécessairement altérer ce système, les mesures ultérieures à prendre pour cet objet ne pouvaient que dépendre du résultat des discussions commerciales qui se trouvaient entre le gouvernement portugais et celui de la Grande-Bretagne.

Après cette explication Lord Castlereagh a prié MM. les plénipotentiaires prèsens d'adresser à M. le plénipotentiaire de Portugal les mèmes propositions, accompagnées des mêmes instances qui avaient en lieu vis – à – vis M. le plénipotentiaire d'Espagne; et MM. les plénipotentiaires de Russie, de France, d'Autriche, de Prusse et de Suède ont renouvelé, vis – à – vis M. le comte de Palmella, leurs déclarations précédentes.

Sur quoi la séance a été levée.

Lecture faite du précédent protocole à la séance du Samedi, 28. Janvier, M. le chevalier de Labrador, plénipotentiaire de S. M. le roi d'Espagne, en se référant à des dévéloppemens ultérieurs donnés à son opinion sur le terme de l'abolition de la graite dans la séance du 29, a demandé d'insérer au protocole les explications additionnelles dont la teneur suit:

pour ce qui concerne les Nègres, dans le même stat que les colonies anglaises, S. M. C. ne balanque ait pas un seul moment à prononcer l'abolition immédiate de la traite; mais les questions de l'abolition ayant été agitées dans le



parlement anglais, depuis 1788 jusqu'à 1807, les propriétaires anglais ont en tout le temps de faire des achats extraordinaires d'esclaves, et en effet il les ont faits de façon que, dans la Jamaïque, où il n'y avait, en 1787, que deux cent cinquante mille esclaves, il y en avait à l'époque de l'abolition, en 1807, quatre cent mille. Au contraire les propriétaires espagnols ont été pendant les derniers vingt ans, privés presqu'entièrement de se procurer des esclaves; car l'état de guerre dans lequel d'Espagne s'est trouvée engagée avec l'Angleterre, pendant la plupart de ce temps, rendait presque impossibles les expéditions des bâtimens négriers; et le reste de la même époque, toute l'attention et tous les moyens de la péninsule et de ses colonies ont été dirigés contre l'agression du tyran du continent. En conséquence de cette position extraordinaire dans laquelle l'Espagne s'est trouvée. les propriétaires des colonies espagnoles n'ont pu remplacer les esclaves que la mort a enlevés ou que l'âge a rendus inutiles depuis vingt ans: ils possèdent des établissemens où ils ont employé des sommes immenses et qu'ils ont entretenus à grands frais, avec l'espoir de pouvoir un jour se procurer les esclaves nécessaires, et l'abolition immédiate de la traite les ruinerait pour toujours. Ils ont réclamé la protection et la justice que leur souversin leur doit, et S. M. leur a promis de permettre la continuation de la traite pendant huit ans, temps fort inférieur à celui qu'ils demandaient, et dont ils avaient besoin pour se reinbourser des capitaux employés dans leurs plantations. Si quelqu'un peut

encore douter de la nécessité de cette mesure, il suffira de lui faire observer, qu'à la Jamaïque il y a dix esclaves pour chaque blanc, le nombre de ceux-ci n'étant que de quarante mille et celui des Nègres de quatre cent mille, et qu'à l'île de Cuba, la mieux fournie d'esclaves de toutes les coloniès espagnoles, il y a deux cents soixente-quatorze mille blancs et deux cent douse mille esclaves seulement.

· Vu et approuvé.

Signé: Nesselrode; Stewart, lieutenant-général; Castlereagh; Talleyrand; Palmella, Saldanha, Lobo; Löwenhielm; Gamez Labrador; le baron de Binder; Humboldt.

> Seconde séance particulière. Vienne, le 28. Janvier 1815.

Furent présens:

Lord Castlereagh, premier plénipotentiaire de S. M. Britannique;

Lord Stewart, plonipotentisire de S. M. Bri-

M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de S. M. T. C.;

M. le chevalier de Labrador, plénipotentiai-

M. le comte Palmelle; M. le comte de Saldanha; M. le chevalier de Lioto, plénipotentierres des S. A. R. le prince-régent de Portugat;

M. le comte de Nesselrode, plénipotentiaire de S.M. l'Empereur de toutes les Russies;



M. le comte de Löwenhielm, plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède.

M. le baron de Humboldt, plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse;

M. le prince de Metternich, premier plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Autriche.

M. le baron de Binder.

Il a été fait lecture du procès-verbal de la séance précédente, lequel, y compris l'article additionnel inséré sur la demande de M. le plénipotentiaire d'Espagne, a été approuvé et signé.

M. le prince de Metternich, premier plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Autriche,
n'ayant pas pu être présent en personne à la première conférence, a confirmé tout ce que M. le
baron de Binder y aurait dit, et déclaré son adhésion aux différentes résolutions qui y ont été
prises. Il a desiré qu'il en fût fait mention expresse au protocole.

On a lu ensuite le projet de déclaration rédigé à la suite de la première séance, et on est convenu que ce projet serait mis en circulation et discuté dans une séance prochaine.

Lord Castlereagh, reprenant le fil de la délibération, a observé que, puisque le résultat de la première conférence ne permettait pas d'espérer la cessation générale et immédiate de la traite des Nègres, il croyait au mains nécessaire de s'occuper sans délai de l'abolition partielle de ce commerce, et d'en assurer surtout le bienfait à cette partie de l'Afrique, qui grâce aux mesures du gouvernement anglais, se trouvait



aujourd'hui presque entièrement délivrée du fléan de la traite. Il a dit que l'Angleterre s'étant trouvée en possession pendant la dernière guerre de tous les établissemens européens sur les côtes d'Afrique au nord de la ligne, à l'exception de ceux de Portugal, avait eu le temps de mettre à profit le bien que la cessation seule de la traite a fait à ce pays pour leur préparer une existence plus heureuse; que les mesures adoptécs à cet effet n'avaient pas été infructueuses; que sur plusieurs points de ces côtes. l'économie intérieure, la culture et l'industrie, à en juger d'après l'augmentation du commerce en marchandises indigènes, paroissaient avoir fait des progrès sensibles, et que la valeur annuelle de leurs productions exportées, ne montant avant l'époque de l'abolition qu'à environ 80,000 liv. sterl.. avait excédé en dernier lieu la somme de 1000000 liv. sterl. Lord Castlereagh a ajouté qu'il serait infiniment à désirer que ce germe d'amélioration ne fût pas étouffé dans sa naissance par la réintroduction de tous les désordres et de tous les malheurs irréparables du commerce des Nègres, et que ces pays, après avoir gouté les premiers avantages d'un meilleur ordre de choses, ne fussent pas livrés de nouveau aux calamités et aux dévastations de la traite.

S'adressant enfin à M. le prince de Talleyrand, lord Castlereagh a rendu hommage aux dispositions bienveillantes et salutaires par lesquelles S. M. le roi de France et ses ministres, en restreignant la sphère du commerce des Nègres sur les côtes d'Afrique au nord de la ligne, avaient essentiellement concourn au soulagement actuel et à la prospérité future de cette partie de l'Afrique.

M. le prince de Talleyrand a repondu par la déclaration auivante:

"S. M. T. Ch. ne s'est point bornée à préparer l'exécution du traité de Paris par une déclaration spéciale et antérieure à ce traité, par laquelle elle s'était engagée à décourager les tentations que ses sujets pouvaient faire pour renouveler la traite des noirs sur toute l'étendue des côtes d'Afrique comprise entre le cap Blanc et le cap des Palmes. Des qu'il a été reconnu que l'on pouvait se dispenser de la faire sur ces côtes, S. M. le roi de France, au lieu de décourager simplement les tentations de ses sujets, leur a positivement défendu d'en faire coutume, sous peine de confiscation des bâtimens qui seraient trouvés avoir contrevenu à ses ordres. Enfin le roi de France, ayant cru que dès à présent la traite pourrait être plus restreinte encore, a étendu la rigueur de la prohibition à cent lieues environ au delà du cap des Palmes.

Lord Castlereagh, après avoir exprimé de nouveau la satisfaction que ces mesures du gouvernement français feraient éprouver à tous les amis de l'admanité, a dit qu'il y avait cependant deux observations qu'il ne pouvait pas s'empêcher de présenter à M. le prince de Talleyrand. Premièrement, que, d'après une communication faite par le ministre de France, le 8. du mois d'Octobre 1814, la prohibition de la traite devait s'étendre jusqu'au cap Formosa, par conséquent beaucoup plus loin que M. le prince de Talleyrand venait de l'annoncer. Lord

Castlereagh a dit que la différence était d'autant plus intéressante, qu'en bornant cette mesure à cent lieues au delà du cap des Palmes, non soulement toute la côte méridionale de la Guinée. objet particulier des sollicitudes de l'Angleterre, serait menacée de nouveau des ravages de la traite. mais les parties même de l'intérieur de l'Afrique, qu'on avait cru délivrées par la cessation de ce commerce sur les côtes occidentales, s'y trouveraient de nouveau exposées par les débouchés que la côte méridionale offrirait aux vendeurs d'esclaves. L'autre observation de lord Castlereagh a été qu'il serait digne des principes sages et humains, manifestés déjà à cet égard par S. M. le roi de France, de défendre des à présent la traite à ses sujets sur toutes les côtes au nord de l'équateur, et de rassurer par là la grande moitié de l'Afrique contre le retour de ses anciennes calamités.

M. le prince de Talleyrand a répliqué que, quant à l'objet de la première observation, il en consulterait avec le ministre de la marine de France, et quant à la seconde, il ne manquerait pas de la soumettre à son gouvernement.

Lord Castlereagh ayant dit, dans le cours de ces explications, que l'abolition de la traite au nord de l'équateur était surtout désirable, comme fournissant les moyens les plus simples et les plus sûrs pour mettre un terme à tout trafic illégal et frauduleux, et pour exercer la police contre les bâtimens qui se prétéraient à un pareil trafic, M. le prince de Talleyrand a prié lord Castlereagh de déterminer le sens de cette dernière

dernière expression. Lord Castlereigh a répondu qu'il entendait par cette police, celle que tout gouvernement exerçait en vertu de sa propré souveraineté ou de ses traités particuliers avec d'autres puissances.

M. le prince de Talleyrand et M. le comte de Palmella ont dit qu'ils n'admettaient en fait de police maritime que celle que chaque puissance exerce sur ses propres hâtimens. S'adressant ensulte à M. le chevalier de Labrador, lorde Castlereagh s'est expliqué sur l'intention de S. M. le roi d'Espagne de défendre dès à présent à ses sujets le commerce des noirs sur toutes les parties des côtes d'Afrique, excepté celles qui sont comprises entre l'équateur et le 10. degré de latitude septentrionale, intention dont M. de Labrador lui avait donné connaissance. Il a représenté à M. le plénipotentiaire d'Espagne, qu'à une mesure pareille serait non-soulement de pen d'utilité, mais directement opposée au but auquel on visait et à celui même qu'on devait attribuor à S. M. le roi d'Espagne, attendu que cette partie des côtes d'Afrique qu'elle exclurait des bienfaits de l'abolition, était précisément celle qui en avait soui jusqu'à présent par les lois du gouvernement Britannique, celle où l'amélioration' du système social avait fait des progrès réels à la suite de l'abolition de la traite, et à laquelle on pouvait espérer de continuer ces avantages, par les règlemens que d'autres gouvernemens avaient faits ou étaient prêts à faire pour y empêcher le retour de ce commerce.

Lord Cantelingh a fait lecture de la note Miten b. Conar. VIII. Bb. 1. Soft.

qu'il avait adressée à M. le plénipotentiaire d'Espagne, le 27. Décembre 1814, et il a prié M. de Labrador de demander des éclaircissemens à sa cour sur la mesure projetée, et de l'engager à concourir immédiatement à l'abolition pure et simple sur toutes les côtes au nord de la ligne.

M. le chevalier de Labrador a dit qu'il ne contestait pas toutes les observations de lord Castlereagh; que, sans être suffisamment instruit pour rendre compte de ce qui pouvait avoir donné lieu à la restriction en question, il croyait pouvoir assurer que son gouvernement, en proposant cette mesure, avait voulu faire une chone agréable au gouvernement Britannique; qu'it pouvait y avoir eu quelque malentendu de part ou d'autre dans les explications ministérielles à Madrid, et qu'ayant déjà informé sa cour des observations contenues dans la note de lord Castlereagh, il espérait d'obtenir des éclaircissemens ultérieurs sur cet objet.

Lord Castlereagh, en invitant alors MM. les plénipotentiaires de Portugal à s'expliquer sur la question, a dit qu'il leur adressait cette invitation avec une satisfaction particulière, après l'arrangement qui venait d'avoir lieu à cet égard entre le Portugal et l'Angleterre.

M. le comte Palmella a déclaré que le Portugal avait en effet signé un traité avec l'Angleterre, moyennant lequel il s'engagrait à abolir immédiatement la traite sur toutes les côtes de l'Afrique au nord de l'équateur; convention qui n'exigeait plus que la ratification formelle des deux gouvernemens, sans dépendre d'aucune autre condition préalable. 18.111



La discussion de cette question se trouvant ainsi terminée, lord Castlereagh a annoncé que, poun donner auite aux délibérations entamées icu sur les moyens d'arriver le plutôt possible à l'abolition générale et définitive de la traite, il proposerait, dans la séance prochaine, une mesure tendante à concilier les voeux de l'humanité avec les égards dûs aux intérêts et aux droits des puissances indépendantes. Il a ajouté que sa proposition aurait pour but d'établir à Londres et à Paris des conférences ministérielles et des communications permanentes consacrées à cet objet.

Plusieurs de MM. les plénipotentiaires présens ont fait des observations préalables sur ce projet, mais on a ajourné la discussion à la prochaine séance, et celle d'aujourd'hui a été levée.

Vu et approuyé.

Signé; Metternich; Lobo; Saldanha; Palmella; Talleyrand; Castlereagh; Wellington; Stewart; Gomez Labrador; Löwenhielm; Humboldt; Nesselrode, Gentz, rédacteur du protocole.

Troisième' séance particulière. Vienne, le 4. Février 1315.

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 28. Janvier, qui a été approuvé et signé de tous les plénipotentiaires présens, lord Castlereagh a repris la discussion des mesures qui restaient à prendre pour assurer le grand objet des délibérations actuelles.

lk,a fait le résumé de tout ce qui avait été conclu dans les deux premières séances consa-

crées à cette question, de ses efforts dans la première, pour engager la France, l'Espagne et le Portugal à abolir immédiatement, ou au moins le plutôt possible, le commerce des Nègres, d'après le voeu exprimé par toutes les autres puissances; du succès qu'il avait obtenu dans la coconde, relativement à la cessation du commerce sur les côtes d'Afrique au nord de l'équateur. Il a dit que, tout en se félicitant, et en félicitant l'humanité d'avoir remporté dans ces discussions quelques avantages réels, il sentait cependant que sa propre conviction, les instructions de sa cour, et les voeux de la nation Britannique ne lui permettaient pas de se contenter de ces résultats.

Malgré tout ce qui avait été mis en avant de la part de quelques puissences, sur la nécessité de prolonger la traite des Nègres jusqu'à telle ou telle époque, le gouvernement Britannique ne renoncerait point à l'espérance de voir rapprocher, ou pour le moins généralement égaliser, le terme de l'abolition définitive, et ne discontinuerait pas ses efforts pour amener un changement aussi heureux. Quant à l'abolition partielle au nord de la ligne, il y avait encore quelques incertitudes à fixer, et quelques difficultés à aplanir. La France paraissait vouloir donner à cette mesure une étendue moins grande que celle que le Portugal venait de lui assigner, et il n'était pas assez clair dans quelles limites elle serait réalisée par l'Espagne.

Toutes ces questions exigement des explications et des négociations ultérieures, qu'il était impossible d'entamer pendant le congrès, vu la



distance de quélques-uns des gouvernemens dont les plénipotentiaires seraient obligés de demander de nouvelles instructions. La forme qu'il mileit proposer pour donner suite à ces délibérations, conviendrait également à l'examen des mesures communes à adopter pour maintenir l'exécution de ce qui avait été une fois décidé et aprêté dans les différentes branches de cette question : mesures sans lesquelles les déterminations les plus positives, les résolutions les plus généreuses prises à cet égard, seraient évidemment vaines et illusoires. Lord Castlereagh a ajouté à ces observations, que le sort des malhoureux habitans de l'Afrique, et les bienfaits que l'Europe leurs conférait, en s'anstenant du commerce qui no pouvait que perpétuer leur misère, étatent de ces objets qui, quoique du plus grand intérêt pour l'humanité, ne s'oubliaient que trop facilement au milieu de tant d'autres, intérêts affectant les gouvernemens européens d'une manière plus directe, et qu'à moins de quelque concert permanent, fixant l'attention générale sur ces questions, et prolongeant les discussions actuelles au delà des bornes du congres, il était à craindre qu'on ne les perdit absolument de vue. Ce concert lui a paru d'autant plus utile qu'outre qu'il servirait à lever beaucoup des doutes, et à prévenir beaucoup de désagrémens, il contribuerait, selon lui, à faciliter aux puissances dont le régime colonial était fondé encore sur l'importation des Nègres, les moyens de conduire leurs propres sujets à un ordre de choses plus désirable, et de vaincre les difficultés qui s'opposaient à l'abolition de la traite. Après ces observations, lord Castlereagh à dit qu'il croyait avoir adopté dans la rédaction du projet qu'il allait présenter à l'assemblée, les formes les plus conciliantes et les plus amicales, telles quelles convenaient à un gouvernement qui, quoique bien décidé à ne pas se relâchez sur cet objet, jusqu'à ce qu'il soit finalement accompli, n'en observerait pes moins soigneusement les égards dûs à toute autre puissance indépendante.

li a lu après cela son projet, conço en ces termes:

"Afin de mettre les puissances en état de résliser plus efficacement et plus complétement, par des négociations amicales, leurs intentions bienfaisantes par rapport à l'abolition finale de la traite des Nègres, telles qu'elles se trouvent exprimées dans leur déclaration commune, d'établir entre elles, et avec d'autres gouvernemens, un concert propre à prévenir d'un côté un trafie d'esclaves illégal sur les côtes d'Afrique, et à empêcher de l'autre côté toute infraction aux droits d'un état indépendant, auquel les vaisseaux armés d'un autre pourraient se porter, on proposera d'autoriser les ministres accrédités à Londres et à Paris par les cours maintenant réunies, et par d'autres puissances qui voudraient concourir à ces mesures, à traiter conjointement les objets importans ci dessus mentionnés, et de leur enjoindre de rédiger à la fin de chaque année, pour l'information de leurs cours respectives, un rapport commun sur l'état du commerce des Nègres d'Afrique, d'après les renseignemens les plus récens, et sur les progrès

la diminution ou de l'abolition de ce com-

M. le plénipotentiaire d'Espagne a fait sur

Le plénipotentiaire de S. M. C. au congrès g'eu l'honneur de faire observer plus d'une fois tue tout ce qui concerne la traite des Nègres. est une affaire particulière de chaque état, et aullement du ressort du congrès, qui n'a pas été formé pour régler la législation des nations, non plus que pour décider des questions de mosale; par conséquent, que c'est par un effet de pure kondescendance des puissances qui ont des colonies, que l'on s'est occupé de la traite des Negres. D'après cette déclaration, que le plénipotentiaire espagnol a reçu ordre de répéter. il ne croit pas sa cour disposée à se prêter à la formation d'un comité, soit à Londres, soit à Paris ou ailleurs, pour continuer la discussion sur la traite des Nègres, d'autant plus que cette discussion, si l'on doit s'occuper dans le comité du terme à établir pour l'abolition, terait, pour es qui regarde l'Espagne, completument inutile, & M. C. ayant' promis aux Députés de ses provinces d'Amérique de leur permettre l'introduction d'esclaves pendant le terme de huit ana Elle ne saurait point être d'une plus grande utilité, si l'on se propose d'aviser dans le comité aux moyens à prendre pour surveiller l'exécution de ce qui doit rester convenu concernant la partie de la côte d'Afrique dans faquelle le commerce des Negres doit cosser immédiatement, ear S. M. C. en même temps qu'Elle déclare sa résolution d'empêcher les contraventions, de la

part de ses sujets, déclare aussi qu'elle n'entend pas accorder à une ni à plusieurs puissances, le droit d'exercer sur eux aueun acte de surveillance, sous le prétexte d'infraction de ce qui sera fixé. Néanmoins le plénipotentiaire espaguol fera part à son gouvernement de la proposition d'établir le comité, et il sa fera un devoir d'en communiquer le résultat au congrès."

M. le prince de Tolleyrand a reconnu que la proposition de lord Castlereagh peurrait être de la plus grande utilité. Il a promis de l'appuyer auprès de son gouvernement; mais il a déclaré en même temps que, se trouvant sans instruction pour aller, plus loin, il devait prendre ad refereadum la proposition actuelle et toute proposition ultárieure.

M. le comte de Palmelle a dit que MM. les plénipotentiaires de Portugal ne pourraient s'expliquer sur cette proposition, sans avoir demant de les instructions de leur cour, et qu'il la prenaient ad referendum.

M. le prince de Metternich a été d'avis que le projet proposé par lord Castleresgh était non-seulement exécutable et salutaire, mais néces-saire même pour suivre et soutenir la question discutée jusqu'à présent, et pour empêcher qu'elle ne fût abandonnée de nouveau et ensevelie dans l'oubli après le congrès. Il croit que, pour mettre chaque gouvernement dans le cas de concourir à l'exécution et au développement des mesures jusqu'ici adoptées, et de connaître l'éstat des choses dans chaque époque donnée, il faut qu'il y ait un point central où chacun puisse s'instruire. Il approuve, par cette même rai-

ann, les rapports annuels sur les progrès et les obstacles de l'abolition.

M. le prince de Metternich regarde d'ailleurs les réunions proposées par lord Castlereagh comme éminemment utiles sous un point de vue qui me saurait qu'intéresser toutes les puissantes Sans un arrangement parcil, il est à préveir que le gouvernement Britannique, pressé par le parlement et les voeux de sa mation, serait obligé de temps en temps de renouveler ses instances apprèt des autres cours. pour les engages à accélérer et à compléter l'abolition de la traiter ce qui pourrait bien plus facilement conduire à des explications et à des collacions désagréables; que la marche régulière et conciliatoire assurés par l'étabitmement de ces réunions. M. le plénipotentiaire de Russie a parlé dans le même sons, et a adopté sans réserve le projet de lord Castlereagh. 10 310 2 M. le plénipotentiaire de Prusse à dit. que ne pouvant untrevoir aucune espèce d'inconvénient à ces réunions permanentes at étant perauado plutôt quishes offriraient toutes sortes d'avantages et derfacilités, al appuyait de même ce projet. - M. le, plenipotentiaire de dude en déclaré qu'il se joignait : à M.M. des replénipotentiaires d'Autriche, de Russie et de Rrusse, que, ne ponyant passadherer de suite à la proposition de lord Castlereagh sans sonnaitre les intentions de se cour i'il en fersit son rapport, mais qu'ilme prévoyait aucane difficulté, u

Lord Castlereagh a procédé ensuite à une seconde proposition relativement aux mesures à

prendre dans le cas que l'une ou l'autre puissage ce retardat l'abolition définitive au delà d'un terme justifié par des motifs de nécessité réelle. Avant de la faire connaître, il a observé que, enciqu'aimant à croire que le res prévu dans cetto proposition ne se réaliserait pas, il lui pas raissuit toutefois juste et prudent de s'occupes de quelque moyen éventuel, soit pour le prévenir, soit pour en affaiblir les mauvais effets et pour mettre à l'abri des chances à l'avenir le auccès d'une cause aussi intéressante; en fayour de laquelle l'Angleterre s'étuit si hautement prononcée, et que lant dentres grandes puissances venaient de placer sous leur sauvegarde; que la meaure qu'il proposait ici comme dernière ressource il contre la prolongation gratuite d'un commence, sur le serractère duquel teut le monde était d'accord, ne portait que suf l'exercice d'un droit incontestable, et de plus our une obligation morale, inséparable du prineine solennelisment navoué par toutes les puissances; qu'il creysit d'ailleurs avoir concu sa proposition avec tout le ménagement possible. et dans les termes les plus mesures qu'il eût pu choisir.

Après coo observations préalibles, lord Castléragh a la proposition suivantes.

31 , En terminant les délibérations actuelles sup les moyens de faire entièrement casser la traite des Négres, les puissances anjudgéhui réunien peut cet objet, ment invitées à prononcer (indépendamment de leur déclaration générale) leun adhésion pleine et entière à l'article additionnel au traité conclu à Paris entre. la Grande-Bretagne et la France, comme indiquant, d'après leur avis, l'époque la plus reculée que l'on puisse raisonnablement exiger ou admettre pour la durée ultérieure de la traite; et à déclarer que tout en reconnaissant le devoir de respecter scrupuleusement les droits d'autres états indépendans, et en nourrissant l'espoir de s'entendre amicalement avec eux sur cette branche importante de la question, les puissances croient avoir, dans le cas que leur attente fût trompée, une obligation morale à remplir, celle de ne pas souffrir que la sommation des denrées coloniales dans leur pays, devienne le moyen d'encourager et de prolonger gratuitement un trafic aussi pernicieux; de déclarer, en outre, que sous ce point de vue d'obligation morale, elles se réservent, que, dans le cas que la traite des Nègres serait continuée par l'un ou l'autre état au delà du terme justifié par des motifs de nécessité réelle, de prendre des mesures convenables pour obtenir lesdires dehrées coloniales, ou des colonies apartenant à des élais qui ne toléreralent point la prolongation gratuite de ce trafic, ou bien de ces vastes régions du globe, fournissant les mêmes productions par le travail de leurs propres habitans." برانس بإ

. . . . . . M. la comte de Palmella a dit, que ce projet impliquait l'intention de forcer les puissances auxquelles des considérations particulières ne permettaient d'abolir la traite avant un certain nondage d'années, à se soumettre au système de celles qui croyaient pouvoir rapprocher le terme, intention qui no s'accordait point avec les prin-

taly age 😘 🤋



cipes admis dans les conférences, et recommus même dans la déclaration.

Lord Caulereagh a repondu que, pour operer même le plus grand bien, il ne faudrait jamais forcer une puissance indépendante dans le sens que M. le plénipotentiaire de Portugal parraissait attacher à ce mot; mais que, si dans une affaire qui, par un principe fondamental, intéréssait l'humanité toute entière, un gouvernement persistait à contrarier le voeu connu de tous les autres, ceux-ci étaient indubitablement autorisés à songer, de leur côté, aux moyens d'atteindre leur but commun, puisqu'en admettant même le droit d'une puissance de maintenir chez elle un système géneralement regardé comme immoral et pernicieux, ce droit ne pouvait pas déroger à celui des autres puissances de refuser toute protection directe ou indirecte à ce système; que, d'ailleurs les gouvernemens avaient souvent exerce le droit d'exclure des marchandises étrangères de leur pays par des considérations simplement administratives, sans avoir été taxés d'aucune intention hostile.

M. le plénipotentiaire d'Espigne à déclaré sur cela, que si une mesure pareille était adoptée par une puissance quelconque, S. M. le roi d'Espagne, sans disputer à cette publisance le droit d'agir d'après ses propres principes, aurait recours à de justes représsilés; en portant dans ses états des lois prohibitives contre la branche la plus utile du commerce du pays dont le gouvernement aurait prevoqué cet acte de réciprodité.

adheré à cette déclaration.

M. le prince de Metternich a dit, que le droit d'une puissance d'exclure de ses états telle branche de commerce étraugère qui ne lui convenait pas, ne pouvant être mis en doute en aucun cas, on ne saurait lui contester non plus celui de répondre par des représailles à un acte d'humanité dont elle se croyait blessée; mais qu'il dépendait également de toute autre puissance de se soumettre pour quelques années à un inconvénient ou à une privation réelle, plutôt que de renoncer à une mesure justifiée par des motifs de bienveillance générale, et tenant à un système solenhellement reconnu et adopté par elle.

M. le comte de Nesselrode a déclaré qu'il croyait être assez instruit des intentions de l'Empereur, son maître, pour ne pas douter que S. M. n'hésiterait point a faire aux principes qu'elle avait une fois embrassés, le sacrifice même de quelques intérêts temporaires, et que par conséquent il partageait l'avis de M. le prince de Metternich, espérant toutefois que le cas que l'on supposait ici ne se réaliserait jamais, et que la proposition même de lord Castlereagh et les déclarations conformes des autres puissances contribueraient à les dispenser d'une mesure pareille.

M. le plénipotentiaire de Prusse s'est expliqué dans le même sens.

M, le plénipotentiaire de Suède a dit qu'il ne pouvait pas adhérer à la proposition de lord Castlereagh, sans en avoir référé à sa cour; qu'il avait cependant tout lieu de croire que som gouvernement, d'après ses dispositions sommes, et son désir de seconder, dans tout ce qui regardait cette question, la marche de l'Angleterre, l'adopterait sans difficulté; que la mesure éventuellement proposée n'avait, selon lui, aucun caractère hostile, et ne sortait aucunement de la ligne des droits que chaque gouvernement ponvait exercer dans son pays: qu'il espérait d'allleurs, avec lord Castlereagh, que les puissances réunies pour l'abolition de la traite, ne se verraient pas dans la nécessité d'en venir à l'exécution de cette mesure.

Après quelques autres observations de la part de MM les plénipotentiaires qui avaient adopté le projet de lord Caslereagh, la discussion de ce projet a été terminée, et la séance a été levée.

Vu et approuvé.

Signé: Metternich; Lobo; Saldanha; Palmella; Talleyrand; Castlereagh; Wellington; Stewart; Gomez Labrador; Löwenhielm; Humboldt; Nesselrode. Gentz, rédacteur du protocole.

Quatrième et dernière séance particulière. Vienne, le 8. Février 1815.

Farent présens:

Lord Castlereagh, lord Stewart, lord Wellington, plénipotentiaires de S. M. Britanuique;

M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de S. M. T. C.;

M. le chevalier de Labrador, plénipotentiaire de S. M. C.; M. le somte Palmella; M. de Saldanha; M. de Lobo, plénipotentiaires de S. A. R. le prince-régent de Portugal;

M. le comte de Lowenhielm, plénipotentiale re de S. M. le roi de Suède.

M. le baron de Humboldt, plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse;

M. le comte de Nesselrode, plénipotentiaire de S.M. l'Empereur de toutes les Russies;

M. le prince de Metternich, plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Autriche.

Lecture syant été faite du protocole de la séance du 4. Février, MM. les plénipotentiaires présens l'ont approuvé et signé. Relativement à la seconde proposition de lord Castlereagh consignée dans ce protocole, MM. les plénipotentiaires de Portugal ont lu une déclaration, dont ils ont demandé l'insertion au protocole. On est convenu de la joindre au procès-verbal de la séance d'aujourd'hui.

On est revenu ensuite au projet de déclaration lu, pour la première fois, à la séance du 28. Janvier, et dont la rédaction définitive avait été ajournée. Ce projet, après avoir éprouvé plusieurs modifications, a été adopté et signé par MM. les plénipotentiaires, tel qu'il se trouve joint au présent procès-verbal.

Lord Castlereagh a proposé de communiquer cette déclaration et copie des protocoles des quatre conférences au gouvernement Danois et à celui des Pays-Bas, vu l'intérêt particulier avec lequel ces deux gouvernemens se sont promoncés sur la mesure de l'abolition.

Cette proposition étant adoptée, lord Castles reagh a déclaré, que les différentes questions qui étaient l'objet de ces conférences, ayant été traitées. l'une après l'autre, et les puissances ayant donné leur avis sur chacune de ces questions. il ne croyait pas que les délibérations actuelles pouvaient être poussées plus loin; il ne lui restait donc qu'à exprimer à MM. les plénipotentiaires présens combieu il était sensible à l'intérèt qu'ils avaient accordé à ces propositions et à la bienveillance avec laquelle ils l'avaient accondé dans sa marche; qu'il avait des remercimens particuliers à faire à M. le prince de Talleyrand, appelé, conjointement avec lui, à l'exécution de l'article du traité de l'aris, qui avait formé la base de ces délibérations; qu'il y avait eu, à la vérité, quelques explications décourageantes pour les amis de cette cause, de la part de MM. les plénipotentiaires d'Espagne et de Portugal, mais qu'il persistait à croile que les circonstances dont on était parti dans ces explications, se trouveraient dejà sensiblement changées aujourd'hui, et changeraient de plus en plus en faveur de l'abolition de la traite, qu'il était persuadé que la nouvelle de ces conférences et de la manière dont les puissances de l'Erope réunies au congrès, avaient envisagé cette question, produirait un grand effet dans les co-'lonies, pour concilier les esprits avec une mesure sur l'exécution finale de laquelle il ne resterait plus de doute à élever; qu'il regardait en outre comme un avantage précieux d'avoir pu diriger l'attention de tant d'illustres hommes



diétat sur un projet qui semblait ne pas avoir cité encore assez exactement connu dans plusieurs pays du continent, et, à en juger par les premiers effets des discussions actuelles y exciterait dorénavant un intérêt beaucoup plus vife qu'enfin la déclaration générale, un de principaux résultats de ces discussions, lui offrait le perspective la plus rassurante et le meilleur augure d'un succès définitif.

A l'appui de ces observations de lord Castlereagh, M. le prince de Metternich a dit, que. quoique l'aholition de la traite des Négres ne touchât pas aux intérêts directs des puissances qui ne possèdent pas des colonies, elle ne leur était cependant pas étrangère par ses rapports aved le hien de l'humanité; que les puissances qui se! trouvaient dans cette catégorie regretteraient d'auttant moins d'avoir pris part à l'examen de cette question, que, dans le cours même des discussions actuelles, une manière de voir différente. non pas sur le principe fondamental, mais sur les détails et l'époque de son exécution, s'étant. manifestée parmi les puissances possédant des colonies, l'introduction des autres qui étaient absolument impartiales dans cette branche particue. lière de la question, n'aurait pas été sans utilités que, sous ce même point de vue, il approuvait entièrement les communications ministérielles après le congrès, telles que lord Castlereagh les avait proposées; et que, si jamais des collisions désagréables pouvaient avoir lieu entre les puissances maritimes, sur un objet pour lequel le plus grande harmonie était si fort à désirer; Acten b. Cong. YIII. Bb. 1. Deft.

les cabinets placés et pensans comme celui d'Autriche s'empresseraient certainement d'employer. Jours hons offices pour les mettre d'accord, et pour aplanir tous les obstacles qui s'opposeraient au succès final de cette cause.

Sur quoi le protocole de ces conférences à été conclu et signé.

· (Suivent les signatures.) :

## Annexe 1.

Déclaration de MM. les plénipotentiaires portugais, en date de Vienne le 6. Février 1815.

Les soussignés plénipotentiaires de S. A. R. le prince-régent de Portugal au congrès, se conformant aux vues bienfaisantes et libérales de leur auguste maître, n'ont pas hésité à se joindes à MM. les plénipotentiaires des autres cours signataires du traité de Paris, pour attester publiquement, par une déclaration solennelle, leur désir d'accélérer l'époque où la cessation générale et obsolue de la traite des Nègres pourra svoir lieue

D'après le meme principe, ils ont déjà eu l'honneur d'annoncer, dans la conférence du 28. Janvier, l'engagement qu'ils venaient de prendre au nom de S. A. R. dans un traité avec S. M. Britannique, de défendre immédiatement aux navires portugais ce commerce sur toutes les côtes d'Afrique situées au nord de l'équateur; engagement beaucoup plus étendu que celui qui a été pris par les autres puissances qui continuent encore la traite. Les soussignés se flate tent d'avoir, dans le cours de la discussion qui a cu lieu à ce sujet entre MM. les plénipotentiaie

res, démontré jusqu'à l'évidence les obstacles qui empéchent S. A. R. le prince-régent de Portuatl de suivre, pour l'extinction du système de la traite, une marche trop précipitée, qui détruirait la prospérité naissante de ses états d'A-. mérique, et causerait la ruine d'un grand nom-. bre de ses sujets. Ils ont cependant déclaré dans la conférence du 20. Janvier, que le Portugal s'engagerait, ainsi que l'a fait l'Espagne, à abolir définitivement la traite des esclaves au bout de huit ans; mais qu'ils étaient forcés d'exiger toutefois, comme une condition indispensable pour cette abolition finale, que S. M. Britannique se prétât de son côté aux changemens qu'ils ont proposés dans le système commercial entre le Portugal et la Grande-Bretagne, attendu que: la prohibition que l'on a en vue, doit nécessairement dauser des variations dans tout le système commercial des états portugais.

Après toutes des explications aussi franches que précises les sous gnés espéraient avoir convaince MMC les plénissité taires des Hautes-Puissances signatures du traité de Paris, de l'impossibilité où se trouve S. A. R. le prince-régent de Portugal, d'oûtre passer, sans blesser les faléféts de ses sujets, les mesures qu'ils ont annoncées. C'est donc aver peine qu'il ont entrour, thais la conférence du 4. de ce mais, une proposition de S. E. mylord Castlereagh, tendante à faire entrovoir qu'on se réservait d'employemillantres moyens que ceux da la négociation, pour engager les puissances qui continue-raient la traite au delà de cinq ans, à adopter forcément une mesure qui ne peut jamais être

demandée que comme un acte volontaire de toute puissance indépendante.

Ils croient de leur devoir de déclarer en cette occasion, que S. A. R. le prince-régent de Portugal se réserve (quelques que soient ses engagemens précédens avec les autres puissances qui défendraient chez e les l'introduction des denrées coloniales portugaises) d'exercer une retaliation bien justifiée, en prohibant dans ses états de son côté, l'importation des produits commerciaux des nations qui auraient adopté à son égardinne mesure aussi inusitée.

Les sussignés, en profitant de cette occasion pour assurer LL. EE. MM. les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris de leur plus haute considération, demandent que la présente déclaration soit transcrite par entier dans le protocole des conférences de la commission.

Vienne, le 6. Février 1815. Signé: Le comte de Palmella. A. de Saldanha de Gama. Joaquim Lobo da Silveira.

## Annexe 2.

Déclaration des puissances signataires du traité, de paix de Paris, du 30. Mai 1814, relativement à l'abolition de la traite des Nègres d'Afrique ou du commerce des esclaves, en date de Vienne le 8. Février 1815.

(Cette diclaration se trouve dejà imprimée plus haut, a: Tome IV, p. 651 — 654.)

## Radtrag

an ben oben, Bb. IV, S. 522 f. befindlichen Literate Roitzen, die Abschaffung des Regerhandels betreffend.

De l'intérêt de la France à l'égard de la traite des Nègres; par J. C. L. Simonde de Sismondi. Londres 1814. 52 S. in 8. Troisième édition, continant de nouvelles réflexions sur la traite des Nègres. Genève, Paris, Londres, 1814. 8.

Appel aux nations commerçantes et maritimes de l'Europe, ou réflexions rapides et impartiales sur la question de la traite. Paris, 1814. gr. 8.

— Eine toniglich französische Berordnung vom 8. Januar 1817 besiehlt, bas jedes französische ober freme de Fahrzeug, welches in eine französische Colonie Schwarze als Sclaven (" des noirs de traite") eins führen wurde, sofort confisciet werden solle.

De la traite et de l'esclavage des noirs et des blancs; par un ami des hommes de toutes les couleurs (Mr. Grégoire, ex-évêque de Blois). Paris, 1815. 84 S. ts 8.

กา รายรม (3) โกเสร็กกรณีสกา พยายม (3)

. . . . m .

# Shreiben

bes toniglich großbritannischen Congres. Bevollmächtigten, Grafen Clancarty, an
torb Castlereagh zu tonbon, betreffenb
bie Maasregeln unb Gesinnungen ber verbunberen Machte, in Absicht auf Frankreich',
seit Buonaparte's Wieberergreifung ber obersten Gewalt baselbst; batirt Wien ben 6.
Mai 1816 \*)

(Bu oben, Sb., VI, S. 223 f.)

### Mylord!

In Bezug auf Ew. Lorbschaft Depesche, bie Borschläge ber gegenwärtigen Regierung in Frankreich
und Ew. Lordschaft Antwort darauf enthaltend, habe
ich die Ehre zur Benachrichtigung bes Ministeriums Er. Majestät zu berichten, daß in einer am 3
b. gehaltenen Conferenz Er. Durchlaucht der Fürst
Metter ich uns eröffnete: "baß ein Dr. v. Strafant (vermuthlich Dr. v. Stafart) auf seiner Reise
hieher zu Linz wegen Mangels gehöriger Pässe anzehalten worden sey, und von daher ein Schreiben
an Se. kaiserl. Majestät gerschiet habe, dem einige
verschlossene Briefe beilagen; daß Se. Majestät der Raiser ihm (dem Fürsten Metternich) dieselben übergeben habe, um sie in Segenwart der Bevollmästigten der verbündeten Mächte zu entsiegeln. "

Diefe Briefe maren: ein Schreiben Buons partes an Se. Maj. ben Raifer, worin er fein Bes

<sup>\*)</sup> Mus bem Englischen. M. b. D.

singen, ben Frieden beigubehalten, und 'die Bebingungen des Tractats von Paris zu beobachten zc. \*),
ausbruckte; sobann ein Brief von Arn. v. Caulainrourt an den Fürsten Metternich, mit ahnlichen
Betheuerungen \*\*).

Nach Vorlesung bieser Briese ward in Erwägung gezogen, ob eine, und welche Antwort barauf erstheilt werden sollte. Die allgemeine Meinung schien zu sepn, daß man nicht antworten, und von den Borschlägen gar feine Renntniß nehmen solle.

Bei biefer und allen anbern Gelegenheiten, feit Buonaparte's Mieberergreifung ber oberften Gemalt, wo bie gegenwartige Lage ber Machte bes festen Lanbes mit hinficht auf Frankreich jur Sprache fam, fchien nur eine Meinung bie Rathe ber verschiebenen Berricher gu leiten. Gie bebarren, und beharreten bom Anfang an, bei ihrer Erflarung vom 13. Mars , rudfichtlich bes gegenwartigen herrichers von Rranfreich. Sie find in einem Buftanb von Reindfc. liafeit mit ihm und feinen Unbangern; nicht aus Will-Tubr, sondern aus Rothwendigfeit, weil die Erfahi rung gezeigt bat, daß er nie Wort gehalten, und daß man fein Butrauen in die Bethenerungen eines Mana nes fegen finne, ber bisher bie feierlichften Bertrage nicht länger gehalten hat, als er es feinen Bortheilen zuträglich glaubte, und beffen Wort, Die einzige Burgichaft, bie er fur feine friedfertigen Gefinnungen aufführen fann, nicht weniger mit feinem gangen vorigen Leben, als mit ber friegerischen Stellung im Biberfpruch fleht, in bie er gegenwartig verfest ift. Sie erkennen, daß sie ihre Pflichten gegen sich felbft,

<sup>+)</sup> Dben, Bb. VI, S. 251. A. b. S.

<sup>\*\*)</sup> Dien, Bb. VI, S. 252. A. b. A.

und gegen die von der Vorsehung ihrer Sorgsals and vertrauten Volter nicht erfüllen wurden, wenn fie den gemachten Betheuerungen von friedlichen Sessen mungen Gehör geben wollten, und sich mit der Vorsspiegelung einschläsern ließen, daß sie num ihre Volter von der Last ungeheurer Ariegermassen durch Here absehang ihrer Wacht auf den Friedenssus befreien könnten; überzeugt, wie sie es durch die Erfahrung sind, daß, sobald sie sich entwassnet haten, ihre ungerusstete Stellung als eine vortheilhafte Gelegenheit ergrissen werden wurde, um jene Scene von Uebersfällen und Plusvergiessen zu erneuern, von deuen sie durch den zuhmvollen Frieden von Paris auf lange Beit erlöset zu senn hossten

Sie find im Rriege, um Sicherheit fur ihre eigene Unabbangigfeit und für bie Biebererlangung jenes Friedens und jener bauerhaften Rube ju erfangen, nach welcher bie Belt fo lang gezittert bat. Sie find nicht im Rriege megen eines groffern ober geringern Maafes von Sicherheit, fo Rraufreich ihnen fur funftige Rube anbieten fann, fonbern weil Frantreich unter feinem gegenwartigen Daupte unfabig ift, it. gend eine Sicherheit ju bieten. In biefem Rriege wollen fie nicht in Kolge eines Rechts fich in die Angelegenheiten bes frangofifchen Bolts mifchen. Sie haben nicht bie Abficht, bem Unfpruch ber Ration, thre eigene R gierungsform ju mablen, fich ju wie berfegen, ober in rgend einer hinficht ihre Unabhangigteit als groffes und freies Bolf zu beschranten. Aber fic benten ein Recht, und zwar ein bobes Recht Ju baben , gegen bie Biebereinfetung eines Inbibi buums an bie Spine ber frangonichen Regierung gu ftreiten, beffen vergangenes Betragen bewiefen bat, baß er in folder Lage bie übrigen Bolter nicht im



Frieden senn läßt; bessen rastloser Sprgeis, dessen Durst nach auswärtigen Eroberungen, bessen Richtsachtung der Rechte und Unabhängigkeit anderer Staaten ganz Europa neuen Scenen von Plünderung und Werwüstung aussetzen muß. So allgemein auch die Sefühle der Herrscher zu Gunsten der Wiederherstellung des Königs senn mögen, so suchen sie doch auf Frankreichs Benehmen bei der Wahl dieser oder einer andern Dynastie, oder Regierungssorm, nicht anders einzuwirken, als zur Sicherheit und dauernden Ruhe des übrigen Europa's nothwendig ist.

Sobald Frankreich jene vernünftige Sicherheit beibringt, die andere Staaten zur eigenen Bertheibigung zu verlangen ein gesestliches Recht haben, so wird ihr Zweck erreicht senn, und sie werden freudig zu jenem Friedensstande zurücktehren, der dann, und nur dann allein, ihnen offen steht; sie werden jene Waffen niederlegen, die sie nur aufgehoben haben, um jene Ruhe zu erkämpfen, die sie für ihre Reiche so feurig wünschten.

Das waren. Mylord, die allgemeinen Gesinnu gen der herrscher und ihrer Bevollmächtigten, die hier versammelt sind, und es sollte scheinen, daß die ruhmvolle Nachsicht, die sie an den Tag legten, als sie voriges Frühjahr Meister der hauptstadt Frankreichs waren; den Franzosen beweisen mußte, daß der gegenwärtige Krieg fein Krieg gegen ihre Freshbeit und Unabhängigkeit ist: daß nicht Ehrzeit und Eroberungssucht, sondern einzig die Nothwendigkeit ihn aufgeregt hat; daß die Grundsäge der Selbsserbaltung ihn vorschreiben; und daß er auf dem geletslichen, unbestreitbaren Recht ruhe, vernünstige Sicherheit für eigne Ruhe und Unabhängigkeit zu erhalten, welche — so wie Frankreich von andern — so

6

auch andere Nationen ein Recht haben von Frank-

Ich' legte ferner ben Bevollmächtigten ber brei verbundeten Machte bie Note über bie Auswechslung ber Ratificationen bes Bertrags vom 25. Mars vor.

Nach oben stehender Auseinandersetzung der von den verbündeten Mächten rücksichtlich des Kriegs ausgebrückten Meinungen, habe ich kaum nöthig zu son, daß die von Er kö iglichen Hoheit dem Prinzen Begenten dem achten Artikel jenes Vertrags gegebene Auslegung \*), günstig aufgenommen wurde. Dem zusolge sollen unmittelbar den Gesandten der Kaiserhöse von Orstre ch und Rusland, und jenem des Königs von Preuffen, Weisungen ertheilt werden, die Note über die Auswechslung der Natissicationen des besagten Vertrages anzunehmen.

Um überzeugt zu fenn, in biefer Depefche nichts vorausgesetzt zu baben, was mit ben Ansichten ber Cabinete ber verbandeten Monarchen nicht übereinsstimmend wäre, habe ich ben Bevollmächtigten ben Inhalt bes Gegenwärtigen mitgetheilt, und ich habe die Ehre Ihnen zu berichten, bag die hierin enthaltenen Gefinnungen volltommen mit jenen ihrer hofe im Eintlange sind.

Ich habe die Ehre ju fepn zc. 2c. Wien am 6. Mai 1816

Elancarty.

· +) Oben, Gb. II, S. 290 f. A. b. H.

Service of the Servic

em in the first to the first of the first

🐠 🖦 পাছৰিকে নাব (জৈ) জাত তাত কৰিছিল জন্মন

### Notic'e

des trois conventions supplémentaires aux traités de Chaumont et de Paris, conclues à Londres le 29. Juin 1814 par la Grande-Bretagne avec l'Autriche, la Russie et la Prusse.

- : (Bu oben, Bb. I. heft 1. S. 1 f.)

D'après une note remise à Londres par le département des affaires étrangères, trois conventio is supplémentaires aux traités de Chaumont et de Paris \*) ont été conclues à Londres le 29 Juin 1814, par les plénipotentiaires de L. M. les Empereurs d'Autriche et de Russie et le Roi de Prusse, lesquels s'engagent respectivement à entretenir sur le pied de guerre 75,000 hommes, savoir: 60,000 hommes d'infanterie et 15.000 de cavalerie, jusqu'à ce que les arrangemens relatifs à l'état futur des puissances de l'Europe, qui, conformément au traité de Paris, devaient être réglés au congrès de Vienne, soient entièrement terminés. S. M. Britannique se réserve la faculté de fournir son contingent, conformément à l'art. 9. du traité de Chaumont. Les hautes puissances contractantes s'engagent à n'employer

<sup>\*)</sup> Der Eractat von Chaumont vom 1. Mart, 1814, fieht oben, Bd. I. S. 1 ff. Der parifer Friede vom 30. Mai 1814, fieht ebendas. S. 8 ff. Der Atianso Bertrag der vier Rachte, geschloffen zu Wien am 25. Mari 1815, Art. 4, oben Bd. 1, heft 4. S. 59, ero neuert die Stipulationen des Tractate von Chapemant, A. d. S.

les armées que de leur consentement mutuel, et dans l'esprit et pour les fins de leur susdits alliance.

### IV.

# Actenfiude

betreffend bie Einrichtung bes Congreffes, ben Gang und bie Formlichkeiten ber Berhand.
Iungen, und bie hiebei ju befolgenben Grund.
i fage \*).

#### I

## Projet de déclaration

sur la forme et la marche à suivre dans les délibérations du congrès; communiqué à Vienue, le 30. Septembre 1814, à M. le prince de Talleyrand, plénipotentiaire français.

Les cabinets de (des puissances, qui ont signé le traité du 50. Mai) ayant pris en considération les moyens de mettre en activité le Congrès rassemblé à Vienne, et de donner à ses travaux la direction la plus efficace et la plus salutaire, ont reconnu qu'il s'agissait, avant tout, de déterminer la forme, et de régler la marche des délibérations.

14:19) Eine Bistig über die görmlichteiten bes Congress18:19: ben Ginn bieses Wolter, die Lage und Abtheis
18 ng der Geschäfte des Congresses, findet man oben,
14:16 Ch. 17 Dest 1, G. 40. Eine Greichtigung deshalb,
ebendas. Dest 3, G. 139. Unm. bes Derausgebers.

Ils n'ont point prétendu, en s'occupant de cette question préalable, exercer un droit, mais remplir un devoir que leur imposait la situation dans laquelle ils se trouvaient, à la suite du traité de paix de Paris. Pour procéder avec ordre et méthode, dans une carrière aussi étendue que celle que ce Congrès doit embrasser, il était d'une nécessité évidente de simplifier le travail en le concentrant; mais dans le choix des mesures les plus propres à remplir ce but, on était placé entre deux écueils qu'il importait également d'éviter; celui de faire naître dea complications interminables, et celui de blesser de justes prétentions en fixant des lignes de démarcation trop étroites.

Les cabinets qui se sont chargés de ce travail préparatoire, ont cherché, autant que possible, à concilier les égards dûs à chaque puissance en particulier, avec l'intérêt majeur auquel s'attache l'ensemble des négociations. Loin
de vouloir assujettir à des règles arbitraires des
discussions auxquelles tant d'états indépendans
doivent prendre part, et dont les résultats appartiendront à l'Europe toute entière, ces cabinets n'ont eu d'autre but que de faciliter la marche du Congrès, de maintenir les principes auxquels il doit son origine, et d'écarter les inconvéniens et les retards inséparables, d'après leur
conviction intime, de toute forme de délibération autre que celle qu'ils proposent.

Le bien de la chose, l'objet commun qui réunit toutes les parties intéressées, a été el sera sans cosse leur seul point de vue. Ils ne décideront aucune question, sans le concours de ceux qui paraissent avoir droit d'y intervenir. Ils écouteront toutes les propositions, consulteront tous les intérêts, et désirent de s'entourer de toutes lumières; persuadés que ce n'est qu'en suivant strictement ces principés que le Congrès parviendra à remplir l'attente générale, à s'assurer du suffrage des contemporains, à consolider la paix de l'Europe, et à lui préparer une prospérité durable.

Guides par ces considérations, et par le désir de réaliser dans leur véritable esprit les stipulations du traité de paix signé à Paris le 50. Mai 1814, les susdits cabinets se sont accordés sur les dispositions suivaites, qu'ils ont jugées les plus conformes à l'intérêt commun de toutes les puissances intervenantes, et les seules propres à conduire les régociations à une conclusion prompte et beureuse.

Les objets à traiter au Congrès, seront classés dans deux séries.

La 1. comprendra l'arrangement général des affaires de l'Europe, les divisions territoriales, la fixation des limites, le sort définitif des pays provisoirement occupés et administrés par les pulssances allieés, et d'autres questions d'un intélêt général, telle que celle de la traite de Negrès.

La 2. sera consacrée à l'établissement des bases politiques du pacte fédératif des l'Allemagne.

Le travail préparatoire des deux séries sera confié à deux Comités, dont l'un, composé des plénipotentiaires de ...., sera chargé de la partie relative aux questions générales, et l'autre,



composé des plénipotentiaires de ..., de celle relative à l'organisation de l'Allemagne \*).

Les cabinets désirent que les plénipotentiaires des autres puissances fassent conneître au 1. Comité, et ceux des états d'Allemagne au second, les propositions et les voux de leurs gouvernemens, et lorsque, à la suite de ces communications, le Comité, chargé des affaires générales, aura rédigé son plan, et pris connaissance de celui que l'autre comité aura formé pour l'établissement des bases politiques du système fédératif de l'Allemagne, les cabinets s'empresseront de porter à la sanction du congrès les résultats de leurs délibérations.

#### 2.

## Projet de déclaration

à donner sur le mode de constituer le congrès et d'y traiter les affaires, ainsi que sur la suspension de son ouverture \*!); proposé par Lord Castlereagh, plénipotentiaire anglais, le 3. Octobre 1814.

Les puissances, qui ont signé le traité de Paris, ayant par le 52, article invité celles qui, d'un côté ou d'autre, ont pris part à la derniè-

\*) Les procès-verbaux de ce comité, composé de plénipotentiaires de l'Autriche, de la Prusse', de la Bavière, du Hanovre et du Wirtemberg, se trouvent imprimés plus haut, T. II, p. 64 — 189.

Romarque de l'éditeur.

<sup>\*\*\*)</sup> Die wiedich veluffene Erelanung, vom 8, Det.: E.d. findet man oben, Bb. I. Seft 1, G, 33 f.

re guerre, à envoyer des plénipotentiaires à Vienne, pour completer dans un Congrès général les arrangemens dudit traité, et le 1 article secret portant,

que les arrangemens desquels doit résulter un système d'équilibre réel et durable en Europe, seront réglés au Congrès sur des bases arrêtées par les puissances alliées entre elles, et d'après la disposition générale contenue dans les autres articles secrets:

les cours signataires du traité de Paris, par lequel le présent Congrès a été créé, se croient obligés de soumettre à sa considération et approbation le plan d'arrangement qu'elles jugeront le plus conforme aux principes reconnus comme devant servir de base au système général de l'Europe.

Les dites cours sont également persuadées. qu'il est de leur devoir de faire connaître en même temps leur opinion sur le mode le plus convenable de constituer le Congrès, pour l'expédition définitive des affaires. Désirant cependant de se rapprocher autant que possible dans ce travail préparatoire des vues des autres puissances, et trouvant dans la réunion de leurs plénipotentiaires à Vienne un moyen facile de communiquer confidentiellement avec elles, les dites cours commencent par déclarer aux différens ministres munis de pleinpouvoirs pour le Congrès, que, d'après leur opinion, le grand objet dont elles sont chargées, celui de mettre un terme aux longues agitations de l'Europe et aux soufrances de l'humanité par une paix solide, fondée

fondée sur une juste répartition des forces, et contenant dans ses stipulations la garantie de sa durée, sera accompli de la manière la plus efficace et la plus promple, en suspendant l'ouverture formelle du Congrès jusqu'à ce que, mayenment les communications ci-dessus annen ées, on soit parvenu à porter à la connaissance et à l'approbation du congrès un projet propre à satisfaire le voeu général et à régler par les mesures les plus convenables les intérêts des différens états de l'Europe.

## Extrait

d'une note du plénipotentiaire français, M. le prince de Talleyrand, présentée à MM. les autres plénipotentiaires des huit puissances singulataires du traité de paix de Paris; en date de Vienne le 5 Octobre 1814.

Les Commissions ne peuvent être établies et composées que du consentement du Congrès, à la sanction duquel leurs travaux doivent être soumis. S'il a le droit de sanctionner, il a aussi co-lui de déléguer le pouvoir. Recongaître au Congrès le droit de sanctionner, c'est; reconsaître que les puissances réunies ne le forment pas seules, et qu'elles font seulement partie de la puissance de l'Europe.

L'embarras qu'on trouve à la farmation actuelle du Congrès, ne le sera pas moins plus tard qu' aujourd'hui: en l'ajournant, on s'ôterait le

Meten b. Congr. VIII. Sb. 1, Deft.

moyen de rien faire de régulier et de légitime.
L'ar!. 1er \*) regarde les puissances qui ont signé le traité du 50 Mai comme pleinement qualifiées pour former une commission, non pas qui
décide, mais qui prépare les questions préliminaires pour la décision du Congrés, relativement à
sa composition, aux objets à régler, à la manière dont on procédera, à l'ordre dans lequel ils
doivent être réglés.

L'art.... veut que les huit puissances s'occupent sans délai de ces questions, pour qu'on les soumette au Congrès réuni au même temps où l'on procédera à la formation du Comité.

### ~

### Lettre

du Prince de Talleyrand à Lord Castlereagh, touchant la marche et les principes à suivre dans les occupations du Congrès, en date de Vienne le 5 Octobre 1814.

Vienne, le 5 Octobre 1814

## Mylord!

J'ai lu avec beaucoup d'attention le Projet \*\*), que le prince de Metternich m'a remis avanthier au soir, et où votre nom se treuve en marge; ce qui m'engage à vous adresser les réflexions qu'il m'a suggerées.

Plût à Dieu, qu'il fût en mon pouvoir de !!

<sup>1. \*)</sup> L'article 100 secret du traité de paix de Paris du So Mai 1814. On le trouve inséré dans le Projet de déclaration précédant, Remergue de l'éditeur

Voyet ei-dessus, No. 1. Remergee de l'illieur.

approuver en tout; comme je l'approuve en besucoup de points. Je le voudrais de toute mon aure; sur personne moins que moi n'aime à éle-ver des difficultés; personne ne désire plus que moi de simplifier, d'abréger et de finir.

Que les puissances signataires du traité du 50 Mai 1814 forment un Comité de propositions; rien n'est mieux; pourvu que les attributions de ce Comité soient renfermées dans de justes bornes; que des Comités soient formés pour préparer les travaux, rien n'est plus convenable; et même au lieu de deux, j'en désirerais trois, un pour les affaires d'Italie, un second pour la distribution des territaires en Allemagne, et un troissième pour sa constitution fédérale.

Mais il me paraît toujours nécessaire, que ces conzités ne soient nommés que du consentament du Congrès. On n'aime tant la loi en Angleterre, et on ne l'y respecte tant, que parce que c'est le pays qui la fait.

Il es scrait tout autrement, ai elle lui était dictée. De même, l'Europe ne tiendra aux arrangemens, qui seront faits, et ces arrangemens ne seront durables qu'autant qu'ils seront le résultat de la volonté générals.

C'est ce qu'on obtiendra par le mode que j'ai proposé, au lieu que, si les puissances signataires du traité du 50 Mai réglaient tout, et décideient tout d'avance, et ne laissaient au Congrès autre chose à faire que d'approuver, on ne manguerait pas de prétendre, que parmi ces puissances il y en avait quatre qui, par leur union, formaient une majorité constante, ce qui leur avait donné une autorité absolue dans le com-

mission préparatoire, et que, par leur influence individuelle et collective, elles avaient ensuite forcé l'approbation du Congrès, de sorte que détait leur volonté particulière seule, qui était devenue la loi de l'Europe. On vous accuserait surement à tort de l'avoir voulu; l'on nous accuserait, nous d'y avoir donné les mains plet. L'Europe, qui doit être constituée d'une manière durable, ne le serait pas.

On s'effarouche de la séunion du Congrès. Est vérité, Mylord, plus j'y résléchis, et moins je comprends, pourquoi on la craint. On ne veut pas, que les petits états se mêlent des assaires générales. Dans mon opinion, ils ne le doivent pas; et daus mon opinion encore, ils n'y pensent pas. Qu'on assure aux petits états d'Allemagne leur existence, et qu'on les admette à discuter la loi fédérale, qui doit les régiré, voilà, selon moi, tout ce qu'ils ont à demander, et ils ne demanderont rien de plus.

Il me semble, d'ailleurs, qu'il y a dans le mode, que l'on propose, une contradiction. On veut établir des Comités, et que les ministres des états intéressés s'adressent à eux; mais pour que les comités puissent recevoir ces ministres comme tels, il est de toute nécessité que ceux-ci se soient légitimés par la vérification de leurs pouvoirs. Or, si cette vérification est une fois faite, le Congrès est formé. Ainsi, d'un côté du veut ajourner la formation de Congrès, et de l'autre on veut une chose, iqui nécessairement le suppose formé.

D'un autre côté, ce mede, que l'on propose comme plus expéditif; pourrait fort bien avoir arriver, que le Congrès, une fois réuni trouvât, que l'on n'a pas procédé régulièrement, et so refusât pour cela de sanctionner? Se passerait-on alors de sa sanction, après l'avoir reconnue pour nécessaire? Ou recommencerait-on sur nouveaux fraix? Dans ce dernier cas, le temps consumé jusques - là, aurait été comme perdu. En adoptant ce que je propose, on n'a pas le même inconvénient à craindre. Ce qui me confirme dans l'opinion, qu'au figuré, comme au propre, le chemin le plus droit est toujours le plus court.

Vous et moi, Mylord, nous désirons également le bonheur et le repos de l'Europe, nous tendons au même but, et nos intentions sont les mêmes. Ce n'est que sur le mode, que nos avis diffèrent. Croyez, que, si je tiens au mien, ce n'est nullement par un esprit d'obstination, mais par conviction, et par la nécessité, où je suis, de né point dévier des principes, non - seulement par respect pour eux, et pour obéir aux ordres, qui me les prescrivent; mais encore parce que la maison de Bourbon, pour s'affermir sur le trône, où elle est remontée, n'a point de moyen plus sûr, que de s'entourer de cette considération, que peut seule donner l'attachement invagiable à ce qui est juste.

du caractère officiel de ma lettre. Je la signe à paine, pour lui donner plutôt la forme d'un billet que d'une lettre. "J'ai voulu seulement vous dire mes raisons; je les orois bonnes, "Je vous

prie, Mylord, de les paser et d'agréer les asenrances de ma haute considération.

Signé: T.

### V.

## Procès-verbaux

de MM. les Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du traité de paix de Paris, dans leurs séances au congrès de Vienne.

# Borbericht

# bes Beranog bers.

In Abficht auf die Sigungen ber Derren Congresse Bevollmächtigten, unterfchied man auf dem wiener Congress, europaische Angelegenheiten aberhaupt, und teutsche insbesondere.

Die Sigungen für die erften, maren von zweie facher Art.

Für gewiffe Angelegenheiten versammelten fich bloß Bevollmächtigte ber fünf Mächte, das heißt, ber Beherrscher von Destreich, Rufland, Englaud, Frankreich, Preuffen. Die Prototolle, welche tie biesen Suungen gehalten wurden, beckt größtentheils noch der Schleper des tiefften Seheimuisses. Doch befindet sich eins derfelben in gegenwärtiger Samm, lung ichon abgedruckt; nämlich das Protocoll der eilfe ten Sigung, vom 12. Märg 1815, betreffend die Unterhandlungen wegen Bolen und des Ranigreichs Cachsen, Bb. VII, S. 145 ff. Auch werden Protocolle bieser Art vom 13. und 21. Kebr. 1815, betressynd die TerritorialAusgleichung zwischen Preussen und Dannover, angeführt in dem preussisch hannöverischen Tractat vom 29. Mai 1815, in dem Eingang und 3. Artisel, oben Bd. VI, S. 41 ff. so wie in der königlich hannöverischen Proclamation vom 16. Dec. 1815, die Bestynahme der Stadt Goslar betressend, in dem Hamburger unparthenischen Corrisponbenten von 1816, Rum. 22. Das letze Protocoll der Bevollmächtigten der fünf Mächte, vom 10. Jun. 1815, betrisst die Abrede über Oestreichs Eventual Succession in die badische Kheinpfalz und in Breisgau \*).

Hir die übrigen europäischen Angelegenheiten hielten Bevollmächtigte berjenigen acht Mächte Conferenzen, welche ben parifer Frieden vom 30. Mai 1814 unterzeichnet hatten, oder ihm helgetreten waren, das heißt, Destreich, Außland, Großbritannien, Preussen, Frantreich, Spanien, Portugal, Schweben. Die Protocolle für diese Sigungen wurden von dem kaiserlich schreichischen herrn wirklichen hofrath von Genß abgefaßt, auf dieselbe Urt wie die übrigen Congresprotocolle \*\*). Sie folgen hier in chrondologischer Ordnung, so weit der herausgeber sich dieselben hat verschaffen können.

Dem Scharfblick aufmerksamer Beobachter wird ber lange Zeitraum nicht entgehen, welcher bas Protocoll ber Sigung vom 14. Dec. 1814 und bassenige der Sigung v. 16. Januer 1815 scheidet. Es wird, wenn wirklich in dieser langen Zwischenzeit keine alle

<sup>\*)</sup> Man f. des herausgebers Ueberficht ber biplomatis fon Berhandlungen des wiener Congreffes, 1. Abtheis lung, S. 91, verglichen mit S. 22 u. 34.

<sup>\*\*)</sup> Man f. bie angef. Neberficht ac., L. Abth., 6. 44.

gemeine Sigung ber Herren Bevollmächtigten ber acht Machte zu Stande gekommen ift, hinrelchen, ihn' an die drohende Hemmung zu erinnern, welche gerade in diefer benkwirdigen Zeit der allgemeinen Thängfeit des Congresses durch die bedenkliche Lage der Uniterbandlungen über Polen und Cachsen widersuhr \*). Bei Abfassung des Protocolls der Sigung vom 16. Jan. 1815 scheint den Urhebern selbst die Absicht vorgestweb zu haben, sede Erinnerung an diese bedeutungsvolle kuck zu verhindern. Es wird darin, wie doch sonst gewöhnlich, der Vorlesting des Protocolls der vorigen Sigung so wenig, als des Datums vieser Sigung erwähnt.

# uebersicht

۲,

# bes Inhaltes biefer Protocolle.

## 1) Sigung vom 30. October 1814.

Die Absicht ber Sinung ift. iber die ichieflichfte Art ber Eroffnung bes Congresses qu berathschlagen. — Bwei Borschlige hiezen. Beschlossen eine Commission Michellen Bollmachten ber Bevollmächtigten berjenigen Michelle, welche ben pariser Frieden nuterzeichnet behen, prufen, und durch eine öffentliche Bekanntmachung sollen die Bevolle mächtigten ber übrigen Souveraine eingeladen werden, ihre Wollmachten auf dem Burean dieser Commission einzureischen. Bestimmung der Mitglieder der Commission, durch das Loos. — Der französischer der Commission, durch das Loos. — Der französischer dersentwichtigte überr zeicht zwei Arzisel. In dem einen derselben ift der der geichsische erste Congress Bevollmächtigte, Der Fürft von Metternich zum Präsidenten bes Kongresses vorgeschlassen; wordese dieser seine Ertlätung fich vorbehalt. — Der

<sup>\*)</sup> Wgl. bie angief. Meberficht zc., I. Abth., C. 27-32.

frangbiiche Gefanbte überreicht zwei andere Borfche ge: ber eine betrifft die Prufung ber Wollmachten; finsbefondere die Maabregeln wegen befrittener Bollmachten; ber andere die Bertheilung ber Arbeit, und die Bilbung mehrerer Commissionen ju biesem Enbe.

### : 2) Sigung vom 31. October 1814.

Sere Fürft von Metternich nimmt die ihm angetra gene Stelle eines Prafibenten des Congresses an. — Det Entwirf einer effentlichen Bekanntmachung, worin ble Congressewollmachtigten eingelaben werben, ihre Bolb machten auf dem biest bestimmten Bareau einzweichen, wird angenommen. — Die Berathschlagung über die wet, gestern von dem französischen Bevollmidchtigten übergebeuen Borschlage, wird aufgeschoben.

### 3) Sigung vom 13. Nov. 1814.

Befdluß: bag uber bie am 2. Nov. gehaltene Gibung. Fein formliches Protocoll foll errichtet werden, weil man Darin fich blog beichaftiget babe mit Grundfaten, mit Berftanbigung uber Bertheilung ber Arbeit Des Congrese fes, und über die Formlichkeiten in ben Berfamme lungen der Bevollmachtigten. — Berathichligung über Die Bollgiehung Des gweiten geheimen Artifels Des parifet Briedens, betreffend Genua's Bereinigung mit Dies mont. Erinuerung bes fpanifchen Befandten bagenen. Daß in bem Artitel eine Berfugung über ben gangen Graat von Genua beutlich nicht ausgedrückt fen, und deffen Borfolag, ein eigenes Comite für die italianifchen Angelegen beiten 'überhaupt niederzusegen. Erflarung bes bitreichischen Befandten wiber jene Erinnerung unb -biefen Borfchlag; es tonne bier nur von Bollgiebung Des geheimen Artifels die Rebe fenn. Der ruffifche Bes fandte tritt biefer Etflarung bei. Eben fo ber frangofie iche und ber englische, so viel die Bereinigung des gans ion genuefifchen Staates mit Piemont betrifft. Sieben Stime men gegen eine, befchlieffen, bag man ohne Bergug mit bles fer Angelegenheit fich zu beschaftigen babe: - Berathfalle

gung über bie Urt, wie Genna mit Biemont in vereinge gen fen. Der Borichlag bes frangofifchen Befanbten, bem farbinifchen Gefandten und bem Deputirten von Genne Renntnif ju geben von bem zweiten gebeimen Artifel bes parifer Kriebens, und baf bei ber Bereinigung fur Seung Die vortheilhaiteften Bebingungen feftuseten feren, wirb bauptfachlich von bem englischen Befandten unteraubt, und angenommen Es wird befchloffen, bag ber oftreichifche Ges fanbte dem farbinifden, und ber englifde bem Deputirten von Senua, Marquis De Brignoles, bas Rothige mittheis Leu foll; fernet, caf mit beiden die Bevollmachtigten unu Granfreid, England und Deftreid, aber ble Bereinigung ber beiderfeitigen Intereffe verbanbeln, und am Ende einen Entwurf, welcher alle befondern Beftimmungen umfaßt, ben Bevollmächtigten der acht Dachte vorlegen fole len. - Auf Anfrage Des Fürften Metternich wird befchlofe fen, baf, in Betracht ber bermaligen Lage ber befondern Unterhandlungen, eine allgemeine Berfammlung als Ter Congrege evolim achtigten jest ohne Rugen fenn wurde, mithin ju verfchieben fen.

### 4) Cigung vom 9. December 1814.

Borlefung verichiebener Berichte, welche die in worie ger Cipung ernannten brei Commiffarien, in Begiebung auf die Bereinigung Genua's mit Biemont, an die Berfammiung erftattet batten. Dicrauf beichloffen, Abichrif, ten davon und von beren Beilagen benjenigen Bewollmache tigten, welche es verlangen wurden, mitutbeilen, und mots gen ben Begenftand berfelben in Bergtbung ju nehmen. -Rark Detternich jeigt au. baf er von bem franifchen Befandten eine Rote erhalten babe, morin die Anfpruche bet Aufantin Marie Louife auf bas Großbergogthum Cofcas na vorgestellt wurden, und das er feine Antwort darauf nachkens vorlegen werbe. Derfelbe bemerkt jugleich, daß, ba bier Spanien Acchte beftreite, welche ein oftreichischer Pring dermal ausübe, und die Deftreich zu vertheidigen bes sufen jen, es ichidlich fenn merbe, Frantreich Enge land und Aufland m erfuchen, baf fie Commiffarien



ernennen, welche in biefen Erbrierungen wifchen Spanien und Deftreich die Bermittelung ju übernehmen hatten. Die fer Borfchlag wird angenommen.

### 5) Sigung bom 10. December 1814.

Kurk Metternich legteine foriftliche Brotefation Des Deputitten von Benua vor, wiber bie Bereinis gung Diefes Staates mit Diemont. Sie wird m ben Acten Des Congreffes gelegt. Der fpanifde Befandte verlangt. in einer Dentidrift, bag bei ber Bereinigung Genug's mit Piemont ein zweifacher Borbehalt gemacht werbe; erftens, bag, wie auch ichon bie frangofifchen Befandten bes mertt batten, Diefe Reftfenung als proviforifch ju bes trachten fen, bis die fammtlichen italianischen Angelegenbei. ten dem parifer Trieden gemuß warden ins Reine gebracht fenn; zweitens bag bie Feudi imperiali unter Diefer Berfie gung nicht begriffen feven (fo lang folches nicht von benen Dachten, welche ben parifer Rrieden unterzeichnet baben. werde erflatt fenn). In Erwagung ber in voriger Sibune porgelegten commiffarifden Berichte, wird beichloffen: z) bag Abidriften von biefen Berichten nebft Beilagen, und von ber Dentichrift bes fpanischen Gefandten, allen Ditglies bern ber Berfammlung ju Dienften feben follen; 2) bem farbinifchen Befandten amtlich ju eroffnen, bag bie in ben commifferifden Berichten angezeigten Grundlagen ber Bers einigung Benua's mit Piemont angenommen fepen, boch mit Ausnahme bes Artifels, welcher bie Feudi imperiali bes trifft; 3) daß ber ju dem Ende von dem gurften Metters nich an den farbinischen Gefandten geschriebene Brief. dem Protocoll beigufagen (en; 4) daß der Ronig von Gars binien, unter bem angezeigten Borbehalt, in den Befit von Benua folle gefest werben, fobalb er eine Abbifionsacte u. f. w. werde abergeben baben. - Ju Ansehung ber Ans spruche ber Konigin Marie Louise auf Coscana (f. bas Protoc. ber vorigen Sigung), werben Bevollmachtigte von Spanien, Defreich, Franfreich, Grofbritannien und Rufland baju ermablt, in eigener Berfammlung biefe Gas de in Berathung an nehmen und nachber ibre Anflicht über

Mateldines berfeben m eriface. - Der erfe frenes fiffche Beneftnichtigte foligt bie Bilbung breier Commiffige men, jede son acht Mitgliebern, sor, fite folgente Begene fande: 1) wie die Benimmungen des parifer Friedens, ber treffend bie freie Cotffebtt eri ben Abein und auf ber Cibel de, und die Antoendung der delbalb anunehmens ben Gruntfate auf die übrigen, in threm foiffbaren Lauf veridiedene Ctanten burdfromenben ober icheit Denden Sieffe, jur Bollziehung ju beingen feven; 2) wie Die Bestimmungen Des verifer Friedens, in Aufehrng ber Beideanlung und endlichen Abidaffung bes Gelaven bandele ju vollziehen fegen; 3) welche Grunbfige angemehmen feren, uber den Rang ber gefranten gaupter und was bem anbangt. - Det erte biefer brei Begens Einbe wird auf Die nachte Ginnng vericoben. - In Ans februg bes imeiten Gegen :antes bemerte ber portugies fijde Gefandre, baf folder, be ber Gelavenhandel gur die mit Colonien verfebenen Btachte angebe, für eine affgemeine Commission nicht gaffe, fondern blof von den Bevollmachtigten von England, Graufreich, Spanien und Borrugal ju erortern fen, boch mit Borbebalt der Einige bung manchet Continental Rachte, wie Ruftand und Defte reich, ju Mutvendung ihrer guten Dienfte. Go auch der fpanifche Bejandte. Der erfte englifche Befanbte fimmt dem Borichiag des frangofischen bei; der Gegenftand Berühre das wesentliche Intereffe der gangen Menschheit. Bei ber Berichiebenheit ber Deinungen, wirb Die Gache auf eine ber nachfen Gigungen verfcoben. - Sir ben britten Begenfand, wird eine Commiffion von acht Mitgliebern, eines får jede Dacht, ernannt.

## 6) Sigung bom 14. Dec. 1814.

In Sinsiche auf Genua's Bereinigung mit Viemont, wird beschloffen, daß der farbinische Gefandte einzuladen fen, dem Son. Fornen von Metternich feine Vollmacht und die Abfassanstete seines Sofes einzuhändigen. — Betreffend die (in voriger Sinung auf die ietige verschober wie) Beruthung über die freie Zlufschifffahrt, wird,

auf Antrag bes enfischen Bewollmächtigten, beschiefen bas bie beshalb zu ernennende Commission aus Scoollmäche tigten nur solcher hofe qusammen qu sezen sey, welche dag bei naher interessirt sind, doch mit Borbehalt, späterhin auch Bevollmächtigte anderer Rächte, die, wie holland, einher sanderes Interesse dabei haben könnten, an dezen Arbeit Abeil nehmen qu lasen. Dem jusolge werden Bevollmächtigte von Frankreich, Preussen, Deftreich und Enge land, zu Mitgliedern dieser Commission ernannt. — Die Frage, von Abschaffung des Negerhandels kommt, jus Erdrepung, wird aber, ba man zu keinem Resultat geglangt, auf eine andere Sigung (auf die vom 16. Jänner) verschoben.

mom 16. Jamer 1815; fcheint noch eine ober mehrere fast gehabt ju haben.)

7) Cigung bom 16. Janner 1815.

Der Bericht ber, in"ber Ginnig som 10. Dec. 1814 ernaunten Commiffion für Geftinimungen wegen des Raus ges unter den gefronten Dauptern und ihren bistag matifchen Agenten, wird vorgelegt; die Erbrierung beffelben foll .in : einet ber folgenden Ginungen antt: baben. - Die Beftimmung der Met! wie die Berfügung bes paris fer Friedens, daß ber Safun von Antwerpen ein Areis bafen fen foll, jur Bollichung ju bringen fen, wird, an Die Commiffion fur Die Flufichifffahrt verwiesen. - 3m Binficht auf die Berhandlungen wegen Abichaffung bes Res gerhanbels (man f. Die Protocolle aber die Sigungen som 10. u. 14. Dec. 1814), wird, gegen die Erklarungen ber Bewohmachtigten von Bortugal und Spanien, beschloß fen, daß folche nicht vor einer eigenen Commiffion, fondern in befonden Diefem Begenftand ausschlieffend gemidmes ten Sipungen ber Bevollmachtigten ber acht Dachte fatt haben follen, woju Lord Caftlereagh Diefelben einlaben wird.

8) Sigung vom 20. 3an. 1815.

Der Bericht ber Commission wegen bes Mange.

welchen bie biplomatifden Agenten gehinter Sampe, ter unter fich ju besbachten haben, und etliche andere bas hin einfolagende Fragen werben erdriert.

### 9) Cigung bom 9. Febr. 1815.

Benen bes Reglements foer ben Rang unter ben bis Diometifden Agenten ber verfchiebenen Biddte (man f. Die Protocolle ther Die Sipungen von to. Der , 26. 36m mer und rg. Rides), haben Erbeterungen fatt. Die Ber nollmachtieten son Aufland, Deftreich, Preuffen, Gome ben und frentreid, fimmen får bie in bed Commiffioner Bericht angenommenen brei Eleffen, sone jeboch burch. ans einig m fenn über bie Claffen, in welche bie groffen Meanblifen ju feben fepen. Die Besolimidtigten son Smenien und Portugal ftimmen får imei Ginfen. Lord Caulereagh mifbilligt überhaupt ben Bembies ber Clafif. cation, and welchem unt neue Comernificim entieringen wurben; doch wolle er fich nicht wederfeten, da die Debte beit bafde fes. Augenommen wird ber Borfchiag des fifte ften Metternich, daß, ba bie Debrheit fat bie. Claffification fineme, unn auf die Mittel gu benten fen, ihr allgemeine Amertennung ju verschaffen; baf babet bas Meglement, weldes die acht Machte unter fich errichten warden, den übris gen gelebuten Sauptern mitjutheilen jep; baf foiches ber Commifion puradjugeben fen; um es nach Maatente gegene wartiget Erorterung absufaffen; und bei bie Bemamachtias ben, welche Borbehalte ober Cinfchrantungen ju muchen bat, ten, folde ber Commifion mittheilen mochten. - In Dinficht auf bie Angelegenheiten ber Comeis, wird ber Bes nicht ber Commifion vorgelegt, und ber berin embatene Entwurf einer Declaration ber acht Machte aber Diefe Cade vergelefen. Burt Metternich laft einen Degens Entwur f'vorlefen, ben er babe verfetrigen laffen. Bes fibleffen wirb, das ber Entwurf und ber GegenEntwurf an Die Commiffion ju verweifen fen, um beide einer neuen Beifnug zu unterwerfen, und baf in Mbficht auf Beltlin, weihalb bert fürft von Metternich fic Die Schlugerfiarung undebalt, ber gweite bfreichiebe Congreficenolimachtigte,



١

Erbr. v. Beffenberg, ben Mitgliebern ber Commiffion beit Lag anzuzeigen habe, wo er bereit fenn werbe, die Erartw zung biefes Arrifels anzufangen.

## 10) Sigung bom 12. Marg 1815.

Begen Napoleon Guonaparte's Entweichung von ber Infel Elba und besten Einfall in Frankreich, wird beschloffen, einen Entwurf einer Erklarung ber acht Machte verfuffen ju laffen, und solchen der Bersamme lung in der morhenden Signng verzulegen. — In Answürt und einer Morbereitung zu befinitiver Abfassung einer Umbung der Borbereitung zu befinitiver Abfassung einer Umungen aufanmen zu fassen seinen Bestimmungen ausammen zu fassen seinen, wird beschloffen, eine Redartions Commission, bestehend aus einem Bevollmächtigten von jeder der acht Machte, und aus vert hauptichacteuren, niederzusehen zc. 20. Jugleich werden die acht Mitglieder des Comités de Hedaution, und die drei Hauptichacteure erwählt.

### 11) Cipung vom 13. Måry-1815.

Der geftern befchloffene Entwurf einer Erflarung wegen Rapoleon Buouaparte's Entweichung von Eleba, und feines Einfalls in Frantreich, wird vorgelegt, und bie Erflarung in Stanbe gebracht. Diefe foll offentlich befant gemacht werden, in der Form eines Ausgugs aus dem Congresprotocoll.

## 12) Sigung vom 19. Mar: 1815.

Die Declaration ber acht Machte über die Angeler genheiten der Schweis, nach der letten Redaction der Commission, wird vergelesen und genehmigt. — Der engelische Bewollindchtigte legt einen Auffag nor, worin die Absicht der acht Machte entwickelt ift, die Rube der Schweiz und die in oben erwähnter Declaration sestigeset Ordnung der Dinge, durch alle Mittel, welche mit der Anabhängigkeit dieses Landes vereindar sind, aufrecht m ebe halten. Es wird beschoffen, diesen Anssachusgungs vertraulich alleich in der Korm vines Protocollungungs vertraulich

mitmtbeilen, mit bem Anbang, bag man fich bellen formlie de Mittheilung fur den gall vorbebalte, wenn bie Someie Die mit ihren Deputirten ju Bien verabredeten Beftimmung gen werde acceptirt haben. - Auch follen ber Declaration Begleitungsfchreibent an die Lasfatung von einem Bevollmachtigten einer jeden der acht Machte, und überbem son bem fürften Detternich im Namen aller Bevollmachtige sen, beigefügt werben. - Anjeige bes Turfen Metternich. das, in Solge der Erflarung vom 13. Mari, man in mehr veren militatifchen Berfammbungen fich mit Maatregeln wie ber Buonaparte und feinen Anhaug beschäftigt babe. - Bore lefung bes in verfchiedenen früheren Conferenzen erarterten Reglemente über ben Rang, welchen bie biplomatifchen Mgenten gelronter Saupter unter fich ju beabachten baben. Rach etlichen Anmerfungen, wird Diefes Regulativ auges nammen.

Enbang ju biefem Protocoll: Bericht ber Committion, welche niebergefest ift in Festellung ber Grundfage far Schimmung bes Ranges unter ben biplomatifchen Agenten ber gefranten Mapter.

÷139' Siğung vom 29. Mat. 1815.

Die Territorial Abrretungen, welche der Konfg non Sardinien an ben Canton Benf unchen foll, werb ben figgefett.

14) Situng bom 9. Mat 1815.

Ernennung einer Commiffion, welche berathichlagen foll über die Frage: ob nach ben Ereigniffen, welche in Bounteich feit Buonaparte's Rudlehr gant gehabt haben, und in Folge ber gu Paris über die Declaration der ache Machte vom 12. Mart erichienen Auffahr, eine nene Des Taration zu erlaffen fen mochte ?

15) Sigung bom is. Mai 1815.

mannten Commission Derselbe wird bem Protocoll eine verleibt, und bessen Indalt genehmigt.





### Seance du 30. Octobre 1814.

Messieurs les Plénipotentiaires \*) des puissances signataires du traité du 50. Mai, se sont réunis ce soir à la chancellerie de cour et d'état, et ont délibéré sur les moyens les plus contenables pour procéder à l'ouverture du congrès, fixée par la déclaration du huit Octobre \*\*) au premier du mois prochain.

Quelques-uns de Messieurs les Plénipotentiaires ont été d'avis de convoquer d'abord, pour une assemblée générale, toutes les personnes munies de pleins-pouvoirs pour le congrès, saul à juger, après la vérification de ces pleins-pouvoirs, des titres de chacun de ceux qui se seraient présentés. D'un autre côté, on a proposé de se borner en premier lieu à demander; par un avertissement général, l'exhibition de tous les pleins-pouvoirs, de procéder à la vérification et d'arrêter, à la suite de cette opération, les mesures ultérieures pour mettre le congrès en autivité.

Il a été décidé, qu'on commencera par établir une Commission de trois plénipotentiaires, pour

Meten b. Congr. VIII. Bb. 1. Seft.

<sup>\*)</sup> La liste de tous ces Plénipotentiaires se trouve plus haut, T. Ier, cahier ter, p. 58 et suiv., et T. VI, p. 587 et suiv., Remarque de Pédipeur.

<sup>\*\*)</sup> Voyes cette déclaration plus hant, I, ler, cahier 1er, p. 33. Remarque de l'éditeur.

vérifier les pouvoirs de Messieurs les Plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris, et que l'on invitera par un avertissament public \*) ceux des autres puissances à remettre les leurs au même bureau.

On est convenu ensuite de tirer au sort, pour désigner les puissances dont les plénipotentiaires doivent former cette Commission. Le sort a indiqué la Russie, la Grande - Bretagne, et la Prusse.

Monsieur le Plénipotentiaire de France a proposé les deux articles dont la copie est jointe à ce protocole \*\*).

Ces deux articles ont été unanimement adoptés, mais M. le prince de Metternich s'est réservé de répondre à la proposition contenue dans le second, relativement à la fonction honorable \*\*\*) dont on veut le charger.

M. le Plénipotentiaire de France a communiqué ensuite deux autres projets de protocole; l'un relatif à la vérification des pouvoirs, et notamment aux mesures à adopter par rapport aux plénipotentiaires dont les pouvoirs seraient



<sup>\*)</sup> Cet avertissement se trouve plus haut, T. Ier, cahier 1er, p. 37. Rom, de l'iditear,

<sup>\*\*)</sup> L'éditeur n'a pu se procurer est deux articles.

<sup>\*\*\*)</sup> De présider l'assemblée de MM, les Plénipotentialres des huit puissances etc. Ren. de l'éliteur.

contestés; l'autre rélatif à la distribution du travail, et à la formation de plussieurs Commissions pour cet esset.

On est convenu de faire remettre des copies de ces deux projets à MM, les Plésipotentiaires présens, et de les prendre en considération dans une séance prochaine.

Land To the Comp Signé Metternich. Plénipotentiaires d'Autriche.) Wessenberg. Labrador. (Plenipotentiaire d'Espegne.) Humboldt. (Plénipotentiaire de Prusse.) Latour du Pin. Dalberg. ' " ∠ Plénipétentiuires de France.) Talleyrand, Saldanha. Lobo. Plénipotentiaires de Portugal.)  $oldsymbol{P}$ almella. Castlereagh. (Plenipotentiaire de Grande - Bretagne. ) Löwenhielm. (Plenipotentiaire de Sueda.) Nesselrode. (Plénipotentiaire de Russie.)

Seance du 51. Octobre 1814.

La séance a été ouverte par la lecture du protocole de celle d'hier.

Cette lecture faite, M. le prince de Metternich a annoncé qu'il a demandé les ordres de S. M. I. sur ce qui le regarde, dans la proposition faite à la séance d'hier, relativement à la présidence de cette assemblée, et que S. M. lui a permis d'accepter les fonctions honorables qui lui ont été désérées.

On a fsit lecture de la déclaration, par laquelle les Plénipotentiaires des autres puissances seront invités à remettre leurs pouvoirs à un bureau établi à cet effet à la chancellerie d'état de Vienne. Cette déclaration \*), dont un exemplaire se trouve ci - joint, a été unanimement approuvée, et il a été convenu qu'elle sera rendue publique par la voie de l'impression.

On a voulu procéder ensuite à la délibération sur les deux - projets communiqués dans la séance d'hier par M. le prince de Talleyrand; l'un relatif à la vérification des pouvoirs et aux mesures à adopter pour ceux qui se trouveraient contestés; l'autre relatif à la formation de plusieurs Commissions, entre lesquelles on distribuerait le travail du congrès.

M. le comte de Nesselrode a déclaré qu'il n'était pas suffisamment préparé à entrer dans l'examen de ces 'projeta, et il a proposé d'en ajourner la discussion. Plusieurs autres Plénipotentiaires s'étant réunis à cette proposition, il a été décidé que la délibération sur les-dits articles sera remise à la prochaine séance.

<sup>\*)</sup> Voyes - la plus heut, T. Let, cahier ver, p. 57 et eniv. Rem. de l'iditent.

Après quoi la séance a été levée, et le protocole de la dernière signé par Messieurs les Plénipotentiaires présens.

Ont signé à la première marge du protocole

et dans l'ordre qui suit.

### Messieurs:

Nesselrode. Lobo. Saldanha. Palmella. Castlereagh. Stewart. Clancarty Catheart. (Pienipotentiaire anglais,) Latour du Pin. Dalberg. Talleyrand. Humboldt. Löwenhielm. Labrador. Metternich Wessenberg.

### 3.

## Seance du 13 Novembre 1814

MM. les Plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris, ont été appelés à entendre la lecture du protocole de la séance du 2 de ce mois, et à en arrêter la rédaction. Mais cette dernière séance n'ayant été employée qu'à discuter des principes, et à fixer les idées sur la distribution du travail du Congrès, et sur la for-



me à donner aux réunions des Plénipotentiaires qui s'occuperaient des différens objets de négociation, on est convenu de n'en pas faire dreuer de procès - verbal détaillé.

Après avoir fait lecture d'un paragraphe de l'article deux secret du traité de Paris, conçu en ces termes:

"Le Roi de Sardaigne recevra un accroisse-, ment de territoire par l'état de Génes, le port ,, de Gênes restera port libre; les puissances se ,, réservent de prendre à ce sujet des arrange-,, mens avec le Roi de Sardaigne";

M. le prince de Metternich a proposé à MM. les Plénipotentiaires présens de délibérer sur l'exécution de cet article \*).

M. le chevalier de Labrador a observé que l'article en question, dont la rédaction ne lui a pas paru suffisamment claire et précise, ne doit être entendu que comme arzétant en faveur du Roi de Sardaigne une compensation à prendre sur le territoire de Gênes, pour la perte d'une partie de la Savoie cédée à la France par le traité de Paris, et que pour fixer cette compensation, il n'était pas nécessaire de disposer de la totalité de ce territoire.

Il y a ajouté que, dans sa manière de voir, il s'agissaites éant tout de former un Comué pour les affaires générales de l'Italie, comma il y en a un sur les affaires générales de l'Allemagne, et qu'il n'y avait pas de raises pour s'occuper

. 113 . 15 .

<sup>\*)</sup> Les actes relatifs, à cet, phies se trouveut ci - haut, T. VI, p. 182 - 202 et T. Mile, p. 162 et auiv.

dès à présent de la question particulière des indemnités du Roi de Sardaigne,

M. le prince de Metternich a observé, relativement à la question principale, que d'après l'article du traité il est incontestable que les puissances ont voulu indemniser le Roi de Sardaigne non pas sur le territoire, mais par le territoire de l'état de Gênes, et qu'à moins de vouloir réformer aujourd'hui les dispositions du traité de Paris, que le congrès n'est appelé qu'à completter, on n'aurait plus à délibérer que sur les moyens d'exécuter ces dispositions, et dans le cas présent sur les mesures à prendre pour assurer à la ville de Gênes les avantages que l'article du traité tendait à lui reserver.

Quant à l'observation incidente de M. de Labrador, sur la nécessité de traiter d'abord les affaires générales d'Italie, M. le prince de Metternich a mis en fait, que les questions relatives à l'organisation politique de l'Allemagne, diffèrent essentiellement de celles qui regardent l'Italie, l'Allemagne devant former, d'après les dispositions même du traité de Paris, un corps d' états, unis par un lien fédératif, tandis que l' Italie n'étant point destinée à sormer un corpe politique proprement dit, ne présente qu'une reunion d'états indépendans, compris sous la même dénomination géographique. M. le prince de Metternich a en conséquence énoncé l'opinion, que les questions relatives à l'Italie doivent être traitées séparément, et l'une après l'autre, et que celle de la réunion de Génes au Piémont se présentant naturellement la première, on doit s'en State at 1 1 1 occuper incessamment.

the with

M. le comte de Nesselrode a appuyé cette opinion.

M. le prince de Talleyrand, tout en observant qu'il serait peut-être à désirer que l'article du traité relatif aux indemnités du Roi de Sardaigne eût été rédigé avec plus de précision, a reconnu cependant que le sens de cet article n'est pas douteux, et que l'intention indubitable des puissances contractantes a été de réunir les départemens, formés de l'ancien état de Génes, aux états du Roi de Sardaigne.

Lord Castlerengh a dit, que le principe de la réunion de Génes au Piémont ayant été, so-lon lui, pleinement établi par l'article secret du traité de Paris, il ne s'agit plus que de procéder à l'exécution de cet article dans le sens le plus conforme aux intérêts et au bien - être de Gênes.

En résumant la délibération, le prince de Metternich a posé, ainsi que suit, la première question à décider:

Veut-on s'occuper de l'affaire de la réunion de Génes au Piémont préalablement à toute autre question relative à l'Italie?

Les Plénipotentiaires de Russie, d'Angleterre, de France, de Portugal, de Suède, de Prusse, ont opiné pour l'affirmative et M. le prince de Metternich s'est réuni à leur avis. Il a été décidé que l'on s'occuperait de celle affaire sans autre délai \*).

<sup>\*)</sup> Voyez les pièces relatives à la réunion des départsmens, formés de l'annien état de Génes, aux états du Roi de Sardaigne, ci-hant T. VII. No. X. p. 401. et, auv. Note de l'éditour.

On a procedé en conséquence à la délibération sur les moyens d'exécuter les dispositions de l'art. 2 secret du traité de Paris.

M. le prince de Talleyrand a proposé de donner (par forme d'extrait du protocole) au Miniștre de S. M. le Roi de Sardaigne communication officielle de cet article, et de ce qui a été ultérieurement arrêté dans la séance présente, et d'en informer en même temps le député de Génes, en lui annonçant que les puissances admettront les conditions les plus libérales pour la réunion du territoire de Gênes au Piémont, et consulteront autant qu'il pourra se faire, dans l'exécution de cette mesure, l'intérêt et la satisfaction des Gênois.

Cette proposition, particulièrement appuyée par Lord Castlereagh, a été adoptée, et on a invité M. le prince de Metternich, à faire la dite communication officielle à M. le marquis de St. Marsan, ministre de S. M. le Roi de Sardaigne, et Lord Castlereagh, à donner connaissance à M. de Brignoles, député de Gênes, de tout ce qui regarde ses commettans dans cette délibération.

Il a été arrêté, de même, que M. le marquis de St. Marsan d'un côté, et Mr. de Brigno-les de l'autre côte, seraient invités à conférer avec les plénipotentiaires français, anglais et autrichiens que l'on nommera à cet effet, sur les moyens de concilier dans cette affaire l'intérêt de S. M. le Roi de Sardaigne avec les voeux et les besoins des habitans de Gênes, et que lesdits plénipotentiaires rédigeraient, à la suite de ces conférences, un projet comprenent toutes les dispo-

sitions particulières, et les porteraient à la connaissance des signataires du traité de Paris,

L'extrait ci - joint indique la manière dont M. le prince de Metternich s'acquittera de cette communication.

Cette délibération terminée, M. le prince de Metternich a proposé la question, si, non obstant la diffi ulté que pourrait rencontrer une réunion générale de tous les Plenipotentiaires dans le moment actuel, il y aurait lieu à procéder à cette réunion après la clôture du protocole sur la présentation des plems - pouvoirs? Il a été décidé que, vu iétat actuel des négociations particulières, cette réunion générale ne seroit d'aucune utilité et qu'il vaudrait mieux la remettre à une époque plus arriérée.

Ea margo est écrit: vu et approuvé.

Signé: Castlereagh.

Metternich.

Gomez - Labrador.

Humboldt.

Löwenhielm.

Lobo.

Palmella.

Alexis de Noailles. (Plénipotentiaire de France.)

.

Latour du Pin.

Dalberg.

Talleyrand.

Rasoumowsky, (Plenipotentiaire de

e dage or a getty for go

Russic,)

Nesselrode.

Stewart.



### Séance du 9. Décembre 1814.

Il a été fait lecture de différens Rapports; adressés à MM. les Plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris, par MM. les les Commissaires, français, anglais et autrichiens, chargés d'intervenir dans les arrangemens entre les plénipotentiaires de S. M. le Roi de Sardaigne et le député de Gênes, relativement à l'affaire de la réunion de l'état de Gênes au Piémont.

Cette lecture faite, M. de Labrador a observé que, pour mieux juger les questions traitées dans ces rapports, il désirerait les examiner avec plus de loisir, et il en a demandé communication pour cet effet.

On est convenu que copies des rapports, et des pièces y annexées, seraient données à ceux de MM. les Plénipotentiaires qui les demanderaient pour leur information ultérieure, et que l'on se réunirait demain pour prendre en cousie dération l'objet de ces rapports.

M. le prince de Metternich a ensuite prévenu l'assemblée, qu'il avait reçu de M. le Plénipotentiaire d'Espagne une note \*) tendante à établir les prétentions de S. M. l'Infante Marie-Louise sur le Grand-Duché de Toscane, et qu'il remettrait incomment sa réponse à cette note.

Il a observé en même temps que, comme l' Espagne contestait ici des droits actuellement exercés par un prince de la maison d'Autriche et

<sup>\*)</sup> Voyez cette note de M. le Plenipotentiaire d'Espague plus haut, T. VII., p. 446.

que l'Autriche était appelés à défendre, il serait convenable de recourir à la même forme qui avait eu lieu dans l'affaire de Gènes, et d'inviter la France, l'Angleterre et la Russie à nommer des Commissaires chargés d'intervenir dans les discussions entre l'Espagne et l'Autriche, relativement à S. M. l'Infante Marie-Louise, et aux autres questions qui se trouversient liées à celleci, et à employer leurs bons offices pour amerner un résultat conforme aux droits, et conciliant autant que possible les justes prétentions de toutes les parties intéressées.

Cette proposition ayant été adoptée, et aucun autre objet n'étant présenté à la délibération, la séance est levée.

#### Signé, à la marge de la première page;

Nesselrode. Rasoumowsky. Stackelberg. Stewart. Clancarty. Cartlereagh. Cathcart. Telleyrand. Le comte Alexis de Nouilles Latour du Pin. Dalberg. Gomez - Labrador, Palmeila Seldenha. Lobo. L'owenhielm. Humboldt. Metternich. Westenberg.



#### Seance du 10. Décembre 1814.

Le procès-verbal de la séance du 9. ayana été lu et signé, M. le prince de Metternich, premier plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Austriche, a fait mention du mémoire remis par M. le marquis de Brignoles, député génois, contemant une protestation contre : la réunion de Gines au Piémont\*).

M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de S. M. T. C., a ebservé qu'il fallait remettre cette protestation aux archives du congrès, sans l'insérer au protocole. D'après cette observation, la pièce sera déposée aux archives.

Il a été ensuite fait lecture d'un mémoirs de M. le chevalier Labrador, plénipotentiaire de S. M. Catholique, sur l'affaire de Gênes. M. le plénipotentiaire, en accédant à la réunion de Gênes au Piémout, aux termes proposés dans les rapports de MM. les Commissaires, y ajoute deux réserves; la première, déjà énoncée par MM. les plénipotentiaires de France, que cet arrangement sera considéré comme provisoire jusqu'à ce que le système général de l'Italie soit complété en conformité du traité de Paris; la seconde, que les fiefs dits impériaux ne feront pas partie de cette disposition, jusqu'à ce qu'il ait été détaché par le traité de Paris \*\*).

\*) Cette protestation, contenue dans une Note de M. le marquis de Brignoles, datée de Vienne le 10 Décembre 1814, se trouve plus haut, T. VII, p. 420.

Remarque de l'iditeur.

\*\*) Co passage, pont-être mutilé par la fante d'un co-



MM. les plénipotentiaires, prenant en considération les différens rapports de MM. les Commissaires, sur la réunion de l'état de Gènes au Piémont, et sur les conditions à attacher a cette réuhion, de même que le mémoire de M. le plénipetentiaire de S. M. C., ont en conséquence surrété:

1. qu'il serait remia, à la disposition de tous les membres de cette assemblée, des copies, tant du rapport des Commissaires avec les pièces y anaexées, que du mémoire de Male plénipotentiaire d'Espagne;

2. que M. le prince de Metternich, plénipotentiaire de S. M. I. R. et Apostolique, est autorisé à faire, par extrait du protocole, communication officielle à M. le comte de St. Marsan, ministre de S. M. Sarde, de l'approbation donnée aux bases de réunion du ci-devant état de Gênes au Piémout, telles qu'elles se trouvent consignées dans les rapports de MM. les Commissaires, à la réserve toutefois de l'article qui concerne les fiefs impériaux:

3. que la lettre, écrite pour cet esset par la prince de Metternich à M. le comte de St. Marsan, sera jointe en copie au procès-verbal, et considérée comme en faisant partie \*).

piste, paraît avoir besoin d'une correction Peut-être faudra-t-il lire ainsi t jusqu'à ce qu'il ait été déclaré par les paissances signataires du traité de Paris.

Romarque de l'éditeur.

\*) Cette lettre, datée du 13 Decembre 1814, avec trois pièces y jointes, se trouve ci-haut, f. VII. p. 420.

Remarque de l'éditeur.

4. qu'aussilot que S. M le roi de Sardaigne aura remis un acté d'adhésion, tant à la stipulation du traité de Paris relatif à la rênnion de Gênes, qu'aux conditions et réserves attachées à cette rémison, Sa dite Majesté sera, en exécution du traité de Paris, mise en possession du territoire de l'état de Gênes, avec les clauses énoncées dans ce procès - verbal et dans la lettre qui l'accompagne.

M. le prince de Metternich, résumant le second objet de la dernière scance, celul qui regardait les prétentions au Grand-Duché de Toscane, formées de la part de S. M. la Reine Marie Louise; la renouvelé la proposition d'inviter
la France, l'Angleterre et la Russie à intervenir
dans la discussion de cette affaire, et des questions qui s'y trouveraient liées. Cette proposition
ayant été adoptée, on a désigné MM. les plénipotentiaires suivans:

de la part de S. M. C.:

M. le chevalier de Labrador; de la part de S. M. I. R. et A.:

M. le baron de Wessenberg;

de la part de S. M. T. C.:

M. le comte de Noailles;

de la part de S. M. B.:

M. le comte Clancarty;

de la part de S. M. l'Empereur de tontes les Russies:

M. le cointe de Nesselrode.

Lesquels plénipotentiaires se réuniront pour prendre counaissance de tout ce qui regarde cette affaire, et pour donner leur avis sur les moyens les plus propres à la terminer d'une manière satisfaisante pour toutes les parties intéressées\*).

M. le prince de Talleyrand, ministre plénipotentiaire de S. M. T. C., a pris ensuite la parole pour proposer, dans les termes de la pièce ci-jointe, la formation de trois commissions, composées chacune de huit membres, et chargées de s'occuper des objets suivans:

- l'art. 5. patent du traité de Paris, et da second paragraphe de l'art. 3. secret du mêmq traité; dispositions relatives à la libre navi gation du Rhin de de l'Escaut, et à l'application des principes qui sersiont établis à cet égard aux autres fleuves qui, dans leurs cours navigables, esparent ou traversent différens états \*\*);
  - 2) des moyens d'exécuter, les dispositions de l'art. 1. additionnel au traité entre la France et la Grande - Bretagne \*\*\*, par lequel ces deux puissances se sont engagées à unir leurs efforts an congrès, pour faire déterminer les restrictions à mettre à la traite des
  - \*) Dans une note adressée à M. le prince de Metternich, en date du 4 Avril 1815, M. le chevalier de Labrador, Plénipotentiaire de S. M. Catholique, se plaint de ce que ,, cette commission ne s'est jamais réunie. "Voyen plus haut, T. VII, p. 441.

Remarque de l'éditeur.

Voyez les Actes de cette Commission, ci - haut, T. Il, p. 1 et suiv,

\*\*\*\*) Voyez cet article ci- hant, T, ler, cahier zer, p. 29 et auiv.

negres, et pour en préparer l'abolition définitive \*);

5) des principes à établir pour régler le rang entre les couronnes, et tout ce qui en est une conséquence.

La délibération s'étant portée sur la formation de la première de ces commissions, M. le baron de Humboldt, plénipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse, après quelques observations faites sur le choix du moment où cette commission se réunirait, a déclaré que n'étant pas suffisamment préparé pour accèder à la proposition, il désirerait pouvoir demander des instructions à ce sujet; il a eté en conséquence décidé que la question serait remise à la séance prochaine.

Par rapport à la seconde commission, M. le comte de Palmella, plénipotentiaire de S. M. Très-Fidèle, a observé que la question de la traite des nègres n'intéressant que les puissances qui ont des colonies, en ce qu'elle regardait un objet de législation intérieure, il ne lui paraissait pas convenable de la remettre à une commission générale. M. le comte Palmella a proposé en conséquence de n'admettre à la discussion que les plénipotentiaires de la Grande-Bratagne, de la France, de l'Espagne et du Portugal, sauf à inviter des puissances continentales (telles que la Russio et l'Autriche) à y intervenir par leurs offices.

<sup>\*)</sup> Voyez les Actes relatifs à cet objet, ci-haut, T. VIII, p. 1 et suiv.

Setten d. Esng. VIII. Sd. 1. Heft.



M. le chevalier de Labrador, plénipétentiaire de S. M. Catholique, s'est joint à cette pro-

position.

D'un autre côté, lord Castlereagh, premier plénipotentiaire de S. M. Britannique, a observé que, la question de la traite des nègres ne devant pas être considérée uniquement dans ses rapports avec tel ou tel intérêt local, ou avec la législation particulière de tel ou tel pays, mais comme une question intéressant essentiellement l'humanité entière, il ne pouvait qu'adhérer à la proposition de M. le premier plénipotentiaire de S. M. T. C.

Les avis n'ayant pu se réunir sur cet objet, on en a *ajourné* la discussion à une séance

prochaine \*).

Quant à la troisième proposition, faite par' M. le prince de Talleyrand, au sujet du rang entre les cours, et tout ce qui en est une conséquence, il a été reconnu que cet objet est d'un' intérêt général, et arrêté en conséquence une commission de huit membres composée comme suit;

de la part de la Franca:

M. le comte Latour du Pin; de la part de la Grande-Bretagne:

M. le comte Cathcart;

de la part du Portugal:

M. le comte Palmella;

de la part de l'Espagne:

M. le chevalier Labrador;

de la part de la Suède:

M. le comte de Löwenhielm;

\*) Voyez ci - après les procès - verbaux des séances du 14 Décembre 1814 et du 16 Janvier 1815. Note de l'édisseg.

de la part de la Prusse:

M. le baron de Humboldt;
de la part de la Russie:

M. le comia de Stackelberg;
de la part de l'Autriche;

M. le baron de Wessenberg;

Lesquels commissaires se réuniront, pour prendre cet objet en considération, et pour en faire leur rapport à l'assemblée des plénipoten-tiaires \*).

En marge en écrit:
", Vu et approuvé."

Signé:

Metternich. Humboldt. Löwenhielm: Saldanha. Lobo. Gomez - Labrador. Dalberg. Le comte Alexis de Noailles. Latour du Pin. Talleyrand. Palmella. Castlereagh. Clancarty. Stewart. Cathcart. Stackelberg. Rasoumowsky. Nesselrode.

\*) Voyes ci-après les procès-verbaux des séances da 16 et du 20 Janvier, du 9 Février et du 19 Mars 1915 et l'anneze de ce dernier. Note de l'éditour.

#### Sience du 14. Dicembre: 1814

La séance a commenté par la lecture du procès-verbal de celle du 10, Décembre, lequel a sté approuvé et signé.

Il a été arrêté que, pour terminer l'affaire de la réunion de Gènes au Piémont, Mi le prince de Mettèrnich serait prié d'inviter M. le marq quis de St. Marsan à lui adresser ses pleins-pouvoirs et l'acte d'adhésion ) de sa cour sur stipulations du traité de Paris, et aux différens arrangemens qui viennent d'être pris pour réaliser et compléter ces stipulations, et en est convenu que, lorsque M de St. Marsan aurait remis cet acte, il en serait fait communication à tous les membres de cette assemblée.

M le baron de Humboldt, ministre plénipotentiaire de S. M. Prussianne, a annoncé ensuite qu'ayant pris les ordres de sa cour, relativement à la commission à établir pour régler la navigation du Rhin et d'autres rivières traversant les territoires de plusieurs souverains, il n'avait au une objection à prendre part au travail de cette commission\*\*

M. le comte de Nesselrode, ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur de Russie, a observé, qu'au lieu de charger de ce travail un

<sup>\*)</sup> Cet acte d'edhésion, daté du 17 Décembre 1814, se trouve el-hant, T.VI, p. 194 — 202, comme pièce jointe, sous No. 15, à Pacte fisal du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815. Note de l'élisser.

Conferes le procès - verbal de la scance précédante.

comité des huit puissances, il serait peut-être plus convenable de n'y admettre que les plénipotentisires des cours plus directement intéressées à la question, sauf à y faire concourir dans la suite d'autres puissances, qui, comme la Hollande, pourraient avoir un intérêt particulier à intervenir dans les délibérations.

Cette observation a été approuvée, et on a décidé en conséquence, que le comité pour la navigation des rivières ) ne serait composé que des plénipotentiaires de France, de Prusse, d'Autriche et d'Angleterre.

On a nommé pour cet effet:

de la part de la Erance;
M. le duc de Dalberg;
de la part de la Prusse;
M. le bason de Humboldt;
de la part de l'Angleterre;
M. le comité Chancarty;
de la part de l'Angletche;
M. le baron de Wessenberg.

La question de l'abolition de la traite des nègres a été reprise, mais la discussion n'ayant passamiené de résultat, alle a été ajourkés à une autre stance \*\*); et celle de ce jour a été levée:

<sup>\*)</sup> Voyer les procès - verbaux de ce Comité plus haut a

Voyde de affet le procès a verbal de la réance de

En marge est écrit:

## Signé:

Metternich. Wessenberg. Humboldt. Löwenhielm. Noailles. Talleyrand. Gomes - Labrador. Dalberg. Latour de Pini Lobo. Palmella. Saldanha. Cathcart. Clancarty. Stewart. Cauterengh. Stackelberg. Resonmounty. . Nesselrode.

ince du 16 Ja

M. le prince de Metternick a ouvert la séance, en prévenant MM. les Plénipotentisires que la Commission nommée pour l'examen des questions relatives au rang des souverains, et sux préséances entre leurs reprédutans, avait remis son rapport. Il a proposé de le mettre à la disposition de MM. les Plénipotentiaires; pour, qu'après en avoir généralement pris connaissance, on puisse le discater dans une séance préchaine. Cette marche a été adoptée.

Lord Castlereagh a ensuite observé qu'il restait encore à déterminer le mode d'execution du paragraphe final de l'article 15 du traité de Paris, conçu en ces termes: "Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce."

On est convenu d'attribuer cette affaire à la Commission chargée du travail relatif à la Liberté de navigation des fleuves, en autorisant la dite Commission à s'adjoindre, si elle le jugeait nécessaire un commissaire de la part du Princésouverain des Pays Bas.

Lord Castlereagh a renouvelé \*) sa proposition de s'occuper des moyens de faire cesser universellement la traite des noirs. Son avis a été, qu'il ne fallait pas nommer pour cet effet une Commission propriment dite, mais traiter la question dans l'assemblée des huit puissances, eu les invitant à nommer chacune un de leurs plénipotentiaires pour former des séances particulières, exclusivement consacrées à cet objet, sauf à rendre compte du résultat des délibérations à l'assemblée générale.

M. le cointe Palmella a combattu cette proposition, en déclarant qu'il ne concevait pas pourquoi la marche généralement observée jusqu'ici, de ne faire intervenir dans les discussions que les puissances plus au moins intéressées aux

<sup>\*)</sup> Voyez ci - haut les procès - verbanx des séances du 20 et du 12 Détembre 1814. Note de l'éditeur.

objets qui se traitaient, ne s'appliquerait pas de même à la question de l'abolition de la traite des noirs; question, qui ne regardait absolument que les puissances possédant des colonies. M. le Plénipotentiaire s'est opposé au projet de délibérer sur cette question dans un Comité composé des Plénipotentiaires des huit puissances, en ajoutant que les puissances sans colonies ayant une fois embrassé le principe de l'abolition, et n'étant arrêtées dans l'exécution de ce principe par aucun intérêt particulier, ne ponvaient pas êtro considérées comme entièrement impartiales, dans une affaire dout par un zèle louable en lui-même, elles précipiteraient pent-être la marche aux dépens des états que leur position particulière obligerait aux plus grands ménagemens.

M. le chevalier de Labrador, se réunissant d'avis à M. de Palmella, a observé: que toutes les puissances se trouvant d'accord sur le principe général de l'abolition, il serait inutile d'en faire un objet de discussion; que la seule question à examiner était celle des moyens d'exécution, et surtout du terms à choisir pour saire cesser ce commerce; que cette question, se réduisant entièrement à des détails et à des considérations locales, ne pouvait être traitée que par des puissauces qui possèdent des colonies et qu'il serait si non injuste, au moins inutile d'y admettre les autres; qu'il était facile de condamner la traité par des assertions générales, mais que les puissances dont le système colonial avait été fondé jusqu'ici sur l'importation des nègres, se trouvaient, pour ainsi dire, placées entre deux injusticos, l'une envers les habitans de l'Afrique, l'autre envers leurs propres sujets, propriétaires dans les colonies, dont les intérêts seraient grièvement compromis par un changement trop brusque dans le régime actuel; que cette dernière considération était d'une importance particulière pour l'Espagna, puisque l'état d'agitation où se trous vaient les colonies espagnoles de terre ferme; imposait au gouvernement le devoir de redoubler de soin pour la conservation et la prospérité des îles de Cuba et de Porta Rico; enfin que S. M. C. ne pouvait pas, avec la meilleure volonté, s'engager pour l'abolition de la traite à un, ter, me plus rapproché que celui de huit années.

M. M. les Pleuipotentiaires de Russie, d'

Lutriche, de Rrusse et de Suéde, qut soutenn
que, comme question de morale publique et d'hun
manité, Labolition de la traite intéressait indubisablament tautes les puissances, que celles qui
n'ont poiet de colonies na prétendraient pas diriger les détails d'une mesure pareille, mais que
les opinions sur ces détails, et notamment sur le
terme de l'abolition, se trouvant partagées parmi les pnissances directement intéressées dans
cette affaire, l'intervention, des autres serait tour
jours utile pour concilier ces opinions, et pour
amener un résultat conforme au voeu de l'hun
manité entière.

Lord Gentereagh a déclaré que l'Angleterre, quoiqu'attachant à l'abolition de la traite un intérêt bien prononcé, était pependant loin de vouloir donner la loi à cet égard à aucune autre puissance; que le tems de la durée, et le modé de préparer graduellement la suppression de ce trafic, étaient sans doute des questions sur les-

quelles chaque puissance possédant des colonies. pouvait avoir son opinion particulière; mais que une Commission, exclusivement composée de ces puis sunces, ne répondrait pas au but qu'il avait en en vue en provoquant la discussion de cette affaire; qu'il s'agissait de connaître authentiquement'les sentimens et la manière de voir des principales puissances, relativement à une affaire d'un intéré aussi général, et qu'il regardait la sbrme de delibération proposée par lui, comme la seule propre à fournir à cet égard les éclaircieremens satisfaisans.

A la suite de cette discussion. M. le prince de Metternich' a établi la question préalable sur laquelle on avait à prononcer, dans les termes Stivans:

" Passaire de l'aboticion de la traite des negres in doit-elle être remise, en premier lieu, à une Commission composée des Plénipotentiai-211 res des puissunces possédant des rolonies, ou 3! Ttraitée 'd'abord' par les Plénipotentiaires réus -16 nie des huit missances?

enci MM. les Plénipotentiaires de Portugal et d' Espigne ont persisté dans leur avis de n'admetitt à la discussion, si on la jugenit; absolument necessitire, que fes ministres des puissances pos-

sédant des colonies.

M. le tomte de Palmella a demande, en outre, que dans le cas que l'opinion contraire prévalut, il fut in eile au protocole que les Plenipotentiaires de Pollugal, sans se soustraire à la délibération commune, ne regardaient pas la question dont on aliait s'occuper, comme une question de droit pablic.



De l'autre côté, MM, lès Plénipotentiaires d'Angleterre, de Russie, d'Autriche, de Pranje, de Suède et de France, out voté contre la Commission particulière, et pour l'intervention des huit puissances dans cette question.

Lord Checlerongh en résumant sa première proposition, a dit alors qu'il n'insistait pas à n'admettre dans ces délibérations qu'un Plénipotentiaire de chaque puissance; que le nombre de ceux qui y assisteraient, était indifférent; que son intention; avait seulement été de faire Iconsacrer à cet objet quelques séquees particulières pour le traiter avec suite; et pour ménagen le temps que d'autres affaires pourraient réclament la s'ast réservé d'inviter MM. les Plénipotentiaires à se acquir en conférents sur cette question, aussitôt qu'il serait préparé à l'entamer \*). 1102

Sur quolida séance quétéblevéend a co Nesselzoda. Signé: Rasoumowsky, Stewart, were a Palmella, which were the tient the size of the Concarty of the treatment of the same of the control of the same of the sa Castlereggh, our en ning et Cathcart. 🖫 ชนโดเต 🦤 🖰 211011 Talleyrand. Nosilies oqiable Livra K. eb Dalherg. Latour du Pin. 121.500 (10) Jenete -Gomez - Labrador. 100 st 12.0 f Lowenhielm: Mumbaldt. pel a mannet Wessenberg. Metternich.

l'abolition de la traite des nègres, ci - haut, p. 9 et autv. du présent tome. Conféren aussi plus haut, T. IV, p. 509 - 650, cc.

arminer : . . .

#### Siance du 20. Janvier 1813.

(Dens cette séance où s'est occupé du repret de la Consine chargée de proposer un réglement sur la présent ce entre les agres diplomatiques les differentes puissances et aux quelques suites, quesjions de même ressort. Le éditeur n'a pu ap procurer le procès, verbal de cette néance.

Siance du 9. Fierier 1815.

Lecture a été feste du protocole de la sétait occerdu-20. Janvier, dans laquelle en s'était océtagé du soppors de la commission chargée de proposer un réglement sur la préssance entre les ogens diplomatiques l'ales a différentes pui sances, et sur qualques autres questions du même ressort.

On a disenté de nouveau \*) pluvieurs articles de ce sapport, et particulièrement celui qui contient la classification des puissances, relativement au rang entre jours ministres. Les opinions ayant encore para partagées sur cet article, on a été aux voix, pour savoir s'il devait être maintenu tel qu'il était, ou subir des modifications.

MM les plénipotentières de Russie, de Prusse, de Suède, de France et d'Autriche, ont voté our les trois classes proposées dans le rapport, sans être absolument d'accord sur la classe dans laquelle il faudrait mettre les grandes républiques.

bro 1814, du 16 Janvier et du 19 Mars 1815, et l'anmare de ce dernier. Nete de l'éditeur.

MM les plénipotentiaires d'Espagne et de Portugal ont préséré l'établissement de deux classes.

Lord Castlereagh a déclaré qu'il désaprouvait en général le principe de la classification, étant persuadé qu'au lieu de remédier aux difficultés dont on voulait se défaire, il en ferait naître de nouvelles. Il a ajouté cependant que, puisque la majorité des plénipotentiaires paraissait adopter cette classification, il ne s'y opposerait pas.

M. le prince de Metternich a observé que, l'utilité de la classification étant reconnue par la plupart de MM. les plénipetentisires, il s'agissait maintenant de prendre en considération les moyens de la faire généralement admettre. Il a proposé de déclarer que le réglement, que les huit puissances feraient contre elles sur cet objet, serait communiqué aux autres senverains couronnés, de renvoyer ce réglement à la commission pour qu'elle le rédige en conséquence, et d'inviter MM. les plénipotentiaires, qui auraient des réserves à faire, ou des restrictions à demander sur l'un ou l'autre article, à en donner connaissance à la commission.

Ces propositions ont été adoptées.

On a passé ensuite au rapport de la commission sur les affaires de la Suisse.

Lecture a été faite du projet de déclaration, constituant la partie principale de ce rapport.

M. le prince de Metternich ayant annoncé qu'il avait fait rédiger un contre-projet, contenant quelques changemens dans cette pièce, ce contre-projet a été lu de même.

Plusieurs plénipotentiaires out été d'avis, que les changemens proposés par l'Autriche étaient assez importans pour motiver le renvoi à la commission.

Après une longue discussion, amenée par cette proposition, il a été décidé que le projet de déclaration, de même que le contre-projet de l'Autriche, seraient renvoyés à la commission, pour les soumettre à un nouvel examen, et que relativement à l'article de la Valteline, sur lequel M. le prince de Metternich s'est réservé l'explication définitive; M. le baron de Wessenberg, avertirait les membres de la commission du jour où il serait prêt à entamer la discussion de ces article.

Sur quoi la séance a été levée,

Signé: Nesselrode.

Rasoumowsky. Stackelberg. Wellington. Clancarty. Cathcart. Stewart. Gomez - Labrador. Dalberg. Latour du Pin. Talleyrand. Noailles. Löwenhielm. Lobo. Palmella. Humboldt. Metternich.

Wessenberg.

#### Séance du 12. Mars, 1815.

Après la lecture du procès - verbal de la séance du 9. Février, M. le prince de Metternich à observé qu'il serait digne des puissances, et utile dans la conjoncture actuelle, de se prononcer sur un évènement qui ne pouvait manquer de faire une grande sensation dans toutes les parties de l'Europe; que Napoléon Buonaparte, en quittant l'île d'Elbe, et en débarquant en France avec des hommes armés, s'élait ouvertement constitué ennemi et perturbateur du repos public; que, comme tel, il n'était plus sous la protection d'aucun traité ni d'aucune loi; que les puissances signataires du traité de Paris se trouvaient particulièrement appelées à déclarer, à la face de l'Europe, que tel est le jugement qu Elles portent sur ce fait, en ajoutant que le traité de Paris, et tout ce qui a été réglé à la suite de ce traité, sers invariablement maintenu, et que toutes les puissances sont prêtes, en cas de besoin, à fournir au roi de France les seçours que Sa Majesté Très-Chrétienne pourrait juger nécessaires pour rétablir la tranquillité publique, dans la supposition peu probable qu'elle fût troublée par cette entreprise insensée,

MM. les plénipotentiaires ont été tous parfaitement d'accord avec ces propositions; et on est convenu de faire rédiger en conséquence un projet de déclaration, de le soumettre à l'assemblée dans une séance fixée à demain, et de renvoyer à cette même séance la question de la fer-



me à adopter pour la signature et la publication de cette pièce.

On a ensuite procédé à une déclaration sur les mesures à prendre pour la rédaction définitive de l'instrument qui comprendra la totulité des dispositions arrêtées au Congrès.

M. le prince de Metternich a observé que, pour gagner du temps, et pour faire marcher d'un pas égal la forme et le fond des différentes parties de cet ouvrage, il serait utile de s'en occuper sans retard, et de faire préparer dès à présent la rédaction de chaque section du traité de paix général.

Il a proposé à cet effet:

de nommer une commission de rédaction, laquelle serait composée

1) d'un plénipotentiaire de chacune des huit puissances qui ont signé le traité de Paris;

2) de trois rédacteurs en chef;

de faire présenter, par les rédacteurs en chef, un projet sur la forme et sur la suite à donner à leur travail;

de faire adresser ce projet à la Commission de rédaction, qui le prendrait en considération et soumettrait son avis à la conférence des Plénipotentiaires des huit Puissances;

de charger ensuite les rédacteurs en chef, de former un corps d'ouvrage d'après les protocoles;

d'appeler à la Commission de rédaction les Plénipotentiaires des autres puissances à mesure que les négociations avanceraient;

de soumettre ensin l'ensemble du travail; destiné à former l'instrument général de la



paix, à la sanction de MM. les plénipotentiaires des huit puissances.

....Les plénipotentiaires seront:

pour la Russie, Mr. le comte de Stachel.

pour l'Angleterre, lord Clancarty,

pour la Prance, Mr. le comte de Latour's du Pin;

pour l'Espagne, Mr. la chevalier Lehradors, pour la Suide, Mr. le comte de Lömen., hielm;

pour la Prusse, Mr. To Baron de Humboldt;

pour l'Autriche, Mr. le baron de Wessenberg.

Et ont été désignés pour rédacteurs en chef; Mr. le conseiller d'état la Besnardière; M. le conseiller privé d'Anstett, le conseiller aulique Gentz.

Il a été décidé ensuite que l'on s'occuperait, dans la séance de demain, de l'arrangement final des affaires de la Suisse.

Sur quoi cette séance a été levée.

(Suivent les signatures.)

Mcten D. Conge. VIII. 20. 1. Seft.

8

# Stance du 13. Mars 1815

Le protocole de la séance du 12, à été lus

Le projet de déclaration qu'il à été résolu; duns la séance d'hier, de porter au sujet de l'é-ca vasion de Napoléon Buonaparte, et de sen entrée à main armée en France, a été soumis à la délibération de MM. les plénipotentiaires.

La rédaction de cette pièce a été arrêtée; ainsi qu'elle se trouve dans la minute ci-jointe\*).

Il a été, en même temps, réglé que la publication de cette déclaration se ferait sous la forme d'extrait du protocole du Congrès, et que les signatures de MM. les plénipotentiaires aux raient lieu dans l'ordre alphabétique des cours.

Wessenberg.
Humboldt.
Löwenhielm.
Lobo.

Saldanha. Palmella.

Paimeila.

Noailles.

Talleyrand.

Labrador.

Cathcart.

Stewart.

Stackelberg.

Rasoumowsky.

Nesselrode.

Latour du Pini

\*) Cette deleration des huit puissances signataires du traîté de paix de Paris, se trouve déjà imprimée plus haut.

T. l. cahier 4, p. 51.

Note de l'édissance.

L'ecture a été faite de la déblapation.\*) rela-1 tive à l'arrangement des affaires de la Saisses, telle que la commission l'avait définitivement, rédigée.

MM. les plénipotentiaires dont adoptée sans r

Lord Clancarty, plénipotentiaire de Sa, Ma-, jesté Britannique, a proposé, au nom de Mr. le duc de Wellington absent, une plécé exprimant l'intention des puissances de conserver; par tous les moyens compatibles avec l'indépendante de lib Suisse, la tranquillité future de ce paye et l'état des choses consacré par la susdite déclarantion. Cette pièce est jointe au présent procès-verbal.

M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de France, a proposé de communiquer cette pièce confidentiellement, par forme
d'extrait du protocole, à la diète de Zuric, en
ajoutant que, comme on ne doutait pas que la
Suisse n'acceptât les arrangemens concertés à
Vienne avec ses députés, on se réservait de lui
en faire une communication formelle, lorsque son
acceptation serait connue.

Cette proposition a été approuvée.

Il a été en outre convenu, que la déclaration sersit accompagnée d'une lettre des plénipotentiaires de chaqune des huit puissances, et que M. le prince de Metternich en écrirait une, au nom de tous les plénipotentiaires.

\*) Yoyes sette declaration plus haut, T. VII, p. 364.

M. le prince de Metternich a annoncé qu'à la suite de la déclaration du 13, relativement à l'entreprise da Buonaparte, on s'était occapé, dans plusieurs conseils militaires, des mesures à prendre contre les dangers que set événament pouvait amener, mesures dont on ne manque, rait pas d'informer ceux de MML les plénipotentimires qui n'avaient pas pu assister à cea, conseils.

M. le comte de la Tour du Pin a lu ensuité la rédaction définitive du réglement de préséance, discuté dans plusieurs conférences antérieures.

Après quelques observations, ce réglement de été adopté ), et la séance a été levés.

Signé: Metternich.
Nesselrode.
Stackelberg.
Stewart.
Cathcart.
Löwenhielm.
Lobo.
Saldanha.
Palmella.
Gomez = Labrador.
Dalberg.
Noailles.
Talleyrand.
Humbolits.

\*) Voyez plus haut, T. VI, p. 93 et 204 et suiv.

Remerque de l'éditue.

#### Annexe

au procès - verbal de la séance du 19. Mars

## Rapport

de la commission nommée pour proposer des principes à établir pour régler le rang entre les Ministres des couronnes.

La commission des huit plénipotentiaires seussignés, nominée dans votre conférence du 10. Décembre de 1814, à l'effet de vous forre un rapport sur les principes à établir pour régler le rang entre les ministres des couronnes, et tout ce qui en est une conséquence, à l'honneur de vous présenter ses articles qu'elle à rédigés d'après les amendemens convenus dans votre séance du 20. Janvier.

La commission, ne s'étant pas trouvée pourvue des instructions nécessaires pour régler tous les articles qui pourraient avoir rapport à l'objet des préséances, s'est bornée à ceux qu'elle vous présente.

Four prevenir les embarras qui se aont souvett présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préseance entre les différens agens diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent; et ils croient devoir inviter ceux des autres tèles couronnées à adopter le même réglement.

#### C .. Arts E. A.

Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, Légats ou Nonces; Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités aubres des Souverains;

201 Celle des charges d'affaires, accrédités auprès des ministres charges des affaires étrangères.

Les ambassadeurs Légats ou Noncea, out

12 Les employés diplomatiques en mission exltraordinaire nont, à ce titre, ancune supériorité de rang.

-mon Les employés diplomatiques prendront rang siential gun dans, chaque alasses adaptes la date -do la sotification officialis de leur arrivée; 24] ello. Le présent réglement n'apporters aucune iqnovation, relativement aux représentans du Pape.

## Aşt. 5.

de uniforme pour la reception des employes diplonatiques de chaque classe.

The Les liens de parente ou d'alliance de familie
l'entre les cours, ne donnent aucun rang à leurs

Il en est de memo des alliances politiques.

#### Arts 7.

Dans les actes du traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat \*), le sort décidera entre les ministres de l'ordre qui devra être saivi dans les signatures.

Signé: Gomez Labrador.

Latour du Pin. Cathcart.

Wessenherg. Palmella.

Humboldt.

Lowenhielm:

Stackelberg.

1992 Britan Com B. Britania Can

Seance du 29: Mars 28:51!! ( )

Il (Ile proces verbal de cette semce, contechent les-casa tien paspet feltes per Die Mie die briefde Geeckelomeiste opnton 190 de Gentes, so troppe deit imprime plus hant, Z. VI. 90 182 - 189.) 90 ph 6 0 0 1 100 ar pu linollin A mon

ein Stiereverieg Apficen Daftreid und

Séance du 9. Mai 1815. (.117 . . ? Dans cette scance fit nominate une commission charges -: 11. dexaminer; af l'afred les brenemens passes depuis le , 2 "rotour de Nepelcon-Bueniparte en France Just en auise ..... des pièces publicas à l'aria uni la declaration que iles : PHisppices signatures in traite de paix de Paris avaimb - 114. fait smaner contre lui le, 12, Mars, 1845, il serait nonut | Cessaire de procéder à une nouvelle déclaration? L'éditeur n'a pu se procurer le procès - verbal de cette adance.) all long and a contrabal support of the long to the long and

\*) Voyes plus hant, T. VI, p. 207. Rem. de l'éliter.

#### Siante du 12. Mai 1815.

 (Dans colle arance le rapport de la cournimien dois séance presedente, fut présenté, inséré su protocol et adopte. Voyez le proces-verbal de cotte assur plus haut, T. VI, p. 250 — 502.)

#### VL.

# Auszug-

aus bem Protocoll ber hernen Pevolmächtigte ber funf Diodie (Destreich, Rugiand, Encland, Frankreich, Pauffen), batirt Wien be 10. Jun: 18152 besteffind. Ferritorial Ansgleichungen und Wexanberunge in Teurschland, insbefondere in Beziehung au Deftreich, Baiern, Baben, bas Größferzoi thum hessendomburg zc. (Diezu als Zugal ein Staatsvertrag zwischen Destreich un Baiern.)

· Un district de 69,000, habitans sera reservdans le département de la Sacra, pour l'agrar dis ement convenu,\*) des maisons de Cobaurg Mechlenbourg - Strelitz, d'Oldenburg, Hesse - Hon bourg, et pour le comte de Pappenheim; l quoie - part de ce dernier sera mise sous la sou veraineté de la Piu-se. S. A. R. le Grand-Du

<sup>\*)</sup> Man f. Acte final du congrès de Vienne du 9. Jui 1810, Art. 19 11, 50.

de Hesse serà tonu à reintégrer sont délai le Prince de Hesse-Hombourg dans les possessions, -rovemps, droits et rapports politiques dont l'in sité puisé pais les efforts de la confédération rhi-nane ").

2

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sera mise en possession de tous les autres territoires et objets disponibles étant sur la rive gauche du Rhin, et dont il most point fait mon-

Les puissance prennent à cette occasion l'engagement formel, quoique secret, d'appyer Sa M. I, et R. A. dans toutes les négociations qu'elle politrait entanler à l'avenir avec la Ba-vière, pour récupérer l'Imotertel, le Matteruck-vieret, et le quays de Saltsourg.

- - \*) Man f. Acte final du congrès de Vienne du 9. Juin
- Don biefer Abrede über Deftreichs Eventual. Gueceff fion in die badische Rheinurfals und in Breisgau, und über Beftreichs Abererung feiner Succession in die Rheinurfals an Baiern, febe man des Berausgebers Ueberficht der diplomatischen Berhaublungen des wiesner Congrences. S. 91, verglichen mit S. 82 und 84. Es gehoren babin auch: 1) der hier unter Rum VII. folgende parifer Bertrag iwischen Deitreich u Baiern B. 3. Jun. 1814; 2) das parifer Protocol der Benete



consentent enfin à ca que les objess destinés des compensations pour la Bayière, puissent toujours servir à tel échange ou disposition qui d'apprès les convenances de S. M. J. et R. A. semit fait d'un commun accord.

ovie of the first of a little of

Same of the same to be

mischen Destreich und Balern, geschloffen ihr

parts am 3. Jun? 1814. ). (Bugabe ju vor-

ber Bevollmachtigten fünf Machte.)

Sa Majesté le Roi de Bevière et Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique appliant dans le moment de la pacification de la France, denner une interprétation plus présise aux stipulations du traité de Ried .), se sont déterminées à s'entendre des à présent sur les engagemens à prendre pour l'exécution du dit traité; en consequence S. M. le Roi de Bavière d'une part, et

miafrigten ber vier verbunbeten Rachte, Deftreich, Anstignb, England und Preuffen, paraphirt am 3, Nov. u. interzeichner am 20. Nov. 1815, in des Berausgebers Et atsarchiv. Deft 3 S. 389; 2) em Schreiben St. H. H. Des Tropberlogs von Baben an Sr. Maj. Den Adnig von Baiern v. 12. Mer; 1818, und des Kinigs Antwort bierauf, welche beibe in vielen politis fiben Beitungen vom Anfang des Mai 1818 abgedruckt.

na) Abgebruckt nach bem baierifchen Cremplat. A. b. S.

'S. M. J. R. et A. d'autre part, ont nommé des Sa Majeste le Roi de Baviere, le Sienr Char-·Ies Philippo Comto de Weades Son Feldmaréchal, guand-croix de ses ordres, ainsi que de . ceux d'Autriche, de Russie, del Prusse etc. :: Et 8h Majesté Impéniale, Royale et Apogtorlique, le Sieur Clément Luthaire, Werzeslas Prince de. Meternich-Winnebourg-Ochsephausen etc. -Son ministre, d'état, des conférences et : des af--faires strangères, chevalier; de la toison, d'or, prand-croix des ordres de Russie de Pruse. -de Bavilère atenti i chi i i ib onisti i fina . . . . . - :: · Les ciucle : hapròs : l'échange de leurs pleinpou-(voirs, iont) convenus des articles suivans, mid ... Art. L. Sa Majesté le Roi de Bayière et Sa Majesté Impériale. Royale et Apostolique, desi--rant préveniratoute, mesintelligence qui pourtait naître : d'une fausse interprétation des articles secrets du traité de Ried, et de confirmer les renports d'amiliéet de bonne harmonie qui existent entre Hiles quant convenues de donner aux articles III de IV du dit traité l'application anievanted avoid: 1 ... . A tra eri il Sa Majesté la Roi de Bavière s'engage à com der à Sa Majesté Impériale, Royale et Apostes "lique le Tyroty le Voierlberg, la Principatité de "Salzbourg, telle qu'elle a été possédée par le dor-'nier Prince autrichien, à l'exception du haillisge de Loufen et des villages situés sur la rive -gauche de la Saal, l'Innviersel et le cerle de Hausruch, sauf des exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les articles II et IV de la présente convention et d'autre part. Sa Maspecté Impériale, Royale et Apostolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalens les plus romplets pour lesdits pays, et même au delé, autant qu'Elle en sura les moyens et que les circonstances le permettrent.

Art. II. Les hautes parties contractantes. voulant accélérer autant qu'il dépend d'Elles, le moment où l'execution de l'article IV. pourra avoir son effet, sont convenues que Sa Majesso Impériale, Royale et Apestolique entrera en posrecession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la couronne de Bavière (à l'exception du bailliage de Vils, sauf à faire de ce dernier un objet d'arratigement) ainsi que du Vorarberg à l'exception de bailliage de Weller, dans le délai de 15 Sours après l'échange des ratifications de la prériente convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière sera mise à la même époque en posses-Mon du Grand-Duché de Würzbourg et de la principanté d'Ascheffenbourg tels qu'ils ont été possédés par leurs derniers souverains.

-in Lies autres rétrocessions de la partide la Bavière contre des équivalens, dont il n'est pas fait
mention dans cet article, auront lieu à la suite
des arrangemens définilifs, on plutôr si faire
est peut.

ci. Art. III. Les pays situés sur la rive gauche de Rhin, entre les nouvelles frontières de la France et la rive droite de la Moselle, seront socupés jusqu'aux arrangemens définitifs en Aldemagne par des troupes bavaroises et autrichiennes, sous les commandemens séparés de leurs généraux respectifs. Il sera nommés une commission mixte, pour régler tout ce qui a rapport à

l'administration des dits pays, dont les revenus seront perçus pour le compte des deux gouver-nemens, et partagés en parties égales. On conviendre d'un nombre de troupes qui, de part et d'autre, devront occuper lesdits pays.

La ville et forteresse de Mayence sera occupée par des troupes autrichiennes et prussiennes, d'après les arrangemens saits à cet égard entre les hautes puissances.

Art. IV. Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique s'engage à céder à S. M. le Roi de Bavière, à la paix générale, le bailliage de Redwitz, enclavé dans la Paincipauté de Bayreuth.

Art. V. Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique syant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière de se pourvoir de sel, s'éngage à renouveler le contrât de sel qui a prétédement existé entre la Bavière et le pays de Salsa, beurg jusqu'à la concurrence de 200,000 quintauxe;

Art. VI. Sa dite Majeste Impériale, Roya-2 le et Apostolique voulant donner à Sa Majesté? le Roi de Bavière des preuves de l'intérêt qu'-Elle prend à voir Sa Puissance assisse sur des bases solides, promet d'employer ses meilleures offices:

- 1) Pour faire entrer dans le lot de la Bavière la ville et place de Mayence; et pour faire donner aux Etats de S. M. Bavaroise le plus d'étendue possible sur la rive gauché du Rhin.
- 2) Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien Palatinat du Rhin, Sa Majesté le Roi de Bavière s'engageant de son côté; à se prêter à des arrangemens du frontières qui

se trouversient stre d'une mutuble conve-

d'échange et autres que 6a Majeste Bavaroise pourrait desirer faire avec les Btats's
voisins, savoir : avec le Roi de Würtemberg,
les Grands-Ducs de Bade et de Darmstadt,
et les Princes de Nussau, pour établir des
communications plus directes entre Ses Etata.
Les stipulation du présent article s'appliquent
aux petites Principautés qui se trouveraient,
placées sur les lignes de communication entre les Etats Bavarois, dans la supposition
qu'en vertu des arrangemens, définitifs de
l'Allemagne elles sussent médiatisées,

Art. VII. Les hautes parties contractantes prennent à leur charge les dettes hypothéquées sur les pays cédés, ou échangés de part et d'autre. Elles se chargent également des pensions, soldes de retraite et appointemens affectés à l'administration des dits pays.

Art. VIII. Les hautes parties contractantes sent convenues de lever, autant qu'il dépendra d'Elles, tous les obstacles qui se sont élevés, depuis la guerre en 1805, au sujet des hypothèques placées dans leurs Etats respectifs.

Art. IX. Les particuliers ainsi que les établissemens publics et fondations continueront de jouir librement de leurs propriétés, qu'elles soient situées sur l'une ou l'autre souveraineté. Les familles qui voudront émigrer, auront l'espace de six ans, pour vendre leurs biens, et en exporter la valeur saus retenue quelconque. Art. X. Les hautes parties contractantes sont convenues d'un terme de trois mois, à danter de la signature de la présente convention, peur avoir la faculté de vendre les magazins de sel, produits minéraux et autres magazins quel-conques, à l'Etat acquerant, ou pour les exporter france de tous droits et retenues quelconques.

Art. XI. Le même terme de trois mois est convenu par les hautes parties contractantes pour l'évacuation des objets d'artillerie, de place et des munitions.

du jour de la signature de la présente Convention, les militaires natifs des pays échangés ou cédés devront être remis à la disposition de leurs souverains respectifs. Il est cependant convenus que les officiers et soldats qui voudront, de gré, l'ester au service de l'une ou de l'autre l'une sance, en auront la liberté sans qu'ils puissent, en être inquiétés d'aucune manière.

Les dispositions contraires au présent arti-

Art. XIII. S. M. I. R. et A. promet à S. M. le Roi de Bavière de Lui obtenir de la part des Cours de Russie, d'Angleterre et de Prusse la! garantie de ses Etats, et des pays qui Lui seront dévolus en vertu de la présente convention, ou qui le seront encore à la suite des arrangemens désequinitifs.

Art. XIV. et dernier. La présente convention ne portant que sur des arrangemens d'une convenance mutuelle entre les hautes parties contractantes, ne pourra être communiquée à aucune des

Cours alliées, et restera secréte entre elles. Elle sera ratifiée dans l'espace de quinze jours ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires resp.cultifs l'out signée et y out apposé le cachet de l'une armes.

Fait à Paris le trois Juin 1814.

Le FeldMaréchal Comte de Prince de Wrede. (L.S.)

(L.S.)

Le Prince de Metternich. (L.S.)

Articles additionnels.

Art. I. La forteresse de Kufstein, sans y comprendre la ville du même nom, restera sou capée par les troppes Bavaroises, jusqu'auxiar-rangemens définitifs entre les deux Puspances.

rangemens définitifs entre les deux Pussances.
Art. II. Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique promet à Sa Majesté le ffor de Ba-vière de faire liquider les objets fournis sux tnoupes Autrichiennes, lors de leur passage pan les états Bavarois.

Art. III. Sa Maj. Imp. Royale et Aposto lique fera dédommager le Gouvernement Bava-rois des arrérages qui Lui seraient dûs sur less impôts directs des département François qui ayaient été placés sous son administration durant la guerre, dans le proportion qu'Elle en sera dédommagée Elle-même par le Gouvernement Français.

Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés, mot à mot à la convention de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même sems. En foi de quoi les Pténipotentiaires respectifs les unt signés et your apposé le cachet de leurs armes,

Fait a Paris les trois Juin 1814.

Le FeldMaréchal Counte Le Prince de Metternich.

(L.S.)

# In unferem Berlage ift furglich erschienen:

Schlufacte bes wiener Congresses vom 9. Juny 1815, und Bunbes Acte ober Grundvertrag des teutschen Lundes vom 8. Juni 1815. Beibe in ber Ursurache, fritisch berichtigt, mit Borbericht, Uebersicht des Inhaltes, und
Anzeige verschiedener Lesarten vollständig herausgegeben von D. J. L. Rluber. Zwente Aust
lage, durchaus berichtigt und mit vielen neuen
Anmerkungen vermehrt. gr. 8. geheftet, 16 gr. ober

Zactit ober Theorie bes Sefchaftsganges in beliberirenben Boltsftanbeverfammlungen von Jer. Bentham. Nach beffen hinterlaffenen Papieren bearbeitet von St. Du'mont. gr. 8. 1 Rthlr. ober 1 fl. 30 fr. rhein.

In dem 2. heft des 4. Bandes der Rieler Blatter, geschieht dieses Wertes, wo es Seite 161 bis 181 naber gewürdiget wird, der ehrenvollten Erwähnung. Es wird darauf als auf ein vortrefflichen Wert aufmertsam gemacht und unter Anderem gesagt: "Diese "Cactif ift in dem gegenwartigem Augenblicke, wo "in den verschiedenen teutschen Staaten reprasentatie, vo Berfassungen theils neu eingeführt, theils verale, tete wieder belebt werden sollen, ein unschähbares "Geschent, eine reiche Quelle von Belehrung, aus "der jene nicht. genus schöpfen können, denen das "wichtige Geschäft, Verfassungsentwürfe auszuarbeis



"ten, anvertrant if. Der neue wartemberg. Conffie "tutionsentwurf bat uns diefe Betrachtung noch naber "gelegt, da wir bei fo vielem Erefflichen, was diefer "Entwurf gewährt, boch in einigen wesentlichen "Bestimmungen beffelben bie weife Benugung fo "mancher Borichriften biefer Lactit nicht erfene "nen fonnten und daber vorausfegen möchten, bef "bie Berfaffer bei Ausarbeitung Diefes Entwurfs. "Benthaus Werf noch nicht gefannt beben. Jent. "ba es noch Beit ift, bas Berfaumte nachubelen. "und fpeculative Ibeen, Die in jenem Entwurfe bie "und ba ju febr burchbliden, burch achte Erfahrung "In berichtigen, moge es erlaubt fenn, auf bie nebier "genen Ausspruche berfelben, wie fie in bem Berte "bes Englanders niebergelegt find, aufmertfam in " meden"

Der Geschäftsmann in Gegenstänben ber öffentlichen und Privatrechts. Praris — für angehende Rechtsgeschäftsmanner von D. W. H. Puchta, gr. 8. 1 Riblr. 20 Gr. ober 2 fl. 48 fr.

Der Berfasser theilt hier die Resultate seines Nachdens tens mit und der Ersahrungen einer vieljährigen Amtessührung als Justiss und Berwaltungsbeamter aus als Ien Theilen der öffentlichen Geschäftsverwaltung, über würdige und zwedmäßige Geschäftskege, Benehmen im Amte, Umgang mit den Partheien, mundlichen und schriftlichen Bortrag, Geschäftsstyl u. s. in der Form eines Handbuchs der jurist. Praxis. Seine Absicht ift, besonders Ansängern das empprische Einsternen praktischer Regeln und Geschäftsbehandlunges Maximen zu erleichtern, die Borbereitungs Praxis ihs ren fruchtbringend zu machen und abzulürzen.

Unter ber Preffe ift:

Die Rechtstheorie von bem Unsfpielgeschaft, bargeftellt von Johann Christian Lange. gr. 8.

### Acten

pta

# Wiener Congresses.

50. Seft.

### VIII.

Deftreichisch baierischer Staatsvertrag
geschlossen zu Wien am 23. April 1815, unter
Mitunterzeichnung ber Bevollmächtigten von
Rußland und Prenssen, und unter großbritannischer Mitwirfung, betreffend Baierns Territorial Abtretungen an Destreich, und bessen Entschäfigung, theils
burch Wirzburg, Aschaffenburg, fulbaische Lanbesbeziere und Isenburg,
theils burch Territorial Abtretungen,
welche Authelsen, Wirtemberg, Besfen Dariffent und Baben machen sollten,
n. s. ") (Wath förmlich nicht ratisciet.)

Art. 1. (48)

Sa Majesté le Roi de Bavière retrocède à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique les pays suivans:

\*) Die Arritel biefes (formlich nicht ratificiten) Bettrags waren angloich bestimmt; ber Schenfarte bes wiener Congreffes sinuerleibe ju mieten, minb stoar mitet bens Acten's. Congr. VIII. WD. 1. Poft.

1. La partie du Tyroi, telle qu'elle a été réunie au royaume de Bavière.

2. Le Vorarlberg, à Pexception du Bailliage (Landgericht) de Weyler d'après la délimitation bavaroise de l'an 1806.

- 5. L'Innviertel et la partie du Hausruckviertel, dans la même étendue que ces pays ont été cédés par l'Autriche à la suite du traité de Vienne de 1809, à l'exception des districts compris dans la ligne de démarcation suivante. Cette ligne qui sera la frontière entre l'Innviertel et le pays de Salzbourg, sera tirée en partant de la rive droite de la Salzsch par Rothenbach, Neukirchen, Uttendorff, Furth, Schalchin, Mattiskofen, Unter Weinberg, Mundersing, Achen, Lochen, Friedberg, Räuef, Vostbal, jusqu'à la frontière du pays de Salzbourg, lesquels endroits avec leurs ban-lieues resteront à la Bavière.
- 4. La partie méridienale du Li-devant archevéché de Salzpones, comprenant la route qui conduit de la Styrie par Radstadt, le Pinagau et le Zillerthal en Tirol. De ce côté, la fronfière entre les deux états sera tracée par une ligne qui partira du Groszornerick en haute Autriche, passèra par la du Wurmeck, Bergau nord du Rotsbrand jusqu'à Than-Koppen, de la par Oed, Steinleiter et Grand à la crête

jenigen Siffern, welche hinter ber Jahl eines jeben Artitels in Clammern einzeichlaffen find. — Man vergleiche bes Berguezabend-lieber it de der diplomatischen Berhandlungen des wieper Congresses, C. 20, A. d. d. des montagnes par Blumeck, le Hocheck jusqu'au Tenner Eckhof, puis par Hochecin le long du ruisseau qui tourne Schmeerholz à Kohlmais, et de là sur la crète des montagnes au nord de Zolsen et Hochrait au Hochglocker, d'où la ligne de frontière se dirigera par le Hocheck près de Stezelberg à l'Ochsenkopf, et de là à Zirmkogel, par une ligne, qui passera par le Boenigkogel et traversera le lac de Zele, pour rejoindre par le Kailberg la crête du Zirmkogel. De ce point elle continuera par le Hochkogel, Pitrepenkogel et Maurer-kogel d'où elle suivra la frontière du Tyrôl.

Les villages situés sur la ligne ci-dessus, passeront avec leurs banliques à l'Autriche.

Les hautes parties contractantes nommeront, dans le détai de quatre semaines à dater du jour où l'arrangement actuel cessera d'être éventuel, des commissaires pour régler définitivement tout ce qui a rapport à la délimitation entre leurs pays respectifs.

Art. IL (49.)

S. M. le Roi de Bavière possédera, en topte souveraineté et propriété \*);

\*) Sollte biefes ("propriete") and auf bas unter Rum.
7 genunite Färstenthum Ifenbubg, welchest ju der Beit, wo biefer Bertrat gefchloffen ward, nach souver ain war, angewendet verben, so batte der Fürft von Ifenbugg mehr noch als feine Souver ainet au Bajarn apperen untfen. Unter bem 15. Febr, 1815, 1997 his bisperior Abbangigfeit biefer Alterneutigs von

- Le Grand-Duché de Wurzbourg tel qu'il a été possédé par S. A. I. le Grand-Duc Ferdinand d'Autriche.
- 2. La principauté d'Aschaffenbourg dans la même étendue qu'elle a fait partie du Grand-Duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.
- 5. Le bailliage de Redwitz, enclavé dans la principauté de Baireuth.
- 4. Les cessions suivantes de S. A. E. de Hesse, savoir la ville de Hanau avec les bailliages de Bucherthal, Bieber, Lohrhaupten, Gelahausen, Altenhaslau, Schluchtern, Altengronau, Steinau, Schwarzenfels et Brandenstein avec leurs enclaves tels qu'ils ont fait partie du démontrement de Hanau.
- 5. Les bailliages fuldois de Hammelbourg avec Thulba et Saleck, Bruckenau avec Motten, Saalmünster avec Urtzel et Sonnerz, et du bailliage de Bieberstein les villages de Batten, Brand, Dutges, Findlos, Liebarth, Melperz, Oberbernhardt, Saifferz et Theider ainsi que le domaine de Holzkircken enclavé dans le
- 6. Les cessions suivantes de S. M. le Roi de Wurtemberg, savoir:
- a) La partie du bailliage de Nordlingen cédée par la Bavière en 1810.
- bem General Souvernement ju Frankfurt erflatt worben, jebach "unbefchahet ber möglichen Gelimntungen bes Congerfice." Ann. b. Hotausgebers.

- b) La partie du cercle de Rezet codée par la Bavière en 1810 des bailtiages de Dinkels-buhl, Feuchtwangen, Creilsheim, Uffenbeim, Gerabrunn et Rothenbourg, ainsi que le bailliage de Hohenlohe-Kirchberg.
- c) La partie du cercle du haut Danube cédée par la Bavière en 1810, savoir les bailliages des maisons d'Oettingen, Hohenaltingen, Mayingen, Neresheim, Wallerstein, Baldern et Mönchroth, ainsi que les parcelles des possessions d'Oettingen au de là de la Wörnitz.
- d) Les possessions de la maison de la Tour et Taxis dans les bailliages de Neresheim et Tischingen.
- e). La commanderie de Kapfenbourg, avec Lauchheim.
- f) Du grand-bailliage de Mergentheim, la ville de Mergentheim avec un arrondissement convenable à la Bavière de 15000 âmes.
- g) La ville de Giengen, avec les endroits Brenz, Hermeringen, Saxenhausen et Hohen- Memmingen.
- h) Les baillinges de Möchmühl et Goundelsheim.
- i) Wengen, Leutkirch et Isny, avec les villages et dependances situés à l'est d'une ligne de démarcation qui partira du confluent de l'Aitrach avec l'Iller, suivra le coura de
- l'Aitrach jusqu'à Altrach qui appartiendra à la Bavière, et passera ensuite près des villages de Heberlingen, Saibranz, Reichenhofen, Diepholzhofen, Kieseleck, Bernweller,

- Leipholz et Kurbach qui appartiendront tous avec leurs banlieues à la Bavière, puis suivra la basse Argen jusqu'à sa jonction avec la haute Argen, et longera ensuite le cours de l'Argen jusqu'à son embouchure dans le lac de Constance,
- 7. Les cessions suivantes du Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, savoir, les bailliages d'Alzenau, Steinheim, Seeligenstadt, Babenhausen,
  Schiafheim, Diebourg, Umstadt, Habizheim,
  Otzberg, Breuberg, Frankirch, Grenbach, König, Laudenbach, Heubach, Miltenberg, Umpfenbach, Amorbach, Erbach, Michelstadt,
  Furstenau, Reichenberg, Furth, Schönberg,
  Abendsberg et Greifswald, Birkenau, Lindenfels et Waldmichelbuch, Freienstein et Rothenberg, Hirschhorn, Neckarsteinach et Wimpfen.
- 8. Les cessions suivantes du Grand-Duc de Bade, savoir:
  - 4) Le cercle de Mein of Tauber.
  - b) Du cercle du Neckar: les bailliages d'Eberbach, la ville et pramier bailliage de Mossbach, second bailliage de Mossbach, du bailliage de Neckargemünd, les villages Spechbach, Schwanheim, Schönbronn, Neuenkirchen, Neckar-Schwarzach, Munchzell, Mosbronn, Meichelbach, Muckenloch, Lobenfeld, Langenzell, Dilsberg et Ursenbach; du bailliage de Waihstadt, les villages de Bargen, Epfenbach, Flinsbach, Helmstadt, Reichernhausen, Wollenberg, Siegelsbach,

Obergimbern, Untergimbern; du balllinge de Heidelberg, le villinge de Heddisbach.

9. La principauté d'Isenbourg.

### Art. III. (50.)

S. M. l'Empereur d'Autricht, ainsi que S. M. le Roi de Bactère, possèderont les parties cédément acquises par le présent avangement en toute propriété et souveraines.

### Art. IV. 7 (313)

Les stipulations du traité de Tescher, relatives à la libre navigation sur l'Inn et à rour entre magerde de fleuve, sont expressément maintennes. Quantr à la manigation sur les suitées fleuves qui traversont les deux états réspectife, alle sera meglée d'après les principes généraux adoptés par le comité de navigation pet il situa nommé à cet effet une Commission dans le terme de six mois après la fin du Congrès.

e. leiter mannermen in Ante Mick (50.) . graben all all

Les dettes spécialement hypothétaces dans leur origine sur les pays cédés et échangés, resteront à la charge de ces mêmes pays.

Ees pensions, soldes de retraite et appointement affectes à l'admidistration des dits pays, demenferont à la charge du houveau possesseur.

Arta VI. (651).

S. M. le Roi de Bustère a'engage à donner toutes facilités au commerce qui se fait étitre le Eyrot cet le Vorarlès guant les routes qui trib yersent les états Bavarois. Les détails Cappille.

cation et d'exécution de set article, seront réglés par une Commission et une convention particulière.

### Art. VII, (54.)

Toute sense de domaines qui aurait été faite, à dater du jour de la signature du présent avrangement, dans les gasties cédées ou acquises sera annullée et considérée comme non avenue;

### Art.; VIV: (55.)

Les accives, carres, plans et documens quelconques, appartenens aux pays cédés et échangén, ou concernans leur administration, seront fidèlement romis en même, teins que les pays, ou, si cela était impossible, dans un délai que ne pourra-être de plus de treis mois après la remise des pays eux-mêmes.

# Art. IX, (56.)

Les droits d'aubaine, de détraction et autres, de la même nature, sont réciproquement abolis dans les pays respectifices:

Art. X. (57.)

am la est pala el 1

Dans l'espace d'un ap, à dater du jour de la signature du présent acte, les militaires natifs des pays échangés ou cédés devrout être remis à la disposition de leur souverain respectif. Il est cependant sonvehu que les officiers ou soldats qui de gré vendront ratter au service de l'une ou de l'autre puissance, en aurent la liberté saus, qu'ils puissent en être inquiétés d'au-cune manière.

### Art. XII (58.)

Les particuliers, ainsi que les établisemens publics et fondations, continueront à jouir librement de leurs propriétés, qu'elles soient situées sous l'une ou l'autre souveraineté. Les familles qui voudront émigrer, auront l'espace de six ans pour vendre leurs biens et en exporter la valeur sans retenue quelconque.

# Art. XII. (59.)

Les domaines de la Principauté de Fulde et du comté de Hanau ayant été vendus sans que les acquérans se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du payement, il sera nominé par les Princes sous la domination desquels passent les susdits pays, une Commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire et pour faire droit aux reclamations des acquéreurs desdits domaines.

Cette Commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 Décembre 1813 à Francfort entre les Puissances alliées et S. A. S. Electorale l'Electeur de Resse; et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n'était pas
maintenue, les sommes déjà payées seront réstituées aux acquéreurs qui ne seront pas obligés
de sortir de possession que lorsque celle restitution aura eu son plein et entier effet.

### Art XIII. (60.)

. ...

8. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S. M. le Roi de Prusse, garantissent à S. M. le Roi de Bavière la possession de Ses états.

#### Arl XIV. (6L)

8. M. le Rei de Boure entrera en passessies des baillinges, districts et dependences qui lai appartiendront en verte du présent arrangoment, six somaines après qu'il eura cesse d'être éventuel.

S. M. le Rai de Beriere s'engage de San elté à faire entrer Sa Majesté Imperiale et Royals Aportolique à la même époque en possession des districts qui lui appartiendront en exécution du présent arrangement.

#### Art. XV. (52.)

A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Prince, comme ancien. Prince ecclésiastique, il est arrêté:

1. Qu'il sera traîté d'une manière analogue aux artieles du recès qui en 2805 ent réglé le sort des Princes sécularisés.

3. Il recevra à cet effet, à dater du . . . . , la somme de 100,000 florins , payables , par trimestre , en bonnes es èces sur le pied de 22 florins au mare comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du Grand - Duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

5. Les avances faites par le Prince-Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la Principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui serent restituées, à lui ou ses héritiers ou ayant cause.

Cette charge sera supportée proportionnelle-

ment par les Souversins qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Falde.

- Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince-Primat, lui seront rendus.
- 5. Les serviteurs du Grand-Duché de Francefort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de
  l'Empire du 25 Février 1803, et ces pensions
  seront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans les possessions des
  états qui ont formé le Grand-Duché.
- 6. Il sera établi une Commission, dont les dits souverains nommeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article, Art. XVI. (65.)
- S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S. M. le Roi de Prusse, garantissent à S. M. le Roi de Bavière et Ses descendans mâles et directs la réversibilité des parties de l'ancien Palatinat qui sont et tomberont encore sous la domination du Grand-Duc de Bade, à défaut d'héritier mâle de la dynastie regnante aujourd'hui dans le Grand-Duché de Bade.

### Art. XVII. (64.)

1. Les devits du Prince Eugêne, à établir un diablissement convenable hors de France \*), con-

<sup>\*)</sup> Diefes hatte fich Buonaparte fir ben Privien Engen verfprechen laffen, in bem Tractat ju Fontainebleau vom 31. April 1814, Art. 8, oben Bh. VI, C. 228. A.b. h.

formément à la convention du 11 Avril lui sent confirmés. Les hautes Puissances alliées s'en-gagent à lui donner un établissement, aussitôt que les circonstances n'y mettront plus d'obstacle.

2. Le Prince Eugène recouvrera et conservera la libre et entière jouissance de ses dotations et de ses biens particuliers, tant meubles qu'immeubles, dans tous les pays qui ont fait partie du Royaume d'Italie, quels que soient les Souverains auxquels ces pays appartiennent ou par les troupes desquels ils sont occupés.

5. Le château de Baireuth et ses dépendances sera assigné, par S. M. le Roi de Bavière, au Prince Engène, pour y faire sa résidence

avec sa famille.

#### Art. XVIII. (65.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Bavière renoncent, pour eux et tous leurs descendans et successeurs, réciproquement à tous les droits et prétentions que S. M. Prussienne avait sur les Principautés d'Ansbach et de Batreuth, et S. M. le Roi de Bavière sur le Duché de Berg.

### Art. XIX. (66.)

S. M. le Roi de Prusse entrera dans le terme de quinze jours, à dater d'aujourdhui, dans la possession définitive de tons les districts situés sur la rive droite de la Moselle qui ont passé sous Sa domination, en suite des arrangemens renfermés dans l'article.

Fait à Vienne, le 23 Avril 1815.

### IX.

## Bugabe

- ju ben nachftvorhergebenben brei Actenftuden, ober Abhanblung betreffenb
  - 1. bie Berfügungen über verschiebene Beftanbtheile bes Großherzogthums Baben,
    insbesondere über bie babifche Rheinpfalz und bas Breisgau;
  - 2. bas Erbfolgerecht ber herrn Markgraifen Leopold, Wilhelm, und Marismilian von Baben, vormaliger Grafen von Sochberg, auf bie Staatsres gierung bes Großherzogihums Baben.

(Mit vier Beilagen.)

Die Berfügungen über verschiebene Landestheile bes Großherzogthums Baben, welche theils auf bem wiener Cougres, theils vor und nach demselben, verabredet wurden, haben bis jest schon so vielfältige Unterhandlungen, sowohl in Frankfurt am Main, als auch an den Höfen von Destreich, Rußland, England und Preuffen, zur Folge gehabt, und zugleich die Aufe merksamkeit eines großen Theils von Europa in so bohem Grad erregt, daß es nicht unwichtig scheinen mochte, hier das Ganze der statt gehabten Berabredungen, in einer kurzen, einfachen, dronologisch geordnerten, blos geschichtlichen Uebersicht zusammen zu stellen. Der Berkasser enthält sich jedes eigenen Urtheils

Der Verfaffer enthalt fich jedes eigenen Urtheils aber biefen viel besprochenen Gegenstand; er überigeht gestiffentlich mit; Stillschweigen, was von ben

Unterhandlungen seit bem Anfang des Jahres 1816, ihm befannt geworden ist. Er beschränkt sich auf solche urtundliche Nachrichten, welche durch gegenwärtige Sammlung der wiener Congres. Aften, durch das Staatsarchiv des teuischen Bundes, und andetswoschon zu öffentlicher Runde gekommen sind. Diese werden genügen, das Urtheil des unbesangenen Publicums entweder festzusehen, oder zu berichtigen, in einer Angelegenheit worin Se. Königs. Dobeit der Großherzog von Baben Selbst, "zu seinem Beistand an die öffentliche Meinung appellirt bat."

In Ansehung bes Zeitpunktes, wo die verabreteten Bestimmungen über babische Landestheile, inch der Absicht ihrer Urheber in Wirksamkeit geben son imeterlei Art. Bei benjenigen bet ersten Art, wird an gen blickliche von bar boch baldmagliche Bollichen ber boch baldmagliche Bollichen beabischer Babischen Babischer Boheit steinen Amtes Bertheim und des badischen Rain und Landertreises an Batern, und die Bewistigung einer Militar Straffe von Birzburg durch bas badische Gebiet nach ben baierischen Beispungen auf der linten Rheinseite.

Tuelle Bollsehung verabredet. So der Rückfall der Babischen Rheinpfalz an Baiern, und des Breisgaues ün Destreich. Als Zeitpunkt, wo die badische Rheinpfalz an Baiern, und des Breisgaues ün Destreich. Als Zeitpunkt, wo die badische Rheinspfalten foll, ward ankungs der Fall angenommen, wenn "der jehige dadische Regenten kamm ohne männliche Erben erlöschen würde"; späterhin aber der Fall, wenn "die direkte Linie des regserenden Großberzogs erlöschen würde". An den Mäcklall des Breisgaues"

Defire ich ward ein bestimmter Beispunft ausbruck

Die eventuelle Verfügung über die: babische Rheimpfalz und das Breisgan, führt, sehr natürlich, zu einer ausmerksamen Betrachtung der Succe fiton serechte bersenigen mannlichen Mitglieder des jezigen babischen Regentenstammes, welche aus der ersten und ans der zweiten Che des verewigten Großberzogs Carl Friederich von Baden abstammen, insbesondere dersenigen aus der zweiten Che der hern Martgrafen Leopold, Wilhelm, und Marintilian von Baden, vormaliger Grafen von Sochberz. Bon diesen letzten wird in dem zweiten Abschnitt die Rede seyn.

### Erffer Abidnitt.

Der Zusammenhang des Saugen macht es nothig ben Aufang mit einer Stipulation zu machen, die in dem frankfurter Vertrag enthalten ift, durch welchen Baben, im November 1813 der Allianz der vier verbundeten Mächte wider Napoleon beitrat.

Der von Aufland, Preuffen, Großbritannien und Defterreich, im Jahr 1813 wiber Rapoleon errichteten Allianz, trat auch Se. Königliche Hoheit ber Großberzog von Baben bei, burch einen zu Frankfurt am Main am 20. Rav. 1813 geschloffenen Beitritts, vertrag.

3... In : biefem verfprach &. R. h. ber Großherzog fich diesenigen Einrichtungen und alle biesenigen Eerstitorial-Abtretungen gefallen ju laffen, welche bie neue: Ordnung ber Dinge in Ceutstiand, zu handhabung ber Kraft und Unabhängtgleit biefes

Landes erforbern werbe. Dagegen haten die vier verbündeten Mächte die Zusage, daß der Groffbergog für etwa nöthige Territorialabtretungen in so wett Entschädigen ung erhalten folle, als diese mit der Rasse der gur Zeit des Friedensschlusses disponiblen Gegenstände und mit dem oben erwähnten Zweck vereindar sonn werde, und so daß die Entschädigung dem jestigen Umfang des badischen Staates möglichst nache komme.

Die Stipulationen lauten (nach bem preuffschen Exemplary gleichlautend mit allen ibrigen) wörtlich . wie folgt:

"Art. IV. S. M. le Roi de Prusse garantit à S. A. R. le Grand-Duc de Bade Sa souverainneté et Ses possissions. Par coutre, S. A. R. s'engage à se conformer, à cet égard et en général, aux arangemens qu' exsigera l'ordre des choses qui sera définitivement établi peur le maintien de l'indépendance de l'Allemagne."

Articles séparés et secrets.«

"Art. ter S. A. Ri le Grand-Duc de Bade se prétera à toutes les cessions qu' exigeront les arrangemens futurs en Atlemagne, calculés pour le maintien de la furec et de l'indépendance de ce pays."

"Art 2. S. M. le Roi de Prusse s'engage par contre à s'employer à procurer à S. A. R. en retour de ces cessions, si elles devenoient nécessaires, une indemnité compatible avec la masse des objets qui seront disponibles à l'époque de la pacification et avec le but énoncé ci-dessus; et la plus rapprochée des dimensions actuelles de étale de S.A. R.

Mehnliche, mehr obet weniger beschränkende ober ausbehnende, Clauseln tieffen sich, gegen Gewährleisung ihrer Souverainerat und Besitzungen, fast alle wutsche Souverain. Staaten in benjenigen Vertrasgen gefallen, burch welche sie im Jahr 1813 ber großen Allianz wider Napoleon beitraten. Es ist für ben hier in Rebe siehenden Kall wichtig, verschiedene Beispiele bieser Art hier wörtlich beizufügen.

Baiern, in bem gu Mieb mit Deftreich gen ichlossenen Beitrittvertrag vom 8. Oft. 1813, contrahirte auch folgende zwei Bestimmungen, wovon es insbesondere die zweite als (rechtfertigende ober anrathende) Urfache berjenigen Berträge angiebt, durch welche es fich fpaterbin Landestheile verschiedener Rachbarftgaten namentlich Babens, jufichern ließ. - "Art. 2. S. M. le Roi de Bavière se prêtera à toutes les cessions qui seront jugées nécessaires pour assurer aux deux états une ligne militaire convenable. Art. 5. S. M. l'Empereur d'Autriche s'engage en retour, pour Rile-même et de concert avec Ses alliés. à employer Son intervention la plus efficace et. a'il en est besoin, toutes Ses forces, à l'effet de procurer à S. M. le Roi de Baviere l'indemnité la plus complète et calculée sur les proportions geographiques, statistiques et financières des provinces cédées; ladite indemnité devra être à la bienséance du Royaume de Bavière, et de manière à former avec lui un contigu complet et non interompu.46

berg se prétera à toutes les cessions qui seront jugées nécessaires, pour atteindre le liut indiqué dans l'article précédent, et fixer des rapports géographiques, militaires et politiques des étals de l'Allemagne d'une manière conforme à ce but. S. M. l'Empereur d'Autriche donne néanmoine à S. M. le Roi de Wirtemberg la garantie formelle, que ces cessions ou reviremens ne saurojent point être étellus à d'anciennes possessions Wirtembergeoises. - Art. 3 8. M. l'Empereur d'Autriche s'engage en retour, pour Ellemême et de concert avec Ses alliés, à procurer à S. M. le Roi de Wirtemberg, en échange des cessions qu'Elle pourroit être dans le cas de faire une indemnité aussi complète que le permettra la masse des objets disponibles à la paix, et la plus rapprochée des dimensions présentes du royaume. Cette indemnité sera fixée, autant que possible. à la convenance du royaume de Wistemberg et da manière à former avec lui un contigu complet.4

Der großherzoglich hessische Beitrittvertrag, vom Nov 1913, enhalt muthmaßlich, nach einer Reufferung bes großherzoglich hessischen Besandten auf dem wiener Congreß \*), die Verpstichtung, de so proter nux arrangemens qui seront juges indispensables pour une juste répartition des sorces respectivos des Puissances et leur délimitation aur des chases naturelles et réciproquement convernables." Hierauf erfolgte, wie bei Gaben, von Seiten der verbündeten Machte das Gegenversprechen, ade procurer une indemnité compatible avec la masse des objets disposibles à l'époque de la pacification.

<sup>\*)</sup> Oben, Bb. VI. & 545 und 546.

Rutheffen, in feinem ju Frantfurt am 2. Dec. mit ben verbanderen Daddten gefchloffenen Beitritte vertrag, verffand fich ju folgenden Stipulationen:

che garantit à S. A. S. E. de Hesse Sa souveraineté et Ses possessions. S. A. S. E. promet par contre de se conférmer, à cet égard et en général, aux arrangemens qui seront jugés nécessaires au moment de la pacification pour le mailtien de l'indépendance de l'Allemagne."

Eine aufmerkfame Betrachtung biefer verschiebenen Bertrage, führt zu ber hohen Wahrscheinlichkeit, baß ber erfte Anlaß zu folchen vorforglichen Stipulationen für fünftige Teteitorial Abtretungen und Ausgleichungen, von öftreich ifcher Seite gefommen sep.

Diese Macht konnte, nachdem das Kriegsglick sich ju ihrem Vortheil gewendet, und sie sich mit machtigen Bundesgenossen umgeben hatte, die zwesen Opfer nicht verschwerzen, welche sie durch die Gewordt der Umstände war gezwungen worden, in dem presburger Frieden zu bringen. Sie sah sich in der lägt, von Batern weit den größten Theil der an dasselbe abgetretenen Bestungen — Tyrol, Innvierstel, Hausruckviertel und Vorarlberg — zurückzusordern. Sollte Baiern dafür entschädigt werden, so war eine ganze Masse von Territorial Besitzungen auszumitteln.

Da man biefe auf einer Blace und in einem bieberigen Staat nicht beifammen finden fonnte, fo

. 4. 4

mußte man sich darauf gefaßt machen, mehrepe Rachbarstaaten zu Abtretungen geneigt zu, mecken, oder zu
nöthigen, und dieselben im Boraus dazu zu verpflichten, ihnen aber auch wieder, so viel man für schicklich und thuulich hielt, Entschahligung defür zu
geben. Auf diese Weise solle fast inner dem Cinen, sur diese Weise solle fast inner dem Cinen, sur die bringende Opfer, Anweisung an xinen
oder mehrere Andere gegeben werden, und es unste hieraus bersenige Landerverkehr entstehen, für weichen die neuere diplamatische Sprache sich den Ausbruck "Reviremons territyriaun" geschassen hat.

De fire ich und Bafern schlossen, brei Tage nach bem parifer Frieden, ju Paris am 3. Jun. 1874;: einen Bertrag, wodurch fie den geheimen Artifeltt 27, 3 u. 4 des zwischen ihnen zu Ried am 8. Oct. 1813; errichteten Allianz Bertrags \*), eine bestimmte Anwendung zu geben suchten.

STORY OF THE STATE OF

retromation of the second

In biesem parifer Betting \*\*), ber (nach Met. 14) so geheim gehalten werben sollte, baff er sogar "ifeiner ber berbunbeten Machte mitgetheilt werben burfte", verpflichtete sich Batern, Tyrol, Borarlaberg, Calzburg, bas Innviertel und ben hausrustereis an Deftreith abzutreten.

..... 5

<sup>\*)</sup> Diese geheimen Artifel fiehen abgebruckt, oben Bb. I, Seft 2, S. 90.

<sup>\*\*)</sup> Der gange Eractat fieht bben, Sb. VIII, G. 122 f.

Degegen ward dem Ronig von Balern, von Daknaich. Busage gethen, woaf es demfelden fat die genannten Lander die vollst and ig sten Nequisie genannten Lander die vollst and ig sten Nequisie, so west es hieget Mittel-haben, mit die Umstände es ihm gestatten werden (Att. 2); insbesondere, daß es seine besten Dienste Universität und die schemalige Rheinp Lander wird und die schemalige Rheinp falz uverschassen, was um die Abstelungs, Tausch, und an dern Ausgleichungen zu befordern, welche Lauen mit Wirtemberg, Baben, Darmsselde Lauen Massellichungen genen Darmsselde Paiern mit Wirtemberg, Baben, Darmsselde Paiern mit Wirtemberg, Baben, Darmsselde Paiern mit Mirtemberg, Bussellichungen beine Staaten bergessellt werbe, zu fw.

Segen bas Berfprechen, ibm bie Meinpfalt ju verschaffen, verpflichtete fich Batern, bag es fich ju Grent ausgleichungen verffeben wolle, bie gegenfeitig ibm und feinen Nachbarn annehmlich fepn tonnten (Art. 6).

Diese legten Stipulationen lauten wortlich, mie folgt.

"Art. VI. Sa dite Majesté Impériale, Royale et Apostolique voulant donner à Sa Majesté le Roi de Bavière des preuves de l'intérêt qu'-Elle prend à voir Sa puissance assisé sur des bases solides, promet d'émployer ses mettleurs offices,

1° pour faire entrer dans le lot de la Bavière la ville et place de Mayence, et pour faire

water is bring to bisers in the Einstell bis 🗘

donner aux états de S. M. Bavareles de plus d'étentur possible sur la rive ganche du Rahl

2º pour faire entrer dans le lot de la Bavibre l'ancien Palatinat du Rhing Sa Majesté le Roi de Bavière s'engagesent, de son pités de gréter à des serrangement de frontière pai en trouversient être, d'ann mutuile consenses ent tre Elle et Ses voigines

pour faciliter les arrangemens de cession, d'échange et autres que S. M. Bavaroise pourrail désirer faire avec les Etats volsins, savoir avec le Roi de Wurtemperg, les Grands-Duca de Bade et de Darmstadt, et les Princes de Nassau, pour établir des communications plus directes entre Ses états.

"Les stipulations du présent article s'appliquent aux petites Principuntés ) qui se trouve-raient placées sur les lignes de communication entre les états Bayarois, dans la supposition qu'en verité des arrangemens définités de l'Al-lemagne, elles fussent médiatisées."

Auf bem miener Congres unterhanbelten Deftreich und Bajagn, über Abtretungen baieriicher Besthungen an Deftreich, und was Baiern ba-

with the first on the section of the section

43' f. Bie Burgentfum Renturs."

early facilities of the total AM and the early for the product of the facilities of the original and the second of the control of the control

Das Blatt S. 247 n. 248 int 30. Befte bet Acten bes w

gegen erhalten folite. Um tit April 1825 kim gwifchen beiben beshalb ein Einverftanbniß zu Stanbe. Rach diesem sollte Baiern erhalten, die Oberhobeit über das Fürstenthum Ifenburg, und bestimmte Landesbezirke von Wirtemberg, Baben, Pessen Darmstadt, Panau und Kulda,
nebst dem bahmischen Amt Redwis, beren Bestiger
theils durch andere teutsche Landesbezirke, diesseit bes
Rheins, theils, und zwar Baden und Pessen Darmstadt, auf der linken Rheinseite zu entschädigen
sepen. Baden sollte nicht nur den ganzen Mainund Lauberkreis, sondern auch einen bedeutenden Theil des Reckarkreises bis au den Elsenzbach, zwischen Reckargemund und Peidelberg, an
Baiern abtreten.

Dieses Einverständnis, welches nicht ganz geheim blieb, indem es gleich am folgenden Morgen (12. April) nach seinem ganzen wesentlichen Inhalt, einem Haupt Interessenten bekannt ward, sand alsbald kehhaften Wiberspruch von Seite berjenigen Souveraine, über deren Bestigungen versägt werden sollte. Schriftlich und mundlich, ersolgten nachbruckliche Erklärungen von ihrer Seite. Dieses hatte die Folge, dus wenigstens die beschlossen augenblickliche Bollziehung nicht statt hatte \*).

4

Ingwischen tam gwolf Tage fpater, am 23. April 1815, auf bem Congres ein Bertrag \*\*) inge-

<sup>\*)</sup> Liebers Uebersicht ber biplomatischen Berhandlungen bes wiener Congresses. S. 8x f.

<sup>, #1)</sup> Er ift abgebrudt, oben, Bb. VIII, G. 129 f.

beim ju Stanbe, zwischen Baiern und Deftreich unter ruffischer und großbritannischer Bermittlung und preuffischer Mitmirfung, von Bevollmächtigten dieser brei Mächte mit unterzeichnet, welchem bas Einverständnis vom II. April jur Grundlage biente.

Baiern erhielt barin (Art. 2.) unter Anderem zw.
gesichert: die Stadt hanan nebst acht Nemtern
des vormaligen Departements hanan, und beträchtliche Landesbezirte, welche Wirtemberg,
Baben und heffen Darmstadt an Beiern abtreten sollten. Baben sollte, laut des zweiten Artitels den ganzen Main - und Lauberfreis mit
ungefahr 96,000 Einwohnern, und einen beträchtlichen Theil des Reckarfreises, dis unterhalb
Reckargemund unweit heibelberg, abtreten.

Ueberdich ward Baiern ber Rudfall ber jetigen und kunftigen habischen Rheinpfalz für ben Fall zugesichert, wenn ber jetige babische Regenteuskamm ohne mannliche Erben erlöschen wurde. Es ward beschalb, in bem 16. Artifel, folgende Stipulation eingerückt:

"S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S. M. le Roi de Prusse garantissent à S. M. le Roi de Bavière et Ses descendans mâles et directs la reversibilité des parties de l'ancien Palatinat qui sont et tomberont encore sous la domination du Grand-Duc de Bade, à défaut d'héritier mâle de la dynastie régnante aujourd'hui dans le Grand-Duché de Bade"

Alle neunzehn Artifel biefes merkwürdigen Bertrags, waren zugleich bestimmt, ber Saupt - ober Soluffacte bes wiener Congresses als Artifel 42

his so wartlich einverkeicht zu werden; schon war jedem Artikel in Rlammern die arabische Siffer festgeset, die er in dieser Ace führen sollte. Als man sechs Wochen später zu befinitiver Abkassung der Congresilete schritt, fand jedoch die Politik der verhündeten Mächte, daß est den augenblicklichen Berhältnissen augemessener sen, die verabredete Einverleibung nur einem Theil der Bestimmungen dieses Vertrags widersahren zu lassen; nur denjenigen, welche die Abtretung Wirzburgs und Aschassendungs an Baiern, die Domainen don Kulda und Hanau, die Rechte und Vorzüge, den Unterhalt und das Privatvernissen des Fürsten Primas, betreffen. Dagegen glaubte man nunmehr in die Congresset nicht auf nehmen zu dürfen, alle Stipulationen:

- 1) üher hassenige, was Baiern an Deftreich abtreten sollte; nämlich das Innbiertel, seinan Theil des Hausnuckviertels, den größten Theil des varmaligen Erzbischums Salzdurg, Worzescherz, und den baierischen Theil von Tyerel, welchen jedoch Deftzeich (so wie dagegen Baiern die Propinzen Wirzhurg und Aschassendurg) schon vor dem Congress in Bests genommen hatte;
  - a) über bassenige, was Baiern für biese Abiretungen, ausser Wirzburg und Alchassenburg, port
    Deftreich, weit mehr aber von Anderw,
    erhalten sollte; nämlich bas bahmische. Ausserbeite, fulbische, kurhestiche, würtenbergische,
    babische und bessenbarmstäbetsche Landescheile, und
    bas Türstenthum Renburg.

Beffimmungen biefer letten Art, - to beunru. higend unmittelbar fur eine gange Reihe teutfcher Rite ften, mittelbar fur viele andere ihres Gleichen, bet benen baburch Beforeniffe bor einem abnlichen Schickfal batten rege werben tonnen, - glaubte man aus ber Sauptacte bes Congreffes binmeglaffen ju muffen, bie in einem Zeitpunct (9. Jun.) jum Borfchein tam, wo ein vollig ungetheiltes und aufrichtiges Intereffe aller teutschen Bunbesflaaten, am meiften berjenigen in Cubteutschland, bie jum Theil unmittelbar an Franfreich grenzten, für ben gang nabe bevorftebenben groffen Rampf wider Buonaparte (es war neun Tage por bet Schlacht vor Belle Afience) in Anspruch ju nehmen war. Sogar warb für bebentlich gehalten, in jenem Augenblick Lanber ber linken Rheinseite, welche Frankreich in bem parifer Frieden abgetreten hatte, bem Ronig von Baiern fofort in ber Congrefficte anzuweisen

Einstweilen begindgte man sich bamit, in bleser Acte (Art. 51 und 52) Sr. Majestät bem Raiser von Destreich die Oberhoheit über das Fürstenthum Isenburg, und überhaupt alle diesenigen Landestheile auf beiden Seiten des Rheins (als tünftige CompensationsMittel) gut zu schreiben, über welche in den vorhergehenden Artiseln derselben Acte nicht war versügt worden, unter welchen auch die Oberhodeit über das von babischem Gebiet umschlossene Fürssenhum Lepen oder HohenGeroldseck, mit 4460-Sinwohnern auf 21 QuadratMeilen, stillschweigend begriffen war.

Unter folden Umftanben, mußte man auch für aberfulfig halten, bem Bertrag vom 23: April eine form liche Genehmigung zu ertheilen. Auf benje-

nigen Theil beffelben, welcher ber Schlügucte bes Congreffes einverleibt mar, bedurfte es berfelben nicht: für benjenigen, welcher in biefelbe nicht aufgenommen mar, fonnte und mußte ber Ausgang bes Rriegs abgewartet werben.

5.

Das Dafenn und der Inhalt bes Bertrags vom 23. April, fcheint auf bem Congreg bem Scharfblick ber babifchen Minifter entgangen gu fenn: bie Grunde lage beffelben, bas Einverfiandnig vom 11. April, mar, nach feinem gangen wefentlichen Inhalt, unvermuthet ju ihrer Renntnig gelangt. Obgleich von beffen augenblicklicher Bollgiebung abgeffanben mar. und der Schut des, allgemeinen Volkerrechts genen jebe Storung in bem Beffe rechtmafig erworbener Proringen angerufen werben burfte, fo fonnte es boch nicht aufhören fur fie eine Barnungstafel gu fepn. Sie fanben barin eine traftige Aufforberung gu Entwickelung ihrer biplomatischen Talente und einer Thatigfeit ber, im Bunbe mit jenen, es gelingen tounte, aus ben bringenben Umftanben bes Augenblick, we ein babifches TruppenCorps von 16,000, Mann am Oberthein, ber Festung Strasburg gegen. aber, felbfiffandig fcon fchlagfertig fanb, tund bie Landwehr jum Abmarfc fich ruftete, einen gben fo fichern als unwandelbaren Wortheil zu ziehen, für vertragmäfige Sicherstellung nicht bloß ber politie fchen, fondern auch ber territorialen Eriftens bes Großbergogthums, für feine politifde Celbfiffan-Digfeit ober Unabhangigfeit nicht weniger, ale für Die Integritat feines TerritorialBestandes.

Die Gelegenheit hiezu bot fich auf bem Congress selbst bar, in bem brobenben Augenblick des Ausberuchs eines. Rriegs wider Napoleon, wo die geographische Lage Badens, die Echlagscrtigkeit seines selbstständig versammelten, kriegsgeübten Truppenscorps, und der ganze Inbegriff seiner Hülfsmittelzihm für jeden der beiden kriegsührenden Theile einen hoben Grad von militärischer Wichtigkeit verlieb. In diesem bedeutungsvollen Augenblick, ward auf dem Congress Badens Beitritt zu der groffen Allianz gegen Buonaparte und seinen Anhang verlangt.

Der Schleper, welcher ben Jang ber Unterhandlungen beckt, kann hier nicht geluftet werden. Der babische Britrittvertragf kam zu Wien am 12. Mai 1815 zu Stande \*). Unter Ablehnung eines ihnen angebotenen, die Geneigtheit zu kunftigen Tervitorial Abtretungen bezweckenden Separat Artifels, schlugen die brei babischen Staatsminister folgenden Artitel vor, welcher angenommen ward.

"Art. 5. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique s'engage, tant en Son nom qu'en celui de LL. MM. l'Empereur de toutes les Russies, du Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et du Roi de Prusse, à ne poser les armes sans avoir particulièrement égard aux intérêts de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, et à ne point souffrir qu'il soit porté atteinte à l'existence pelitique du Grand-Duché \*\*)."

<sup>\*)</sup> Er febt oben, 36. IV. G. 429.

<sup>\*\*)</sup> Diele Stipulation gieng eilf Lage fpater, am 23. Mai, wortlich über in ben Beitrittvertrag, welcher in Bien im Numen Er. Roplaticen Sobeit bes Brof

Destreich hatte, in dem parifer Vertrag vom 3. Jun. 1814, Baiern seine besten Dienste zugesichert, ihm zu dem Besitz der ehemaligen Rheinpfalz wieder zu verhelfen. In dem wiener Vertrag vom 23. April 1815, war den directen mannlichen Nachtommen Er. Majestät des Königs von Batern der Ruck-fall der badischen Rheinpfalz für den Fall zugesichert, wenn kein mannlicher Erbe in der jest regierenden badischen Opnassie würde vorhanden seyn. Des Breisgaues war die dahin nicht erwähnt worden. Indes hatte das wiener Cabinet diese schöne Pro-

bergogs von Seffen, mit ben verbundeten Dachten gefchloffen ward. , Man f. oben, Bd. IV. G. 436. -Die vereinigten fouverainen Fürften und freien Stabte Teutschlands (25 Furften und 4 Stabte te) hatten, in ihrem (viergehn Tage vor bem babifchen) am 27. April 1815 gefchloffenen Beitrittsertrag, gol gendes Ripulitt: "Art. 3. Sa Majeste (Impériale et Royale 'Apostelique') s'engage, tept en Son nom qu'en celui de Leurs Majestes, à ne point poser les armes, sans avoir particulièrement égard aux intérêts de Leurs Altesaes Royales et Sérenissimes, ainsi qua des Villes libres, et ne point soussirir qu'il soi rien change à l'état de leurs possessions tel qu'il est metniellement on qu'il sera freell par les stipulations du Congrès, sant le consentement libre et spontant de l'éten qu'un tel changement concorperait". - In den konige ... lich baierifchen, fachfichen, und wirtemben gifchen Beitrittvertragen, welche, ebenfalls auf dem ' Congres, am 15. April, 27. und 30. Mai geschloffen wurden (fie folgen bier unten, in gegenwartigem Band), kommen Stipulationen biefer Art nicht var:

ving nicht aus dem Auge verloren. Beit und Ort, Art und Weise, mußten wahrgenommen werden.

Am 8. Jun. 1815 ward auf dem Congres die teutsche Bundes Acte unterzeichnet, worin (Art. 11) die Bundesgenossen einander gegenseitig ihre sammtlichen, unter dem Bund begriffenen Bestigungen garantirten, und zugleich (Art. 2) die Erhaltung der Unabhängigkeit und Unverleysbarkeit der einzelnen teutschen Staaten, für einen Theil des Bundeszweckes erklärten.

Am folgenden Tage (9. Jun.) ward die Schlusse Acte bes wiener Congresses unterzeichvet, welcher obige Bestimmungen der teutschen BundesActe (Art. 54 und 63) wörtlich eingerückt find.

Am nachstolgenden Tage (20. Jun.), wo der Congress sich auflösete, ward in einem Protocoll der Bevollmächtigten der fün f Mächte (Destreich, Russland, Großbritanien, Frankreich und Preussen) eine Bestimmung eingerückt, wodurch Destreich der Ruckfall der Rheinpfalz, mit Ausnahme der an Preussen abgetretenen Sezirfe, und des Breisgaues, als Ausgleichungsmittel in den fünftigen Territorial Einrichtungen Teutschlands, eventuell zugesichert ward. Diese Bestimmung lautet wortslich \*), wie folgt.

"Les Puissances prennent à cette occasion Pengagement formel, quoique secret, d'appuyer Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique dans toutes les négociations qu'Elle pourrait entamer à l'avenir avec la Bavière, pour récupé-

<sup>\*)</sup> Oben, Bb. VIII. G. 121 f.

ser l'Innviertel, le Hausruckviertel, et le pays de Salzbourg".

"Elles assurent éventuellement à la maison d'Autriche la reversion du Palatinat, à l'exception des parties cédées à S. M. Prussienne, et da Brisgau, comme moyen de compensation dans les arrangemens futurs en Allemagne. Elles consentent enfin à ce que les objets destinés à des compensations pour la Bavière, puissent toujours servir à tel échange ou disposition qui d'après les convenances de S. M. l. R. et A. serait fait d'un commun accord".

. . . . . 7. . .

- Am 3. Nov. 1815 ward ju Paris, von ben Bevollmächtigten ber vier verbundeten Machte, Destreich, Rufland, Großbritannien und Preuffen, eine Uebereinkunft in der Form-eines Protocolls errichtet \*), worin, unter Anderem, in Absicht auf bas Großberzagthum Baben fest gesetzt warb.
- 1) Baben foll einen Theil des Amtes Merth. beim, mit 4.927 Einwohnern, an Baiern abtreten.
- 2) Baiern foll eine Militar Straffe von Wirzburg nach Frankenthal, burch bas babifche Gebiet erhalten.

<sup>\*)</sup> Dieses Protocoll, welches ju Paris von ben Bevollmachtigten ber vier verbundeten Machte am 3 Nov. 1814 paraphirt, und am 20. deffelben Ronats formlich unterzeichnet ward, steht abgedruckt in Klubers Staatse archiv des teutschen Bundes, Deft 3, S. 380 ff. Die bieber gehörigen Stellen, besinden fich S. 387, 389, 394.

p Der iem habe Baten gebennte Theil ber Mierrafille, fül er Beierr füher, mad Eriffeling der abbetete kinne des regierenden Gerfalberges fapres leximenten de la l'emparente du Gerard-Dut regioner. Da der Auffalt der fette fier Thempfile, durch des wenner Swirrensstein inflant in June 1215 den habe De freich gegegehören norden, is fint Se tenfenlichtengliche mas feliche Regein beter, auf beier Auffall zum Bercheil Er. Aufsie des Lieugs von Saiern zu vergaten.

4, Der Budfell bes Banisganes, welcher in bem genemen miener Errferenftrenent ebenfalls bem fimfe Deltreich jeffechen werben it, foll

beşeken

In Original leuten bufe Geffinnungen, wie folgt.

"Art. 7. — En vue des arrangemens ei-dessus spécifiés, les quatre Paissances assurent à S. M. le Roi de Bavière les avantages suivans:

- a) Une somme etc.
- b) La reversion de la partie du Palatinat appartenant à la maison de Bade, après l'extinction de la ligne directe du Grand-Duo régnant.
- c) Une route militaire de Wirzbourg à Fran-

"Art. 9. La reversion de la partie du Palasinat appartenant au Grand-Duc de Bade, ayant été assurée à l'Autriche par le protocole du 10. juin 1815 des conférences du congrès de Vienne, 8. M. L et R. A. est prête à renoncer à cette

reversion en faveur de S. M. le Roi de Buvière, pour faciliter les arrangemens indiqués à l'article 7 du présent protocole. La réversion du Brisgau, qui a été également assurée à l'Autriche par ledit protocole du 10 juin, seru maintenues.

"Ad Annexe B. Nro. 2. Indemnités pour la Bavière. B) Sur la rive droite du Rhin; d) Do Bade, partie du bailliage de Wertheim, 4,927 habitans.

8

Deftreich und Baiern fchloffen, ju Mine den am 14. April 1816 einen Bertrag über ihre wechselfeitige Territorial Ausgleichung \*). Darin ver, pflichtete fich Deftreich,

- 1) fich nachbrucklich und mit allen seinem Micteln zu verwenden, baß zufolge ber in bem parifer Protocoll vom 3. Nov. 1815 enthaltenen Bestimmungen, Baiern von Baben einen Theil bes 21 mres Wertheim erhalte (Art. 3);
- 2) daß Baiern, da ihm der in dem rieder Bertrag von 1813 jugesicherte geographische Zusammenhang seiner neuen TerritorialErwerbungen nicht verschafft werde, dafür eine Entschädigung ju Theil werden solle, welche ju Frankfurt bei den teutsschen TerritorialAusgleichungen festzuseten sew (Art. '4), und welche sogleich in dem unten angeführten 2. und und 3. geheimen Artikel dieses Bertrags bestimmt ward;

<sup>\*)</sup> Diefer Bertrag ift abgebruckt, in Rlubere Staats. ... archiv bes tentschen Bundes, Seft 3, & 399 f. ...

3) bas bis babin, we bie frankfurter Unterhand, lung ein wirtsames Resultat licfern werbe, Deftreich eine burch lebereinkunft (in einem geheimen Artifel) bereits festgesette Entschabigung an Baiern entrichten solle (Art. 4);

4) daß eine birecte Communication zwischen ben baierischen Besitzungen am Main und auf ber linken Rhelnseite herzustellen sen, welche mit den babei Besheiligten sessest werden solle. Se. Ronigikiche Soheit ber Großberzog von Baben sen sen einzuladen, zu ben für diese MilitarStraße, durch seine Staaten, nothigen Einrichtungen die Dand zu bieten (Art. 5).

In geheimen Artifeln, welche biefem Ber-

trag beigefügt wurden, ward festgefest, baff

1) Defireich dafür forgen wolle, daß Baiern ben babifchen Main . und Lauberfreis (mit ungefahr 96,000 Einwohnern) erhalte (Art. 2); daß

- 2) bis biefer in baierischen Bests und Genus gelange, Deftreich jahrlich eine Entschäbigung in Gelb von 100,000 Gulben an Baiern bezahlen solle (Art. 4);
- 3) tag Baiern zwei Militar traffen, vom Main nach feinen Bestungen auf der linken Rheine seite, erhalten solle; die eine von Wirzburg durch das badische Gebiet, über Heidelberg und Mannheim (Art. 3), die andere von Aschaffenburg durch den großberzoglich-hessischen Theil des Ottenwaldes (Art. 5).

Keine biefer mehrfachen Verabredungen und Benfugungen über babifche Befigungen, ift bis jest in Birtfamfeit getreten. Wohl aber haben befihalb, fett ben erften Monaten bes Jahres 1816, mannigfaltige



4

bislomatifche Beibaldlungen fatt gehabt; portfolich an ben hofencoop Bien, St. Petersburg, Berlin und Landon, auch ju Frantfurt am Main bei benjenigen Ministern ber verbindeten Machte, welche für die teutschen Territorial-Ausgleichungen von ihren hofen bevollmächtigt find.

Baben hat allenthalben ben ermichnten Verfügungen einen festen Widerspruch entgegengesett; es hat dieselben für rechtwidrig ertlärt, weil durch sie Rechte nicht einwilligender dritter Personen verletzt wurden. Baben hat gleichwohl ausgleichende Vorschläge gethan, und sich zu einem gewissen Opfer bereit erstärt. Die Begenseite hat solche nicht für gemigend erachtet.

10.

Ein Schreiben, welches Se. Königliche hohelt der Großherzog von Baben unter dem 13. Marz 1818 an Se. Majestat den König von Fatern wegen dieser Angelegenheit erlassen hat, spricht die Gestinnung bes Großherzogs, das hierauf erfolgte Antwortschreiben des Königs die seinige aus. Beide geben den gegenwärtigen Stand der Unterhandlungen zu erkennen, und Stoff zu verschiedenen Betrachtungen. Da ste durch öffentliche Blätter eine weit verbreitete Publicktat erhalten haben, und man nicht Ursache hat ihre Aechtheit zu bezweiseln, indem solche von keiner Seite widersprochen worden ist, so scheint es unbedenklich, diesen benkwürdigen Acteusstücken hier eine Stelle einzuräumen.

Soreiben Sti Ronflichen Joheit bes Großherzogs von Baben an Se. Majestät ben Konig von Baiern, battre Carlsrufe ben 13. Mart 1818 ").

## "Site"!

"Nur sehr ungern entschlieffe ich mich, Em. Majestät von einer Angelegenheit ju unterhalten, die Ihren personlichen Gesmungen ebenso zuwider senn muß, als den meinigen. Allein der Drang der Ume stände macht es mir jur Pflicht, endlich ein Seillschweigen zu brechen, welches ich aus Zartgefühl vielleicht zu lange beobachtet habe".

"Seit brei Jahren bin ich bebroht, mir einen Theil meiner Staaten entreissen zu sehen, und wahrend mein kand die größten Anstrengungen machte, um mich in Stand zu sehen, auf eine nachdrückliche und ehrenvolle Art ben letzten Kampf für die Unabstängigkeit von Teutschland zu bestehen, suchen mir meine Verbündeten meine schönsten Provinzen zu entreissen, und disponiren bei meinen Lebzeiten über meine Succession!".

"Ich glaube, bei ben verschiebenen fiatt gefund benen Unterhandlungen, ber ganzen Welt bas Unzureichende ber Beweggrunde bewiesen zu haben, womit wan biese Berlegung meiner heiligften Rechte beschönigen mechte, und bie öffentliche Meinung hat

<sup>\*)</sup> Diefes Schreiben, so wie die darauf folgende Antiwort, ift in frangosischer Sprache abgefaßt. Diefe teutsche Uebersetzung erschien querft in hamburger Zeitungen, vom 28. April 1818.

bereits in meiner Sache entscheben, ehe man noch felbst ben ganzen Umfang ber Ungerechtigkeit kannte, beren Opfer ich seyn soll".

"Wenn es meinem herzen frantend ift, ju feben, wie Machte, bie im Ungeficht ber gangen Belt ertlart baben, baß fie blog bie Baffen ergriffen, um bie Berrfthaft ber Willfahr gu gerftoren, um in Enropa ein politisches Spftem einzuführen, welches auf den Grundfagen ber Moral beruht, fich von falfchen Worftellungen, bie man ihnen macht, bergeftalt binreissen lassen, daß man ihre Schulden mit Provingen bezahlen will, die wir jugchoren, und beren Erhaltung ich burch bas Blut meiner Unterthanen ertauft habe; welch' ein fcmergliches G fubl muß es nicht in mir erregen, wenn ich meine nachffen Unberwandten an ber Spipe berjenigen febe, bie mich ju unterbrucken fuchen, und bie, nicht gufrieben, bas mir zu Ranbende anzunehmen , hoch auf die Ausfüh. rung von Maabregeln bringen , ju benen fie nie-the Buftimmung hatten geben muffen". ...

"Ich verliere mich in Rachbenten, wenn ich die steit erneuerten beleidigenden Schritte des Cabinets Ew. Mas. mit ben Bezeugungen det Ergebenheit; die Sie mir fortdauernd erthesten, in Verdindung in schen suche. Es ist mir durchans umwöglich, bet es ner so ernsthaften Angelegenheit die Regterung dun deren Chef zu trennen, dergestalt, daß ich in dem Einen meinen Verwandten und Freund sinde, wahrend sich die Andere als meine erbittertesse Feindin zeigt".

"Ich bin Ihnen, Sire, endlich mein Glaubensbefenniniß schilbig. Es ift Zeit, daß bie Cache auf eine ober bie andere Art beendigt werbe, und ich muß Ew. Majefict erklaren, bag, ba ich glaube, bie eingegangenen Berpflichtungen, sowohl burch bie Anfrengungen, die mein laub für die gemeinschaftliche Sache gemacht hat, als auch burch ibie letten ausgleichenden Borschläge, die mein Gesandter ju Frankfurt übergeben, mehr als erfüllt zu haben, ich num wiederruflich entschlossen bin, mich auf nichts weiter einzulassen".

"Ich verblende mich nicht über die Lage, worin ich mich befinde. Richts wundert mich; ich bin auf Alles bereit. Allein ich erfläre Ihnen, Sire, baß wenn man die Absicht hatte, mir mit Gewalt dasjenige zu entreissen, was man nie in der Sitte erhalten wird, ich zu meinem Beistande an die öffentliche Weinung appellire, und schwerlich werden. Wajesiat einen machtigern Allieten sinden".

"Dem Konige habe ich jest genug gesagt. Die Empfindungen meines herzens exforbeen, daß ich noch ein Wort an meinen Schwager und Freun b beisäge. Ich beschwäre Sie daher, Sire, bei den Banden des Bluts, die uns vereinigen, lassen Sie dine Unterhandlung aufhören, die nur schon zu lange die unruhigen Blicke Europa's auf sich zieht, und die durch Annahme des Grundsahes, worauf sie beruht, ebenso gefährliche Folgen für Ew. Majestät, als für mich haben könnte!".

1136 bin" ic.

"Carlerube, b. 13. Mar; 1818".

(Unterseichnet: )

"Carl".

Antwort Gr. Majefiat bes Konigs von Baiern auf vorftehenbes Schreiben.

"Ich habe mit eben so vielem Erfaunen als Bebauern bas Schreiben Em. Königlichen hoheit erhalten, und fanyl Ihnen nicht genug zu erkennen geben, welch einen empfindlichen Einbruck baffelbe auf mich gemacht hat".

1,Sie kennen, mein herr Bruber und Schwager, bie Effentlichen und PrivatBerbanblungen, bie feit 1813 fatt gefunden haben. Ihr Minifter ber ausmartigen Angelegenheiten ift Beuge ber Convention gewefen, bie ju Baris zwifden ben vier Dachten geschloffen werben, welche ben Tractat von 1815 unterjeichnet haben. Er weiß, baf ich feinen Theil baran gehabt. Das Memoire, welches mein Minifter bei biefer Gelegenheit übergeben, ift in ben offentlichen Acten verzeichnet. Wir baben, mein herr Bruber und Schwager, alle auf bas bravfte gefampft; bie teutschen Truppen baben in Anftrengungen mit einander gewetteifert. Das allgemeine Intereffe, bat indeg nichts befto weniger Opfer erforbert; ich habe fie, fo wie mehrere ber pornehmften Ditglieber bes Bunbes, gemeinschaftlich bargebracht".

"Benn die Gesandtschaften Ew. Königlichen Doheit wohl unterrichtet sind, so werden sie Ihnen augezeigt haben, daß der Gang, den ich seit zwei Jahren befolgte, den Gesinnungen, die uns vereinigen,
pollfommen entsprechend gewesen, und daß, weit
entsernt, Maaßregeln gegen Sie zu provociren, ich.
es mir zum Geset gemacht habe, in der Stille:
die Regulizung der Interessen abzumate

ten, von welcher ber Abfchluß ber Acte abbangt, bie bie Schickfale von Europa bestimmen wirb!".

"Ich erlaube mir nicht, Ew. Königliche Johett aber die Partet, die Sie ergriffen, eine Bemerkung zu machen. Es rommt Ihnen zu, in Ihrer Weischeit Ihre Lage, und dassenige zu beurtheilen; was das wohlderstandene Interesse Ihres Hauses und Ihres Voltes erfordern".

"Belche Ereignisse aber auch erfolgen mogen, so werben sie nie auf die persünlichen Empfindungen Einstuß haben, die mich mit einem Verwandten vere einigen, der mir stets lieb und werth senn wird, und werben nie die Freundschaft und die järtliche Ergebenheit verringern, die ich gegen Ew. Ronig-liche Hoheit hege, und wowit ich bin" te.

(Untergeichnet:)

... "Mer. Joseph".

IT.

Breisgau und die babische Rheinpfalz, sind neu erwordene Badische Provinzen. Die vormaligen Besits und Successionsrechte des baierischen Regentensstammes auf die badische Rheinpfalz, des östreichischen auf Breisgau, sind exlosiden; diejenigen des ersten, durch den Reichsbeputationshauptschluß von 1803 in Folge des Lüneviller Friedens, diejenigen des andern, durch den presburger Frieden von 1805, so. wie die Rechte des badischen Regentenhauses auf seine vormaligen Besitzungen auf der linken Rheinsseite, durch den lüneviller Frieden.

20 Durch ible oben gerumnten Verabrebungen und Bertrage, follen neue Succeffionsrechte begrunder werben , für Deffreich auf Breisgau, für Baiern auf ble babifche Rheinpfall. Ein Beitpunot, in welchem biefe neuen Erbfolgetechte wirtfam merben follen," ward für Breisan u ausbrucklich nicht feft. gefest , weder in dem wiener Conferent Brotocoll vom 10. Jun. 1815, noch in ber patifer Uebereintunft vom 3. Nov. 1815. Rur bie Abeinpfals bingegen, ward ale; Beitpunct anfange \*) (in bem wiener Vertrag vom 23. April 1815) ber Sall bestimmt, wenn in bem jest regierenben babifchen Regentenff a m mi fein mannlicher Erbe wurde vorhanden fenn; fpaterbin aber (in ber parifer Uebereinfunft vom 3. Dob. 1815) ber Sall, "wenn bie birecte Linke bes regierenben Großherzoge erlofchen murbe".

In der birecten Linie bes jest regierenben Grofbergogs, befanben fich bamale, und befinden fich jett, feine mannlichen Nachtommen. Dagegen fehlt es in Seitenlinien nicht an mannlichen fucceffionsberechtigten Ditgliebern bes jest regierenben

babifchen Regentenftammes."

An bem Sage, von welchem bie parifer Uebereinfunft batitt ift, waren funf Obeime bes regierenben Grofherzogs am Leben, Sohne bes berewigten Grofherzogs Carl Friedrich; namlich:

a) aus beffen er fer Che, bie herren Markgrafen Friedrich und Lubwig, von welchen ber

Dertrag vom 3. Jun. 1814, ibaierifchen gebeines Bertrag vom 3. Jun. 1814, ivar fogar von augen blidlicher Abiretung ber Abeinpfals an Baiern bie

erfte feitbem (28. Mai, 2817) gefforben if, beibe phue Rachfommen;

2) aus bessen zweiten She, brei Sone, Leapold, Wilhelm, und Maximilian, welche bamals noch den Litel Grasen von Dach bern führten, denen aber am 4. Oct. 1817, der regierende Expsieus zog den Litel großherzagliche Prinzen und Marigrafen zu Haben beigelegt hat.

## 2 meiter Abichite.

Richt bloß ber Großherzog, als Comperain und Familienhaupt, auch feine genannten noch lebenben Derren Oheime, für fich und ihre successionsberechtigten Nachkommen, finden fich durch die oben erwähnten Verfügungen über Bestandtheile des Großberzog-thums. Baben, in ihren Nechten gefrankt.

Die Successions rechte bes herrn Markgrafen Lubwig bon Baben, welcher aus ber erfen Che bes Grofferjoge Carl Friedrich abftammt, find allgemein befannt. Beniger befannt maren geither Diejenigen ber herren Marfgrafen Leopolb, Bil helm, und Maximilian, vormaliger Grafen von Hochberg. Ueber biefe, find theils unrichtige, theils unvollständige Rachrichten verhreitet, überhaupt aber tft bas mabre und bas gange Sachverhaltnis ber zweiten Che des veremigten Grofherjogs Edri Friedrich, fetoft in bem Großbetjogthich Baben, von fo Benis gen getannt, bag gwar micht bie Rechtmaffgfeit ben Abstammung ber in biefer Che erzeugten Sohne, boch abet 'for Erbfoigerecht auf bie Stuateregierung bes Großberjogthums Baben, von Manden entweber gerabetu beimeifelt, ober boid erft aus benienigen Staats

perpuben bom 4. Oct. 2817 abgeleitet wind, burch meiche Ge. Königliche hobett ber jest regierende Groff-bergog, seinen genannten brei Herren halboheimen bem Titel groffberzogliche Prinzen und Markgrafen dor Raben heilegt, und die Rechte und Ordnung ber babischen Regierungsfolge erklart.

Cebr viele miffen nicht, baf bie zweite Che bes Großherzoge Carl Friedrich, in Ansehung, ber aus ibr abstammenben Sobne, feineswegs eine morganatische Che mar; bag icon por ber Trauung, an 24. Rov. 1787, burch eine formliche Berficherunge. Urfunde bes jur zweigen Che fchreitenben pegierenben Marfgrafen, welche feine Berren Gobne erfer Che, "jum Beichen ihrer Genehmigung" eigenbandig unterfchrieben, fur bie Regierungsfolge ber tunftigen Sobne zweiter Che in bie babifchen tanbe, auf ben Fall ber Erlbichung bes Manneftammes erfter Che, Sarforge getroffen war, und bag, im Gemagheit Diefer Urfunde, beren Stanbes - und Succeffionerecht im Jahr 1796 burch eine abermalige Urfunde form lich erflart und festgestellt worden ift; bag folglich fcon mabrent ber teutschen Reichsverbinbung, felbit nach ben Forberungen ber faiferlichen Bahlcapitula. tion (Art. XXII. 5. 4), die Succeffionsfähigfeit ber Sohne zweiter Che, in Beziehung auf bie Staats regierung ber unter bem Damen bes Groffberjogthums Baben jest vereinigten fouverginen Stagten, faats amb familienrechtlich begrunbet mar; und bag biefelbe im Jahr 1806, nach aufgehobener Reichsverbinbung, burch eine feierliche SuccessionsActe, welche fammtfice Agnaten bes großbergoglichen Daufes einwilligend unterjeichneten, wiederholt befraftigt worben ift; bag fonach, in biefer Dinficht, bas großbergegliche babis

fche Sandgefet und Familien Chikt som 4. Die. 4827 mur eine wiederholende Befrafrigitig langet befteben ber reiche, landes und familiengefennafiger Oud ceffiondrechte enthalt.

Eine einfache geschichtliche Enwickelung biefee Thatsachen, gemaß bem Inhalt ver bem Betfuffer Unlangft von juverläffiger Dand mitgetheilten Urtunben, fvied hier bem Publicum vielleicht um so will- tommner penn, ba fie jum erkenmal öffentliches i nich givar actenmasiges Licht über einen Gegenstand verbreitet, welcher zeither in bem groffen Publicum entweber gang unbekannt, ober both unvollstandig ind smrid tig gekannt war.

Der regierende herr Markgraf Carl Fried.
rich von Faben (feit -1803 Aurfürft, feit 1806 Broßbergo), vermählte sich in zweiter She, am a4. Mob. 17879 mit Fraulein-Louise Caroline \*), aus bem altabelichen, bei ber unmittelbaren Reichspitterschaft, immatriculiren, freiherrlichen Geschlecht Geper von Seversberg.

Sein ertlarter Wille mar, bof ben farfiliden Namen, Titel und Rang, die Semahlin und die Töchter aus dieser Spe feiner Zeit, die Sohne und beren manuliche successionsfähige Rach kommen aber alsbann führen follten, wenn sie zur Rachfolge in die Regiepung der babischen Laude gelangen murben.

<sup>\*)</sup> Lochter bes martgraffich babifden Obriftlieurenause Lubwig Beinrich Philipp Freiheren Gener von Genereberg, und beffen Gemablin Marimiliane Chriftiane.

are Ben Beweggeund mar, bemit bag Land mit dem Mehraufwand verschout werbe, welchen die Rub. rung bes Furftenftanbes berurfachen marbe, ober, wie ber herr Markgraf fich in ber unten naber bezeichneten Urfunde von 1796 ausbruckte, gaus Liebe ju feinen herren Sohnen erfter Che, und um ben jeweiligen Regierungenachfolger fo wenig als möglich Bu belaften, bamit er feinen reiche., freis . und lame besberrlichen Obliegenheiten befto ficherer gemachfen bleiben moge". Er "wolle und verordne, nach reie fer Ueberlegung, und aus treuer Borforge fur feine geliebten Lande und Unterthanen, daß feine Cobus zweiter Che, und beren manuliche Rachfoumen nach bem ganglichen Abgang ber mannlichen furfiliden Radfommenfcaft aus feiner erften Che, jur Suci ceffion in feine gesammten fürftlichen ganbe und Bugeborungen, nad bem in feinem fürftlichen Saufe bergebrachten Rocht ber Erstgeburt gelaugen, und alstann bas fürstliche Prabicat und ben vollstanbie gen Ditel und Mappen Geines Rurftenbaufes gebrauden mogen". Diefes (bie Succeffion zc.) fen, fugt er bingu, "bie mefentlichfte Grundbebingung unter welcher einzig und allein er fich ju einer beding. ten Che entschloffen habe".

Diefer Abficht gemäß, errichtete ber herr Marigraf, als regieren ber Landesherr und Stammbaupt bes martgraffich-babifchen haufes, mit agenarifcher ausbrucklich erflatter Einwilligung feiner herren Sohne erfter Che, am 24. Nov. 1787, noch vor ber an bemfelben Tage erfolgten Tramung, eine feierliche Berficherung allren be, über

Sind, Bad, Marven, Mergengele, Unterhalt und Weiham feiner thaftigen Frau Gemahlin, weit Lief und Warven ber aus tiefer Sie eine abstanmenten Lister, über Enel, Werven und Antifabtung ber Cihne, und über beren Successionstedte "im Fall bed Ausgenges bes für flift en Mannis Kannes feines Hanles", werüber er sich weitere Epflärung vorbesteit, welche frürerhm, in ber unten angefährten Visselienn von 20. Hete. 1796, erfolgte. Die Gemehlin seite ben Namen Freifent von hat berg, und, nebe ihrem Stammungen, in bem ersten Editt ben batiften Salten führen. Co auch tie Löchter, welche in biefer Sie wärden etzgengt werten.

Diesel Artunde ward eigenhandig unterzeichnet und besiegelt, nicht nur von bem regierenden Deren Markgrasen, sondern auch gleichzeitig, und zwar, wie es durin ausbrücklich beist, num Zeichen der Genehmigung, von den beiden dieren Schnen des Deren Markgrasen, dem Erbpringen Carl Ludwig (Valer des seut regierenden Großbergogs) und dem Prinzen Friedrick. Der dritte ober jüngste Prinz, Ludwig, war damals abwesend, und konnte daber nicht segleich unterzeichnen. Er willigte aber späterzhin ein, und unterzeichnete die EuccessionsActe von 1806, welche die Erbfolgerechte der Schne zweites Sche bestätigte.

Der Braut bes herrn Markgrafen, warb obige Berficherungslirkunde vor ber firchlichen Trauung zugesiellt. Dagegen gab biefelbe, unter bemfelben Datum, als licceptation und Gegenversprechen einen eiblichen Nevers, worin bie fich verpflichtete, nach

ben in jener Urfunde enthaltenen Bestimmungen sich ju achten.

3.

Bei feiner Vermablung mit einer nichtfurfliceit Berfon, und fur feine Uebergeugung und Billens meinung, bag eine folde Che an ftd fur bie Succeffionsfabigfeit ber barin erzeugten Sobne feines. wege nachtheilig fen , bejog fich ber herr Martgraf Carl Friedrich, in ber unten naber angeführten Dif position vom 20. Febr. 1796, ausbrucklich auf "bie Stanbes, und Erbaleich beit biefer Sohne, bie ihnen, bei bem angebohrnen Stand ihrer Muttet, und nad bem Reichs auch feines farfilichen Saufes befonderem Bertommen, mobl mi tommen mag"; besgleichen "auf die alteren Bet fotele feines fürftlinen haufes", nach welchen ben mit feiner zweiten Gemablin erzeugten Rindern unbenommen fen, auf alle Burben und: Rechte ebenburtig ergrugter Linber bon Rechtswegen, wenn fie babon burd feinen Chevertrag ausgefchloffen fepene Unfpruch ju machen.

Dieraus erhellet, daß dem herrn Markgrafen hiebei insbesondere das Beispiel seines Ahnheren vor Augen geschwebt habe, des Markgrafen Ernst von Baden, des Stifters der baden-durlachischen Linie. Dieser hatte sich im Jahr 1520 mit einer nichtsussellichen Person, mit dem Fraulein Ursula von Nosen fels vermählt, und sein in dieser She erzeugter Sohn Carl (geb. 1529), ist der Stammvater aller Markgrafen von Baden durlachischer Linie, welche bis diese Stunde in den badischen Landen regiert haben, so wie aller jest lebenden Abthamlinge des

grofferjoeffic babilien Saufes. Die Entreffionsredi te ter mannlichen Rachfommen tiefes Murigiufen Ernft, wurden reichsgerichtlich, gegen ben Biberfpruch ber Agnaten, burch Urtheil und Necht ficher geftellt ...).

Bon ber Saben babischen Linie, vermählte sich ber ergierende Marfgraf Eduard Fortunatus mit dem abelichen Fraulein Maria von der Epch ben (ober Licken), Tochter bes damaligen Gondengenes von Breda. Dem aus dieser Ehe erzeugten Marfgrasen Wilhelm, machte die baden-durlachische Linie sein Recht jur Regienungsfulge in den baden habischen Lauden streitig; er ward aber von dem kaiserlichen Reichshofrach durch Urtheil und Necht babei geschiefen

Durch biefe Betiplete, und burth anderweiten gelchegerichtlichen Gerichtsgebranch, sah bas marts graftiche SeheimeRatheCollegium zu Carlorube sich bewogen, in einem ConferengProtocoll, welches am 4. Dec. 1787, mithin balb nach ber Traumng bes herrn Martgrafen Carl Friedrich witt feiner zweiten Frau Gemahlin, abgefast ward, pp. erflaren: "man fep ber einstimmigen Meinung i bast, da die Freifren

\*) lieber biefe Che, befindet fich eine Abhandlung in pon Spittler, in dem Gottingischen biftorischen Mar gain, Bd. V. S. 737—772. — Auffer den beiden von angeführten, liefert die Geschichte pes Saufes Baben noch andere Beifriele von Bermablungen mit nicht fürstlichen Personen. Bou der durlabischen Mie, vermahlte sich der regierende Markgraf Georg Friedrich im Jahr 1621 mit Efriabeth Stos, Cocheter seines Amemanns zu Staufenberg.

van hochberg von Bater und Mutter ber hie erfora berliche Ahnenprobe machen tonne, die aus biefer Ehe entspringenden Sohne, nach den bisherigen reichshofrathlichen Principien um so mehr successionsfahig seven, als das herkommen in demfürstlichen hause damit übereinstimme".

À.

Nicht sowohl die Standesungleichheit der Chesgatten, als vielmehr die, wiewohl in dem Rirchen, buth nicht erwähnte, Erauung gur linken hand, mag zu dem hie und da eingeschlichenen Jrrihum versleitet haben, daß die zweite Ehe des Großherzogs Carl Friedrich, auch in Ansehung der daraus erzeugeten Sohne morganatisch gewesen sen.

Dieser Irrthum konnte um so leichter Eingang finden, da viele in der Meinung stehen, daß Kinder aus einer morganatischen See, der Sendürtige keit mit dem Bater, und der Successionskähigteit in dessen Stamm und Lehngüter, und eben so in Land und Leute, schon nach allgemeinem Rechtsbegriff ermangeln. Herrschen doch selbst in gelehrten Schriften, über die Natur dieser Art von Sen, vielfältig unrichtige oder mangelhafte Begriffe.

Morganatische Shen find Shen, bei welchen rechtsgultige Ausnahmen von ber, bie Stanbes und Erbfolgerechte ber Chegatten und Kinder
bestimmenden gesehlichen Regel, durch Vertrag
fe stage sett find. — Wie weit diese Ausnahmen
sich erstrecken, läßt sich im Allgemeinen nicht angeben,
ba sie auf vertragmäsiger Willenserflärung der Interestenten beruhen. Aber gewiß ist, daß sie weiter
nicht gehen, als ber beutlich erklärte Wille ber

Contrabenten; baf biefer als Andnahme von ber Rogel, fireng, michin einschränfend zu verfiehen, und baff überall, mo eine beutliche, befchräntente Willemserflärung fich nicht nachweifen läßt, die Regel von der vollen Rechtswirfung einer gultigen She, Anwendung findet.

Die burch Bertrag feftgefehte Rechtsungleichfeit, fann fich beziehen: auf einen von beiben Chenetten, und auf alle Rinder; blof auf einen von beiben Cheaatten, und nicht auf bie Rinter; blof auf bie Rinber, und nicht auf einen Chegatten; auf einen von beiben Chegatten, und nur auf gewiffe Rinber, 1.8. bie Tochter; auf Ctanbed - und Erbfolgerecht; Moff auf Standesrecht, und nicht auf Exbfolgerecht; bleff auf Erbfolgerecht, und nicht auf Stantesrecht -Berfonen von gleichem Geburteftanb, toumen eine morganatifche Che folieffen. - Der Jubalt bes Bertrags allein, befimmt, in ber Regel, bas Dafenn und bie Rechtswirfungen einer morganatifchen Che. Die Tranung zur linten Sand, ift eine auf. ferwesentliche Formlichfeit. Dit und ohne fie, tann cine Che morganatifch feyn. Dod bebient man fic threr in ben meiften Rallen, als eines Combols bet vorher turch Bertrag fesigefesten Rechteungleithbeit.

Die morganatische Eigenstraft der zweiten Che bes Großherzogs Carl Friedrich, ward durch Bertrag ausbrücklich beschränet auf die Gemablin und auf die Sächter dieset Che. Den Göhnen hingegegen, welche nur vorerst noch nicht den fürstlichen Titel führen sollten, ward der Fürstentitel und die Erbfolge in die badischen Lande für den Fall, wenn diese nach dem Recht der Ersgeburt sie treffen wärde, sowohl von ihrem Deren Bater unter ugna. . tifder Einwilligung, als 'auch son der, burch ihren: por: ber Training ansgestellten Revers foldes aetenti renben, Frau Mutter, in bester Rechtsform borbe. balten.

In der Versicherungslirfunde vom 24. Rov. 1787 wird ausbrucklich als Grund ber Trauung gur linten Sand angeführt, weil ber fünftigen Gemablin (fo wie ben Tochtern aus biefer: Che) nicht geftuttet! werbe, ben fürftlichen Litel, Rang und Ramen gu führen. Unter namentlicher Beziehung auf jene Urfunde, erflarte ber Derr Martgraf in ber Difboff. tion vom 20. Febr. 1796, baß er "nut in biefer Dinficht, welche aus liebevollen Befinnungen gegen feinen innig geliebten Berrn Sohn und Erboringen? und beffen Frau Gemahlin #) geftoffen, fur gut gefunben habe, fich bie Freifran bon Sochberg an bie linte Danb antrauen ju laffen ; feboch mit ber aude brudlichen Bemertung, baf beffen ungeachtet biefe Che teineswege als. eine morganatifde fondern als eine mabre ftanbesmafige Che an gefeben werben, und baf bie Traumg gur linfeit Sand ben gamilienrechten ber aus folder Che erzeugenben Cohne auf teine Beife Abbruch thun folle". Er erflarte ferner bafelbft, - für ben Rall, wenn bie biefen Sohnen bebungene " Stanbes . und Erbgleichheit", bie ihnen, bei bent angebohrnen Stanbe ihrer Mutter, nach bem Reiche. und bes fürftlichen Saufes befonberem Berfommen ohnebin gufomme, Schwierigfeiten finden murbe, und Damit "bie mefentliche Grundbedingung, un-

Acten b. Congr. VIII. Bb. 2. Beft.

<sup>\*)</sup> Die Rangverhaltniffe am martgraflichen Sofe, follen: bier sorzuglich in Betracht gefommen fenn.

ter welcher einzig und allein er fich preiner beingten Spe entichloffen habe, vereitelt werben tonne eber welle", — "daß alsbann bas gange Chegerbing vom 24. Neb. 1787 als nichtig und gefallen, seine zweite Spe aber als ohne Geding abgeschloffen worden und seiner zweiten Frau Gemahlingso wie seinen mit he erzengten Ambern, unbenommen sein solle, die ihr und ihnen, nach ben altern Beispielen seines fürstlichen Hauses, als seiner für filichen Gemahlin, und als eben bartig erzengten Ambern von Mechainegen, wenn sie davon burch teinen Spevernag andgeschloffen sind, putommen tonnen und megen, ihre Ansprache gestend zu machen".

Könnte nach diesen seinen, deutlichen und umsalsenben Bestimmungen, irgend ein Iweisel gegen die Richtigkeit der Behauptung, das diese gweise She in: Ansehung der aus ihr abstammenden Sohne für morganatisch nicht anzusehen sep, übrig bleiben, sowürde solcher durch die unten angesichten Successionstiete von 1806 vollständig beseitigt werden. In dersselben wird die Erbsolgesähigkeit der Herren Sohnezweiter She, in der nach dem Rechte der Erstgeburtssie tressenen Ordnung, von dem damals regierenden Großherzog und von sammtlichen Agnaten seines Hauses auf das vollkommensie bekräftigt.

£

In der oben erwähnten Berficherungslirfunde bom 24. Nov. 1787, hatte der herr Markgraf Carl Friedrich fich eine nähere Sestimmung ausbrucklith borbehalten, über die Rechtsverhältnisse seiner fünstigen: Sobne Imeiter: Chr p. nim , gall bes Ausganges bes-fürfilich en Manusfammes feines Haufesting

Diese hahre Bestimmung ersolgte, in einer zu Caelsruhe vom 20. Febr. 1796 batirten "Dish oft thon" bes Herrn Markgrafen, die er auf seber Seite eigenhandig unterzeichnete und bestiegelte, und wescher, wie es am Schluß heißt, "auch von seiner Fran Gemahlin in vim pacti, und als einen Nachtrag zu ber Versicherungslirtunde vom 24. Nov. 1787 nichterzeichnen und bestiegeln lassen". Auf dem Umschlag steht die Ueberschrift: "Dierin ist enthalten Unsere Disposition, die Wir in Ansehung Unserer Fran Gemahlin und Kinder zweiter Che, am 20. Febr. 1796 errichtet haben. Carl Friedrich, M: 1. Bavent.

Buvorberft entwickelt in biefer Difpofition ber Derr-Matigraf, auf bie oben (3 und 4) ichon annel gebene Art, die Beweggrunde aus welchen, und die mefentliche Brundbedingung, unter welcher, er bie zweite Ebe in Ansehung ber Gemahlin und; Tochter als eine ungleiche, jedoch mit ber ausbrücklichen Bemertung gefchloffen haben bag biefes ben "Sobnen an ihren Familienrochten auf teine Beffe 216. bruch thun" ,"und bag in Aufehung ihrer, biefe Che "feinesmens als eine morganatifche , fonbern alseine mahre fandesmäfige Ebe angesehen werben' iblie. Er begieht fich baranf, bag er in ber Berficherungs Urfunde vent 24. Nov. 1780, fich wohlbebachtlich und ausbrucklich vorbehalten babe, ben Stand, Ramen und Bappen ber Sohne, besgleichen ihr Succeffiond recht in feine gesammten ganbe, auf ben gall bes Aussterbens ber mannlichen Rachtommen aus ber es ften Che, annoch naber in bestimmen. Er fügt bin gu, baß er hierkber, aus liebevollem diertichem Butrauen, mit seinen Herren Schnen erfter The offen gu Nath gegangen sen, daß er aber auch ohne bezen Simvilligung sich berechtigt gehalten habe, nicht nur zu der von ihm gemachten Bestimmung der Sandbes und Successionsrechte seiner Herren Schne zweister Sche, — da solche erst nach dem Abgang seiner sammtlichen Herren Schne erster She, und aller ihrer männlichen fürstlichen Nachtommen, zu über Wirfung kommen, mithin nie zu beren Rachtheil, noch auch zu Versteinerung seines fürstlichen Hauses gereichen könnten, — sondern auch zu einem weit mehre ren, in Nücksiche auf das be sondere he're kommen in seinem schiftlichen Hause.

Dierauf erfolgt die vorbehaltene nabere Beffim. mung für die Rechtsverhaltn. fie ber herren Sobne zweiter Che, auf folgende Art. Diefelben follen:

- 1) jwar noch jur Beit nicht den Fürstenstand bes babischen Hauses, wohl aber dem Stafen fand; unter dem Namen Grafen von Hochberg, und mit dem baden hochbergischen Wappen, als von ihm (dem Vater) angebohren, haben und führen; in Abssicht auf ihren Gerichtsstand aber, sollen sie jest schon in alle tiejenigen Nechte und Verbindlichkeiten treten, welche den nachgebohrnen Prinzen des babischen Stammes, reichs und hausverzassungsmäsig zusommen und obliegen. Hiernächst sollen
- 2) die herren Sohne zweiter She und ihre mannlichen Rachtommen, nach bem ganglichen Abgang ber mannlichen fürstlichen Rachtommenschaft aus ber etften Che, jur Succession in seine, bes herrn Martgrafen, gesammte fürstliche, Lande und Zugehörzugen,

nach dem in feinem fürflichen Saufe hergebrachten Recht ber Erstgeburt, gelangen, und alsbann das fürstliche Pradicat und den vollständigen Sieel und Wappen seines Fürstenhauses gebrauchen.

Die Freifrau von Sochberg erhielt, im Mai 1796, ben Litel Reichsgrafin von Sochberg, burch ein Diplom Se. Majeftat bes Kaifere Franz II.

6.

Als im Jahr 1806 die teutsche Reichsverbindung war aufgelöset worden, und der hadische Staat zu vollständiger Souverainetät gelangt war, hielt der Großherzog Carl Friedrich für zweckmäsig, die Snecessionsrechte seiner Perren Sohne zweiter She abermal sicher zu stellen. Dem zusolge errichtete derselbe, als regierendes Stammhaupt seines Hauses, zu Baden am 10. Sept. 1806, eine feierliche Successischen on Acte, welche zugleich von sämmtlichen (ausser seinen Herren Schnen zweiter She) damals lebenden aznatischen Mitgliedern des großherzoglichen Hauses Baden, einwistigend unterzeichnet ward, von dem Herrn Erbgroßherzog Carl (jesigem Großherzog) und von den Herren Markgrafen Friedrich und Ludwig.

In dieser SuccessionsActe, welche als Beilage Rum. I hier beigefügt ift, werden die in der zweisten She des Großherzogs erzeugten Sohne, namentslich die Herren Grafen Carl Leopold Friedrich, bann Wilhelm Ludwig Angust, und Warimilian Friedrich Iohann Ernst 3), sammt ihrer mannlichen, ehelichen, ebenburtigen Nachsommenschaft, "der Rach

<sup>\*)</sup> Der erfte ift gebohren am 29. Aug. 1790; bet tweits am 8. April 1792, ber britte am 9. Dec. 1796.

folge in ber Megierung bes fonberainen Grofbergrethund Baben alfo für theilhaftig erklärt, baf ibnen in Sinficht auf ten im Jahr 1787 bereits gefchebenen Borbebalt ibrer Familienrechte, ein balb findiges, unbeforanftes und untreber zufliches Successionsrecht in tie unter bem fouverginen Grofbergoethum Baben begriffenen Ctan ten bergefialt juffeben folle, baf fie, ober ibre recht maffaen, ebenburtigen, mannlichen Rachtommen, nach ber in bem großherzoglichen Saufe befichenben EucceffionsOrdnung, in oben ermahnten Staaten, nebft allen babon abhangenben Rechten und Borgagen, gleich bein Pringen vom Saufe, nuftreitig alsbann fuccebisen follen, wenn bes Groffbergoge fammtliche mannliche fucceffionsfabige Rachtommen erfter Che etlofden fenn warben".

Bon- dieser SuccessionsActe, ward ein Original in dem Landesarchiv, vin zweites in der Registratus der großherzoglichen Herren Sohne zweiter! The niedergelegt. Auch ward dieselbe dem großherzoglichen Oberhofgericht, als oberstem Berichtshof des Landes, infinuirt.

7.

Se. Königliche Hoheit ber jest regierende Groß. herzog Carl, fand sich bewogen, am 4. Oct. 1817: die (hier als Beilagen unter 2, 3 und 4 abgedruckten) drei Staats und Familien Urfunden, in seiner Eigenschaft als Souverain und Stammhaupt zu etrichten, und dieselben durch das großherzoglichen babische Staats und Regierungsblatt vom 4. Oct. 1817,: Rum. XXIV, öffentlich befannt machen zu lassen.

' In ber erften, ettheilt juborberft ber Groffbei-109 feinen fammflitten Unterffanen öffentliche Rachricht, von betjenigen Successions Ucte vom 10. Sept. 1806 #1, burch welche Tein Derr Grofvaten, traft bes bei feiner zweiten Bermablung in ber Berficherungellefunde vom '24. Rov. 1787 unter agnatischer Einwilligung gemachten Borbehaltes, unter gleichmafigen agnatifchem Beitritt', pibie Erbfolgerechte felner mannlichen ebelichen, ebenburtigen Rachfommenfchaft aus befagter zweiten Che in ber Regierung bes Großherzogthums, formlich und feierlich erflaris babe. Bugleich erflart er barin feine brei Salbobeime, feines herrn Grofvaters Sohne zweiter Che, bie herren Grafen Leopolt, Wilhelm, und Daris milian bon Bochberg, ju Großherzoglichen Prinzen und Markgrafen zu Baben; mit bem Prabicat Sobeit; auch legt er thnen ben babis fchen Saustitel und basbabifche Stammmap. pen auf biefelbe Art bei, wie jeher und biefes ben nachgebohrnen Prinzen bes großherzoglichen Raufes als folden, gutommt, ober funftig gutommen wird.

Die zweite Staatsurtunbe, ift ein babifches Sausgeses und Familien Statut, worin ber Großherjog, "traft ber altesten Gesese und Bertrage seines Hauses", bie Untheilbarteit und Unveraufferlichteit ber gesammten babif en Lande, und bas Recht ber Thron ober Regierungsfolgt sesten, nach seinem jetigen und kunftig etwa vergrößerten

<sup>\*)</sup> Die SucceffioneActe felbst, ward jedoch in dem bar dischen Regierungeblatt nicht abgedruckt. Gedruckt ers fceint sie jum erftenmal, unten als Beilage App. 20

Umfang, foll ,ein für alle fünftige Zeiten untheil. bares und unveraufferliches Ganges bilben Das Recht ber Regierungenachfolge gebubre, fo lang ehelicher, ebenbartiger Dannsfamm bor banben sep, biesem attein. Die Drbnung ber Erbfolge unter ben Gliebern bes Mannsftammes, werbe durch das Recht ber Erfigeburt, und bie barauf gegrundete agnatifde Erbfolge, nach folgenben funf Einien bestimmt: 1) feine, bes Grof. bergogs mannliche Rachtommen; 2) bie Linie feines Dheims, bes herrn Marfgrafen Lubmig; bierauf folgen bie Linien feiner Salbobeime, ber brei Cobne aus ber zweiten Che bes Großherzoge Carl Friedrich, namlich 3) bes herrn Martgrafen Leopold, 4) bes herrn Marfgrafen Bilhelm, und 5) bes herrn Martgrafen Maximilian.

Rach Erlöschung bes Mannsstammes in diesen filmf Linien, soll die Regierungsnachfolge an den Weiberftamm fallen. Aus diesem sollen die mann-lichen, ebelichen, ebenburtigen Rachfommen der Prinzessinnen des Hauses Baden succediren, und zwar ohne Rucksicht der Verwandtschaft mit dem lest verstordenen Regenten, jederzeit nach dem Erstze burtstrecht und nach der LinealErbfolgordnung: namlich die mannlichen Nachsommen ider Prinzessinnen 1) aus der eigemen Linie des jesigen Großberzogs, diejenigen seinie des Herrn Marfgrafen Ludwig, 4) diezienigen aus den Linien seiner, des Großberzogs, drei Halboheime, der Herrn Marfgrafen Leopold, Weildelm, und Maximilian.

Bu teiner Beit foll bie Regierungenachfolge auf einen Deren fallen, ber fcon einen anbern Staat befitt

(fraft eigenen Rechtes regiert), ober ju beffen Regierung unmittelbar berufen ift, wenn er nicht ber Regierung feines eigenen Stammlanbes entfagt.

In der britten Staatsurfunde, erhebt ber Broffbergog bie einzige Frau Tochter aus der zweiten Che seines herrn Groffvaters, die Grafin Amalie Christine Caroline von hochberg \*), zur Pringefinn zu Baben, und legt berselben bas babifoe Bappen bei.

## Beilagen.

Num. 1.

Großherzoglich babifche | Succession & Acte vom 10. Sept. 1806, betreffent bas Recht ber Regierungenachfolge ber herrn Sohne zweiter Che bes Großherzogs Carl Friedrich.

Bir Carl Friedrich, von Gottes Gnaben Grofbergog von Baben, herzog von Zahringen zc. zc. thun hiemit zu wiffen.

Als Wir im Jahr 1787 mit Unserer jesigen Viels geliebten Frau Semahlin, ber Reichs Grafin Louis. Caroline von Sochberg, gehohrnen Frenin Scher von Sepersberg, in die zweite Che getreten sind, haben Wir zwar aus Ursachen, welche die Eintracht und die Wohlfahrt Unseres damaligen markgrässichen Sauses zum Segenstand hatten, gut

<sup>\*)</sup> Bebohren am 26. Janner 1795, vermählt am 19. April 1918, mit bem herrn Fürften Carl Egan von Surftenberg.

gefunden, Und biefelbe an bie linke hand antrauen ju laffen, bamit Sie nicht an Unferem Stand und an Unferer Burbe Antheil nehme, jedoch mit der austrücklichen Erklärung, bag biefe She als eine mahre Standes mafige She angesehen, und bag insbesondere bie Tranung zur linken hand ben Familien Rechten berer, aus solcher She erzeugenden Schne, keinen Aben thun folle.

In biefer letteren Siuficht, haben Bir in ber am 24. Rovember 1787 ausgestellten, ju allem leberfiuß mit ber Ginwilligung Unferer herren Sohne erfter Che, als ber bamaligen einzigen Stamme agnaten verfebenen, Berficherungs. Urfunbe Und ausbrucflich vorbehalten, ben Stanb, Ramen und Bappen Unferer Cobne zweiter Eber und beren Erbfolge Recht in Unfere gefammte ganbe, auf ben Fall bes. Abgangs ber mannlichen Rachkommenschaft aus Unferer erften Che, jum Beffen Unferer ganbe und Unterthanen, und jur Berficherung einer moglichft langen Kortbauer Unferes Namens und Stammes naber ju beftimmen, auch wirflich hiernach in Unferer letten Billen & Berordnung vom Jahr 1796, bie nothige, ben bamaligen Berhalmissen angemessene Fürsorge getroffen.

Rachbem Wir aber nunmehre, durch die Fügung ber allwaltenden gottlichen Borsehung, die vollige Couverainetat erlangt haben, und damit jene vorläusig verordnete. Schritte jur Bewertstelligung Unserer stets gehogten Absicht zum Theil auch unanwendbar geworden, bagegen Wir durch diese Lage,

perunden mit der, auf Uns allein hermalen deruhenden fiammhäuptlichen Sigenschaft, in. den Stand gesett sind, für Und Selbst und fraft der Und zusiehenden Souverainet ät und Stammber rlichteit, die gut und nöthig sindenden Anordnungen zu treffen; so erklären Wir nunmehro, fraft dieser Unserer von Gott erlangten Gewalt, Unsere aus Zweiter Schne, dermalen namentlich

bie Stafen

Carl Leopold Friedrich,

Bilhelm Lubwig Anguft,

und

Marimilian Friedrich Johann Ernft,

fammt Ihrer mannlichen, ehelichen, ebenburtigen Rachtommenschaft, ber Nachfolge in ber Negierung Unseres sonverainen Großherzogthums also für theilhaftig, bas Ihnen in hinsicht auf ben oben gebachter Maasen im Jahr 1787
bereits geschehenen Borbehalt Ihrer FamilienNechte,
ein vollständiges, unbeschriftes und
unwiederrustliches Successions Recht in
bie, unter dem souverainen Großhergestalt zustehen solle, bas Sie, oder Ihre rechtmasse, ebenburtige, mannliche Nachsommen,
mach der in Unserem großherzoglichen Dause bestehenben Successions Ordnung, in oben erwähnte Staaten, nebst allen bavon abhängenden Nech-

ten und Borjägen, gleich ben Pringen von Saufe, unftritig alsbam fuccebiren follen, wenn Unfere fämntliche männliche, facceffiondfähige Ra-tommen erfer She nach ben Willen der gättlichen Fürfchung erloschen fest, wärben.

Mir wellen babers, daß erfogtes Successions recht Unserer mannlichen Descendenz aus zweiter She, und beren mannlicher, ebenbürtiger Rachsommenschaft, hinfurs von manniglich anerfannt werben solle; wo im übrigen Unsere samuliche frühere lettwillige Dispositionen hierburch nicht ausgehoben sind, sondern in allem was Unsere Familienlage und innere Hausverfassung betriffi, und mit der Und seho zustehenden Sonderainetät vereinbarlich ist, insoweit ben Kolsten bleisben, als Wir nicht solche seithers ordnungsmäsig geändert oder ausgehoben baben, oder sie serner also zu ändern oder ausgehoben gut sinden.

Damit Borftehendes besto fester gehalten werde, haben Wir gegenwärtige, gedoppelt, nehme lich einmal für Unser Archiv, sodann für die Registratur gedacht Unserer Sohne zweiter She, der Grafen von Hochberg, ausgesertigte Erberschigungslufunde eigenhändig unterzeichnet, auch mit Unserem bermalen unch führenden ehevorig kurfürstlichen StaatsInstegel bedrucken, annehst zum Zeugniß der Einwilligung und zur Siederung der Kesthaltung, solde auch von Unseres herrn Enkels, des Erbgroßher zu von dogs Gerin Ludwig Friedrich Lieben, und von

Unfern herrn Sohnen, ber Markgrafen Fried brich und Ludwig Liebben Liebben, unterzeichnen ind bestegeln lassen zu. 20.

Gegeben in Unfered Samptfladt Baben, ben 20, September 1806.

- (L. S.) Carl Friedrich.
- (L. S.) Carl Erbgrocherjog ju Baben.
  - (L. S.) Friedrich Martgraf im Baben.
    - (L. S.) Lubwig Martgraf ju Baben.

Vidit Frenh. v. Edelsheim, Staatsminifter ber auswärtigen Angelegenheiten.

Muf Gr. Königl. Sobeit Specials Befehl.

Ripg.

antimo de la dimonfe

and the second of the second

The second of th

4

## Par =

Erminatio-inisige Samualante von 4
Lie offer, united de, der dan freie Seiner preue Sie des Freiherung fal Freien von Samue printparien. Seine der Samuerungeneringen un den Senfrerpy dem Internationen und Senfrerpy dem Internationen und Senfrer und freihert, die Senfrenspliche Crouse und Martinere zu Seine milier verlier.

Be fiel im Gelei Kumer Fenheng p Kurt, Seng pe Zürengen Sungen ge Inferder Kurt penner z. e. plet mouch pe dernehmen:

Univer in Seit enkenner hemm Seminisch Mittellen finder mit Verlieben mit Viellen henre demme finder — treit des den hachten present Seminischen meter der den dem ausgesellen Seminischen Seminischen Sowiellen dem alleiche State dem Ermeiligung gemachen Bordeicht — berneige der erlangen Sowielenmente, mit beit Ich ein, durch den so der geschnicht ihre dem bernet des sowiellen des der geschnicht dem den der der Rechterieben Statestein Friedricht geschehenn agantischen Seinen – der Erfeligestechte der männlichen eheligten, ebendätigen Nachtannen schaft aus ersagter zweiter Sie Regierung bei

Spoffberjagthums , - nemlich Unferer Serren Salb.

ber Grafen Carl. Leopolb Friedrich

... Withelm Ludwig August -.....

Maximilian Friedrich Johann Ernft - von Dochberg

formlich und feverlich erflart, auch erlagte Acte gleich bamals sowohl ben Agnaten mittheilen, als bem oberften Gerichtshofe bes Landes infinuiren , in bem lanbesArchive niederlegen, und gugleich beit fammtlichen Landes Collegien jur Renntmig bringen laffen.

und und ba Wir Uns fcon feit einigen Best mit die nene : umfaffenben Daus Gefeg ... befchafftigeng einst meilen aber unter heutigem ein befonbered. Statut megen ber Untheilbaufeit,Unferer gefammten Lanbe und über bie Erbfolge errichten; fo feben Bir Uns bewogen, bon gebachter Erflarung Unfere herrn Grogvatere Roniglicher Soheit und Gnaben, als von einem jum" Beffen bes Lanbed auf ewige Beiten errichteten gamilien Statut, Unferen fammtlichen Unterthanen biermit offentliche Rachricht zu ertheilen.

Bir gebenten jugleich einen Beweiß bon ber bem heiligen Unbenken hochgebacht Unseres Ahnheren gewibmeten tiefften Berchrung abzulegen, und finben Uns baber ferner bewogen, fraft ber Uns juftebenben Souveraineté Unsere bren benannten herren Halb Oheime andurch als Großherzogliche Prinzen und Markgrafen zu Baden mit dem Prabicat: "Dobeit" ju erflaren, auch benfelben ben Sabifchen hanstitel und tas Badifche Stamm Barpen auf biefelbe Art, wie jener und biefes ben nachgebohrnen Prinzen Unferes Großher, joglichen haufes, als folden, jufommt, oder funftig jutommen wird — hiermit begjulegen.

In besten Beurkundung baben Wir zegenwärtige Acte — jur Rieberlegung sowohl in Unserm Archiv, als in der Rezistratur gedacht Unserer Herren Halbscheime Hoheiten und Liebben, gedoppelt aussertigen Lassen, und eigenhändig unterzeichnet, auch das noch gebraucht werdende größere Staats Siegel weiland Unsers Herrn Großvaters Königlicher Hoheit und Gnaben bevzudrucken beschlen, und übrigens die Hofentliche Berkündung in Unsern Großberzoglichen Landben jur allgemeinen Wissenschaft und Rachachtung angeordnet.

Gegeben Carlstrufe, ben 4. Oct. 1817.

Carl

(L. S.)

Vdt. 8. M. Bielandt.

Auf Befehl Gr. Ronigl. Dobeit. We i f.

Sephherzoglich babilmes Daus und KamilienSeatur vom 4. Oce 1817, wohnech theils.
Sieglintheilbarkeit und Unveräusserbiedeit bes.
Goodherzogehunid, sehells die Recheeund Ordenung bei Regierningenachfolge Gerklart were ben.

Wir Carl von Sottes Inaden, Großbergog zu Baben, Herzog, ju Babringen, Lanharaf zu Rellenburg, Graf ju Handu zc. 20. 1910? if finden Uns bewogen, nachsichendes Haus Gesch und Kamilien Statut ju errichten, ju bessellen genäuester Beobachtung Wir, traft ver anesteil Gesetze und Veiträge Unseres Hauses — Unsere gesammten Rachsommen und Resterungenachfolger verpfilchten.

randbaa

Das Großherfogibum/jilfowehl wie es bermalen, theils aus den alten Stammkanden — theils aus den durch neuere StaatsPerträge an Unfer, Dans gefommenen Bestungen an Cigensbums - und Oberhaheits. Lauden, besteht — als menn es in der Folge durch weitere Erwerbungen, in seinen Umfang noch vergrößert wird, bildes ein sig une fünftige Zeiten unsteilhares und unveräußersiches Ganges.

§. 2.

Bolle C :

Bas Recht bet nachfolge gebuhrt, fo lange elle-Nger, Beenbartiger ManinsStamm in Unferm Großherzoglichen Saufe vorhanden ift, biefem allein, und Acten d. Congr. VIII. Bb. 2. heft bas ErbfolgeRecht bes weiblichen Seschlechts ruhet, vermöge bes von ben attesten Zeiten her einfilenig beobachteten Grundsages, wornach denn auch Allasig die sich vermäßlenden Prinzessinnen den bisher Milichen Betgicht zu leisten haben. Die Ordning ber Rachfolge aber wird unter den Gliedern des Manne-Stammes durch das Recht der Erstgeburt und durch die barauf gegrändete agnatische Erbfolge nach folgenden 5 Linien bestimmt:

- a) Die ite blefer Linien bilben bie von Und felbft abstammenben manulichen Rachlommen; auf biefe folgt
- b) die Linie Unfered herrn Oheims, des Martgrafen Ludwig hoheit und Liebben. Rach Ern löschung dieses Maunsstammes triffe die Erfe solge — vermöge der von Unfered in Gott, wes henden herrn Großvaters Königlicher hoheit und Gnaden ben hochdero zwepter Vermählung Sich vorbehaltenen und unterm 10. Sept. 1806 auch geschehenen seperlichen Erklarung —

Die mannliche Descendenz aus erfagt zweiter She bes hochfeeligen Großherzogs — nemblich die Linien Unferer unter heutigem in einier besondern Acte zu Geofferzigfichen Prinzen und Martgrafen zu Baben erflarten herren halbe Oheime der bisherigen Genfen von hochbergif und zwar

c) puerft die mannlichen Rachfommen des Marfgrafen Carl Le opold Friedrich hobeit und Liebe, ben;

٠ . . . . . . . . . . . .

nach biesen



Aus ibie: fedantifier Linie: Geiner Cobeit unbifliesben innlives Mortgrafen iB the elimie Aubwig i Suguft; nonale unbif ie Rossaula ich nanch un inli

nach beren Abgang -- Angentie eine

e) ber Mannsstamm bes Marigyafen Darimilian Friedrich Johann Eruft Joheit und Lieb-

en de de l'entre des Makigen, « Land de Claude de Company de Compa

Mann ber Manne tamm Unferes Großberzogliden Daufes in ben vorsiehenden 5 Linien erlofcht, so seht die Erbfolge auf die mannlichen, ebeligen, ebenburtwen. Nachtommen der Prinzesfunen aus diesem Daufe also über, daß ohne Ruckficht auf die Rabe bar Bermandischaft mit dem lettverforbenen Regenten jederzeit nach dem Erstgeburte Recht und der LinealEnbfolge Ordnung

Toble itednitichen Rathtolimett ber Ptinjeffinnen aus Unferer eigelten Lidle ftierft; — und nach beren Ab-

9), dien imainlichen in Abfamulinger im Mosen Frauen Schwestern Wajestäten . Hoheiten und Liebben, ist in Most Rachfomnisnge Unfered in Most, puhenben ist Herrn Vaterd, weitand bes Cropringen Carl Lube wig Hochfünflicher Durchlaucht und Gueden; — nach betem ganglicher Erlöschungsaher:

3) bie mannlichen Descenbenten ber Prinzeffinnen aus ber Linie Unseres herrn Oheims, bes Markgrafen Lubwig Sobeit und Liebben; — und wenn auch biese ertibschen sollten

- 4) bie mantiben Rauftodinemiber Prinfeffinnen gust ben 3 Linten ber Deftenberg, nerr. The meiland Unfered herrn Grofvaters Königlicher Dobeit und Gnaben, nemlich nurst fing:
  - a) merst, aus jeper bes Markgrafen Carl Lesin politikeitents; - in internation in 1920 (...
  - b) aus ber Linie bes Markgrafen Bilhelm Ludwig August
  - fobaun

    c) aus jener bes Martgrufen Markimittan Friedrich Johann Ernst Hoheiten Und Kriedrich Johann Ernst Hoheiten Und Kriedrich Johann Ernst best Großberzogischung gelangen; niemals aber biefe LanderMache folge auf einen Andern Staat bestet der der die dien den den Bester bernfen für indem entweder ein sollter weiblicher Dest indem entweder ein sollter weiblicher Dest gendent, wenn ihn die Erbfolge trifft, der Regierung, seines eignen Stammlandes feperlich entsagen muß, oder aber die Rachfolge in dem Großherzogthum Baden nach obigen Erbfolge Grundsägen an den nächsten niche regierenden Herrn übergebt.

Gegeben unter Unferer eigenhandigen Unterschrift und bem noch gebraucht werbenden StaatsGiegel weiland Unferes herrn Großvaters Königlicher Sobeit und Gnaden. Carlstube, beit 4. October 1817.

**Earl**. (L. S.)

Vdt. g. M. Bielanbt.

Auf Befehl Gr. Ronigl. Sobeit. Be if.

Wir Cail Mn Gottes Gnaben, Großherzog zu Baben, Herzog zu Sähringen, Landgraf zu Rellenburg, Graf zu H anau zc. zc.

fugen hiermit ju wiffen:

Durchbrungen von unbegränzter Berehrung für Unfere in Gott ruhenben Derrn GroßBaters König-liche Hoheit und Gnaben — und um zugleich Hochbero Fran Tochter zwepter She, ber Gräfin Amalie Chriftine Caroline von Hochberg ein weiteres öffentliches Merfmahl Unferer wahren Buneigung zu geben, erklaren Wir bieselbe hiermit, vermöge ber Uns von Gott verliehenen Souveraineté, als Prinzessin zu Baben; indem Wir berselben auch das Babische Wappen beylegen.

Bu beffen Bekräftigung haben Wir gegenwartige Urkunde, — gedoppelt ausgefertigt: einmahl für Unfer Archiv, sodanun für gedacht Unfere Frau Muhme, ber Vrinzessinn Amalie Christine Caroline Liebben, — eigenhandig unterzeichnet, mit dem noch gebraucht werdenden StaatsSiegel Unseres Hochseligen Herrn Großvaters Königlicher Hoheit und Gnaden

· ·· To marker Maria Munica To and auchatt

Großherzoglich babifche Stagtsurkunde vom 4. Ott.: 1817, woburch bie, ben drei Berren Shinen zweiter Che bes Großherzoge-Cael Friedrich von Baben: zustehenden Rechte ben Diegierungsnachfolge in das Großherzog. ihim: Baben, bffentlich bekanus gemacht, und biefe brei Berren, zeither Grafen von Bochberg, für Großherzogliche Prinzen und Markgrafen zu Baben erklärt werben.

Wir Carl von Gottes Enaben, Grofferzog zu Baben, Serzog zu Jähringen, Landgraf zu Rellenburg, Graf zu Hanau n. u. geben andurch zu vernehmen:

Unseres in Sott ruhenden Herrn Großvaters Ronigliche Hoheit und Snaven hatten bereits früher —
traft des ben Hochdero zwenter Vermählung in der
unterm 24. Nov. 1787 ausgestellten Verscherungslietunde unter agnatischer Einwilligung gemachten Vorbehalts — vermöge der erlangten Souvorainete, mite telst Acte ddo. Baben den 10. September 1806, uns ter gleichmäßig von Uns und von Unsern Herren Oheimen, des hochseeligen Markgrafen Friedrich, und des Markgrafen Ludwig Hoheiten und Liebben geschehenem agnatischen Beytritt — die ErbfolgeRechte der männlichen ehelichen, ebenbürtigen Rachtommenschaft aus ersagter zwepter She in der Regierung des



Groffharjagthums , - nemlich Unferer herren Salba Dheime,

ber Grafen Carl Leopolb Friedrich -

- Withelm Ludwig August -

unb

Maximilian Friedrich Johann Ernft - von Sochberg

formlich und feperlich erflart, auch erlagte Acte gleich bamals sowohl ben Agnaten mittheilen, als bemt oberften Gerichtshofe bes Landes infinuiren, in bem Landes Archive niederlegen, und jugleich bent fammtlichen Landes Collegien jur Kenntuff bringent laffen.

umt da Bir Uns schon seit einiger Best mit ein nemeinem fa fenden han Befege beschäfftigens ein strouben aber unter heutigem ein besonderes. Statut wegen bar Untheilbankeit, Unserer gestammten Lande und über die Erbfolge errichten; so sehen Wir Uns bewogen, von gedachter Erstlarung Unsers herrn Großvaters Königlicher Hoheit und Gnaben, als von einem sum! Besten bes Lundes auf weige Beiten errichteten Kamilien Statut, Un seren fammtlichen Unterthanen hiermit öffentliche Nachricht zu ertheilen.

Wir gebenken zugleich einen Beweiß von der bem heiligen Unbenken hochgedacht Unferes Uhnherrn gewidmeten tiefsten Berchrung abzulegen, und finden Uns daher ferner bewogen, fraft der Uns zusiehenden Souveraineté Unsere dren benannten herren halb Oheime andurch als Großherzogliche Prinzen und Markgrafen zu Baben mit dem

Prabitat: "Sobeit" ju erflaren, auch benfelben ben Babifchen Daustitel und bas Babifche Stamm Bappen auf diefelbe Art, wie jener und biefes ben nachgebohrnen Prinzen Unferes Großher zoglichen Paufes, als folchen, jutommt, ober tunftig jutommen wird — hiermit benjulegen.

Bu bessen Beurkundung haben Wir zegenwärtige Acte — jur Riederlegung sowohl in Unserm Archiv, als in der Registratur gedacht Unserer Derren Halbscheime Hobeiten und Liebben, gedoppelt aussertigen Lassen, und eigenhändig unterzeichnet, auch das noch gebraucht werdende größere Staats Siegel weiland Unsers Herrn Großvaters Königlicher Hobeit und Gnaben benzudrucken besohlen, und übrigens die die sentliche Berkündung in Unsern Großberzoglichen Lausden zur allgemeinen Wissenschaft und Rachachtung angeordnet.

Gegeben Carisruhe, ben 4. Oct. 1817.

Carl.

(L. S.)

Vdt. K. A. Wielandt.

Auf Befehl Gr. Ronigl. Dobeit. We i f.

Propherzoglich babildes Daus und KamilienSchrut vom 4. Oct 1817, wohnech theils, hie Unberduffertichteit bes.
Großherzogrhumd, rebells die Rechte und Ordinange bet Regierungenachfolge berlieft wers ben

Wir Carl von Gottes Gnaden, Großbergog zu Baben, Herzog, ju Jahringen, Lankgraf ju Rellendurg, Graf ju Handau ic. ic. 1910 21 finden Uns bewogen, nachstehendes Dans Geste und Familien Statut ju errichten, ju bessen ge-namester Seobachtung Wir, traft ver Uneffen Gespe nach Veitrage Unseres Hauses — Unsere Gelammten Rachsommen und Resierungenachfolger verpfilchten.

. **). I.** 

Das Großherfögihinni; sowhl wie es bermalen, theils aus den alten Stammkanden — theils aus den durch neuere StaatsPepträge an Unfer Dans gefommenen Bestangen an Cigenphungs und Oberhaheits. Lauben; besteht — ale, menn es in der Folge durch weitere Erwerbungen, ihr seinig Umfang noch vergrößert wird, bulder ein, stinfige Beiten unstheilbares und unverängersiches Ganges,

Lundbara 🦈

§. 2.

ment Cont

Bas Recht ber Rachfolge gebuhrt, fo lange ele-Nger, beenbartiger Manisoliamm in Unferm Brogberzoglichen Saufe vorhanden ift, diesem allein; und Acten d. Congr. VIII. Bb. 2. heft bas Erbfolge Necht best weiblichen Seschlechts rubet, vermöge bes von ben altesten Zeiten her einschmig beobachteten Grundsates, wornach benn auch künfig bie sich vermählenden Prinzessinnen den bieber idlichen Bergicht zu leisten haben. Die Ordnung ber Nachfolge aber wird unter den Gliedern des Manns. Stammes durch das Necht der Erfigeburt und burch die barauf gegründete agnatische Erbfolge nach folgenden 5 Linien bestimmt:

- u) Die ite blefer Linien bilben bie von Uns felbft abstämmenben mannlichen Rachlommen; auf biefe folgt
- b) die Linie Unferes herrn Oheims, des Martegrafen Ludwig Hoheit und Liebden. Rach Erloschung dieses Mannsstammes trifft die Erhfolge — vermöge der von Unseres in Gott, wer henden herrn Großvaters Königlicher Hoheit und Gnaden ben Hochdero sweyter Vermählung Sich vorbehaltenen und unterm 1a. Sept. 1806 auch geschehenen seperlichen Erklarung —

Die mannliche Descendenz aus erfagt zweyter She des Hochseeligen Großherzogs — nemlich die Kinien Unserer unter heutigem in einier
besondern Acte zu Großherzöglichen Prinzen und Markgrafen zu Baden erklarten Herren HalbOheime der bisherigen Grafen von Hochberg;
und zwar

c) puerft die mannlichen Nachfommen des Marfgrafen Carl Le opold Triebrich hobeit und Liebe, ben;

nach biesen

Diffe finduntiffenkinie: Geiner Hoheit und illiefiben, in gemeinen gebiefen ilen beite Burguff; mehren Reminer in Reminer

nach beren Abgang -- Antonnes von

e) ber Mannestamm bes Marjagafen Darimilian Friedrich Johann Ernft Joheit und Lieb-

19) and der Line des Chariges e Comphy (m. 18) and ber Cheer and Chariges.

Dan Daufes in ben vorsiehenben 5 Linien erlofcht, so seht bie Erbfolge auf die mannlichen, eheligen, ebenburigen Nachkommen ber Prinzessunen aus diesem Dause also über, bag ohne Rucksicht auf die Rabe bar Werwandtschaft mit dem lettverstorbenen Regenten jederzeit mach bem Erfigeburte Necht und ber LinealEnbfolge Ordnung

I) bie itianitichen Radtoitimen ber Pringeffinnen aus Unferer eigenen Little fterft; — und itad beren Ab-

a), dien imamilichen nulbismulingen inigere Frauen Schwestern Majestäten. Hoheiten und Liebben, in Mort nuhenben in Herren. Nachtsmuteng: Auferes, in: Bott nuhenben in Herren. Vaters, weitand des Erspringen Cerl Liebe in wig Hochfürftlicher Durchlaucht und Gnaden; —1 nach betem ganglicher Erlöschungsaber;

3) bie mannlichen Descenbenten ber Prinzeffinnen aus ber Linie Unseres Herrn Oheims, bes Markgrafen Lubwig Hobeit und Liebben; — und wenn auch biese ertischen sollten 4) bie minnibben Bachfodinemiber Pringeffingen aus ben 3 Linfen ber Bestenberg, ner. The meiland Unfered herrn Grofvaters Königlicher Sobiet und Gnaben, — nemith nered fing

a) merst aus jener bes Markgrafen Carl Lespolitikelebrich; in die die der 199 (...

b) aus ber Linie bes Markgrafen Wilhelm Ludwig August .- 3

o) aus seiner bes Markgrüfen Marim'ilan Kriedrich Johann Ernst — Hoheiten Und Kriedrich Johann Ernst — Hoheiten Und Kriedrich Johann Ernst — Hoheiten Und Kriedrich Johann Bettering des Großberzogischund gelangen; niemals aber diese kandellache folge auf einen Aperin fallen tonne, weet stienen Andern Staat bestst voor zu Bestern Megierung unmittelbar berufen steinen Bestern der bester der Staat bestster Designen entweder ein sollher weiblicher Designent, wenn ihn die Erhfolge trifft, ber Regierung seines eignen Stammlandes seperlich entsagen muß, ober aber die Rachfolge in dem Großherzogthum Baden nach obigen Erbsolge Grundsägen an den nächsten niche regierenden Herrn übergeht.

Gegeben unter Unferer eigenhandigen Unterschrift und bem noch gebraucht werdenden. Staats Siegel weiland Unferes Herrn Großvaters Roniglicher Dobeit und Gnaden. Carlstube, ben 42 October 1817.

> Earl. (L. S.)

Vdt. g. a. Bielanbt.

Auf Befehl Gr. Ronigl. Sobeit.

Bir Catl'In Gottes Gnaben, Großherzog zu Baben, herzog zu Sahringen, Landgraf zu Mellenburg, Graf zu hanau zc. zc.

fugen hiermit ju wiffen:

Durchbrungen von unbegränzter Verehrung für Unfers in Sott ruhenden Derrn GroßVaters König-liche Hoheit und Gnaden — und um zugleich Hochbero Frau Tochter zwepter Che, der Gräfin Amalie Chriftine Caroline von Hochberg ein weiteres öffentliches Merfmahl Unferer wahren Zuneigung zu geben, erklären Wir dieselbe hiermit, vermöge der Uns von Gott verliehenen Souveraineté, als Prinzessin zu Baden; indem Wir berselben auch das Badische Wappen beylegen.

Bu bessen Beträftigung haben Wir gegenwärtige Urtunbe, — gedoppelt ausgefertigt: einmahl für Unser Archiv, sobanun für gedacht Unsere Frau Muhme, der Vrinzessinn Amalie Christine Caroline Liebden, — eigenhändig unterzeichnet, mit dem noch gebraucht werdenden StaatsSiegel Unseres Dochseeligen Herrn Großvaters Röniglicher Hoheit und Gnaden

電子 変換機構 (1945年) (1947年) Confidence und 関連機能 変配機能 (1945年) Prophens (1945年) (1947年) (1947年)

auffen us nungeid unfife

Englist besten bon unferiell. Is Herheura für Linkleich in Geit unfanden des herbeites des Gefeiges besten Gereifflages Februar ungleich vonder der Gebeite Die der Gebind der inchgen gebinden gebind der der der Gebind der Gebind der Gebind der der Gebind der der Gebind de

34 beise Bekkligung beien Wir gegenmekeige Allekunger einmahl Mosse.
for 200 km obnun für aben billelike Frau Weinstwarz von der Makke Frau Weinstwarz Christians Erder and den der Son.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2



Sr. Majestat bes Ronigs von ju tannien unb Sr. Majeftat, bes , Ronigs ... non. & ach. fen, woburd ber nerften feinen - Weitritt erflatt, ju ben Beftimmungen Det Collugut te bes Congressenund bes bon bem Ronig bon Cachfen mit Defferreich, Duffland und Dreuffen gu Dien gefcoloffenen si Friedensvertragein. 18., Mai. 4815 be-- .. treffend bas Ronigreich Gad fen und has Dar el gogthum Da t fca u; batiet Davis ind Gept. -... 1815. (Die einer frangopfden Ueberfegung.) Ju shen, Bb VI., S. 120 und Bb. XII., S. 194.

In the Name of the most Au nom de la très sainte
abHoly and Undivided et indivisible Tri-Trinity.

His Majesty the King " Sa Majeste le Roi du of the United Kingdom Royaume - uni de la of Great Britain and Ire- Grande-Bretagne et d'Irland, having agreed to lande ayant consenti aux

land, having agreed to lands ayant consent aux the arrangements made arrangements falts relativement at Saxe et au the Duchy of Warsaw, Duche de Varsovie par by the Great Act of Con- le grand acte du Congres greis, signed on the mith signe le 9 Juin dernier, day of June last, and at et, en consequence, par so by the Treaty of the le traité du 18 mai y eighteenth of May the annexe et ci-sprés partiel annexed, and here liculièrement enouce; et en consequence, and here liculièrement enouce; et en consequence par liculièrement en consequence par liculièrement

aster particulary seth S. M. le Roi de Sexe, ea forth; and His Majesty desirent d'obtenir l'acthe King of Saxony, des cercion inemediate de S. sirons of procuring the M. Britannique au fat "immediale acterion of Traile du 18 foat i avant J. Hill Britannich Majetty Tiny he et S. M. dentienti : to the mid see also of the distinction in the contraction of the con eighteenthiof May. has to diret avec Se Majeste ving invited, and His ving invited, and His Saxonne, Leurs dites said Majesty having as Majestes out nomine, reed, to accede thereto davoir ? 5. M. William du by a dhell Treaty with ! Reyandle in the la His Sondin Mattery; Their Dintilo Bro Cabite Hed'le-ાં વર્ષાએ, Maijestus/jhaya, ત્રવા, કે. કાંગુના માટે છે. ક્ષેટ છે. ત્રામાનું સમાન કર્યો છે. સ્ટાર્ટ માના માના મ media His Majes Nothe, Robert Stewart, Vicom-King of the United King- te Castlerengh, cheva-dom of Great Britain and Lieu du très-noble ordre Ireland, the Right Hode la larretière, l'un des nourable Robert Ste-conseniers privés de S. warl, Viscount Castle M. membre du Parle-Noble Order of the Car- ment de Londonderry ter one of His Majesty's unlice, et Principal Se-Privy Council, a Mem-ber of Parliament, Co-lonel of the Regiment of S. M. le Roi de Saxe ondenderry Militia, le Comte de Schulenand Principal Secretary burg, conseiller prive, of State for Foreign Af- chambellan de Sa dife Majeste, et chevalier fairs; and His Majesty the King of Saxony, de l'ordre de St. Count de Schulenburg, a de Jérusalem; lesquels, Privy Counsellor, Cham- après avoir

Berlaid of His said Ma- leurs pollvoirs, sont con-HERRY Y attle Kentythe of the Briter of St. Iohn of lera-"Althi', WBo having ex-Thaliged their tespective Tuil puwill, have agreed wipond the following Art belegand an .1/ the King of United King. dif thoysume unt de la all the slipulations of slipulations do trailé sito between Their Majesties the Kings of Prussia and Saxony, bear-ing date the eighteenth of May 1015, and also between His said Maisy the King of Saxony, and the Emperors pettivement, done bile ot Austria and Russia respectively, as hereafter insertell. and traite en question, (flere follows. & Copy of the fequete se would place Art. II. His Majesty the King of Saxony le Roi de Saxe accepte accepts of the above Ac- l'accession ci-dessus ex-

venus des articles sut-- 129 ban . hite similar lin , lostei' the adjudable of the will it ist. ANN'TO HIS Majesty " ARL I. S. M. te Rot dom of Great-Britain Grand-Bretigne et d'Irand Ireland, accedes to lande accède à toutes les les Robide Prasse etide Saxo Sportant 'M' date ad all my star age. Ag mether wenter "Sawdite Majerie le Roi de Caxe et 166 Empereute d'Adi Ciche et de Russie rent unto the scaling bruden (Ici est inseree une Copil the Treaty referred to,) bushing in Wi, wirebeles Art. II. Sa Majestá

ression, and renews to primee, et renouvelle a His Majesty the King S.M. le Roi du Royaume-of the United Kingdom uni de la Grande-Bro-



therein contained, and engages to fulfil and exesaid Treaty which His Saxon Majesty, has on His part therein, stipus lated to fulfil and exer lande eschie à toutegia -is Arta III. The Pres erns, Treaty, shall be sesified ... and .. the off att. figstions exchanged in the term of three months, or sooger mif. possible. APPROME LESPESS VOCESTAN the mapactive ... Plepipes tentianios have signed its and here affixed theren unto the scala, of their

english in the interpolation of the interpolation o

of Great-Britain and tague et d'Inlande les liveland, the engagements engagements de grand renfermén, et prengage engages to fulfil and execute, in the whole and every part thereof, all ses parties toutes les stitute atipulations of the pplations du dit traité, said Treaty which His que S. M. de Saxe y a Saxon Majesty has on promis de remplir et d'executer.

Art. III. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans l'espace de trois mois ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi les Plénipotebliaires respectifs l'ont signé et y ont appossé le scéau de leurs armes.

Septembre 1815.

Van Biga6:

(L. S.) Casilereagh.

(L. S.) Le Cointe de



Long to the cold Miles of ground and

moburd Se. Majestat ber Ronig von & achfen ben Staatsbeamten und Unterthauen bes See zogthums -Warfchan feine Werzichtleistung auf biefes Berzogthum fund thut, und biefelben ben beb' ihm geleisteren Eides entläßt; batirt tarenburg (bei Wien) ben 22. Mai

1819: \*) m os di mandate ad di anoli Nove Frédéric-Auguste, par la grâce de Dieu

Roi de Saxe, etc.

Par le traité du 18. mai, nous avons, en conséquence des partages de térritoire réglés au emgres de Visane, manné de la partage de la partage

Nous ayons cru dévoir céder aux circonitances et faire au bien général les sacrifices qu'il demande de nous. In usput

En'consequence, moin déliens par les présentes nos employés et nos sujeté du Duchel de Versous du segment qu'ils nous ont prété-pour épronvens sun vid regret de nous séparer de sujets qui nous ont donné des preuves si touchantes de leur fidélité et de leur dévouement.

<sup>\*)</sup> Die Beuichtleiftung bes Konigs, in bem mit Deftreich, Aufland und Preuffen geschloffenen Friedensvertres vom 28. Mai 1215, Art. 22, 23 und 24, ftebt oben Gb. VI. S. 137 f. ...

Leur souvenir sera dernellement gravé dans notre coeur. Leur pien pêtre, qui a été constamment le but de tous nos efforts, et de nos souvent paleires, no cessera jamais d'être l'objet dés vectus les plus ardens que nous présenterons présenterons le présente pour le gauy grasmant que est à d'avenir chargé, de faire leur bonheur, la même soumission et la même fidélité qu'ils nous ont mon-trèes.

Donné à Laxenbourg, le 22. mai 1815.

i'ar le traité de 18. mai, nous avans, en a inte Bi Britan bulle to bie in Apiloben des nilbe namp Undeng popurch Die Zwifden Das often und bein Romen " boll Guch Ten', il Buyunk am 'i'. Mai -no 1808 , gefchloffene Uebereintunft \*) betreffenb \*3. bie ' Cobitolica" Behlilder 'Och ' Jultitate und Stiftungen im Bergogthum: MBarfchan, - fürentufgehobet inerkläre wird ; batire Bien ob beirigi. Markireren in e eligica con a ci Bull Der Weltigliche Bein aft führfen Bertrad if im erfo -ild "ben', i nie 'forgonder fonigi: prinffifon a De Sanut gele qui gous ont donné for preuv a a touchan-\*) Diefe, Conventingioge, Kanompor hetrifft, die im herjogthum Barichau angelegte Aftivfapitalien preuf ficor Gelb Inftitute und Stiftungen, welche Re-mon Deriogeningibris bem ubrig bon Ga'd fen und bem " Rarren's Bupprehen au recubit des traites T. V. P. 71. Mnm. bee Seraneg.

Begen, isis, G. 37, Rum. 6.

Durch eine swiften Gr. Majestat dem Konige und Er. Auffische Kaiserl. Majestat den 30. März d. J. geschlossene Uebereinkunft, ift die zwischen dem Konige vorweligen Mier, von Frankreich und dem Könige von Sachen am: 10. Mai: 1838; 14. Bayonne gy scholossene Konvention, durch welche die Capitalien preufischer Gelde Inflituse und Stiftungen im Derzogthume Marschau, dem Könige von Sachsen und dem Perzogthume Warschau abgetreten worden, aufrzehoben. Diernsch ist

Den preufficen Gelb-Inftituten und Stiftungen, fo wie ben Privatpersonen, veren: im herzogthume Warschitter untergebrachte Capitalien; auf ben Grund ber Convention von Bayonne, mit Beschlag und Considerion belegt worden find, die freie Diepostion über ihr Eigenthim wieder gegeben.

Saben die contrabirenben Machte wechfelfeitig jugefichert, buf die Unterthanen ber einen Macht, in
bem Antheite ber anbetn, in Adifficht auf ihr Eigenthum,
ben besondern Schut der Sefete genteffen, und in ber Ausübung ihrer biesfälligen Rechte auf teine Beife und
unter teinem Borwande beeintrachtiget werben follen.

Diejenigen Capitalien, welche auf Gutern bes Rugland verbleibenden Antheils eingetragen find, und ber Bant und ber General Inbalibencaffe gehören, werben, mit ben ruckflandigen und laufenden Zinfen



nach einer befondern Bereinigung Geiner D mit dem Raifer bon Rugland, für Nechnung bi fischen Antheils des Berjogihums Barfchau eiger lich Abertwiesen und der Berth verabrederenas Prenffen erstattet.

Die Inhaber bet Capitalien, weiche bish muthmaßliches Eigenthum bes Stames: ober Gelb-Instituts ju den baponner Summen gere und mit Beschlag belegt worden sind, mussen sich so wie diese Institute selbst, dieseutzen Sam welche ihr Schuldwet in den Schat der Persogi Warschau, es sey auf Capital ober Binsen, authentische Quitungen gezahlt zu haben nachn auf Capital und Binsen in Abzug bringen lassen peigen aber diesen Nigug ber 2. Bestson des Stericher nuswärtigen Angelegenheiten zu Berlin welches dem Ersas dieser in Abzug gebrachten welches dem Ersas dieser in Abzug gebrachten werhalten, und dem Eigenthamern zustren lassen erhalten, und dem Eigenthamern zustren lassen

Die Gläubiger ber Unterthanen bes herzogt Barichan muffen fich übrigens benjenigen, Beit und Umfande nothig gewordenen Maakr unterwerfen, welche die Rettung ihrer Capitalier die Erhaltung der Gutsbesitzer im Derzagthum schap erforbern, und von den haben contrabir Machten zur Ausschlieffung alles fünftigen Mistantes in den nachfolgenden abbittonnellen Ar verabrebet worden lind.

Bien, ben 17. April 1815.

Der Staatstangler, C. Burff von Barbenberg. and the state of t Artifiet, 44... vorstehendem:::ppeussich euffisch Staatsvertrag vom : 30. Marg 1815; betref fend Bie Aufhebuilg ber! Convention von Baponne.

Im Berfolg bes Bertrages bom beutigen Lage, welcher bie, iber bie preuffichen im Bergogiffum Barfchan befindlichen Capitalten, ! ju Saponne ain 10. Mai 1808 erichtete Convention aufhebt, ift die abfolnte Unmöglichteit in Ermagnig gefommen, in welcher fich bie Schuldner befinden, ihren Glaubigan, benen fie auf Johannis b. J. groffentheils neunjabrige Zinfen rückfidnbig find, fofort: und vollfidnbig: gerecht dur werben; bag ein rudfichtelofes Berfahren gegen' biefelben; bie auf ihren: Butern eingetragenen Capitalien; felbft in Gefahr bringen; und baf um ben hieraus entflebenben ungliktlichen Rolgen poppebeugen, bem ruffifden Gombernement bes Deriog. thums Barfchau nichts übrig bleiben wurde, als gewiffe mit bem Intereffe ber Glaubiger und Soulb. ner gleich emverfianbene Bablungs - Modificationen vorzuschreiben. Die boben contrabirenden Theile baben es nothig gefunden, fich uber folche Bahlungs. Mobalitaten ju verftanbigen, und find über folgenbe Buncte übereingefommen.

Artifel I.

1111 (-111:1 Es wird fammtlichen Schuldwern, somobl bemen, beren Capitalien in ber banonner-Convention befangen gewefen find, als auch ben übrigen im Deriog. thum Warfchau befindlichen Stuldnern preuflicher Unterthanen, in Rudficht bes Capitals ein, von



Meihnach'en bieses Jahres ab zu rechnendes, sechs jähriges Moratorium ertheilt. Während dieser Beit findet die Auftundigung feines Capitals State; nach Ablant berselben tann jährlich nur der viente Theil des Capitals, von oben berabgefundiget werden.

Der Zinsfuß wirb, fur die Dauer bos Moratoriums, auf vier vom hundert gefest, ohne Radfict welcher Zinsfuß in der Obligation verfchrieben iff.

Was die Zinsen seit dem Jahre 1906 betrifft, so soll die eine Halfte derfelden in gleiche Theile verstheilt, binnen sechs Jahren, von Weihnack ten dieses Jahren, von Weihnack ten dieses Jahres abgerechnet, mit den lausenden Zinsem pugleich abgeführt werden. Die zweite Halfte sind die Eredie toren erst dann zu fordern berechtigt, wenn die Regierung den Schuldnern die Reiegsliesungen, Boroschisse und sonstige Leiftungen vergeten wird. Diese Bergitung bestimmt zu gleicher Zeit die Art und Weise, in welcher diese proite Hilte bezahlt werden mits; derzestalt, daß die Ereditoren immer auf den ganzen Betrag dieser Berautung, so weit sie zur Deckung bieser zweiten Halfte notdig ift, Ausprücke behalten.

Damit ein Debitor, welcher mit Nechtlichkeit bemicht gewesen ist, seinen Berpflichtungen nach Krästen zu genügen, nicht hatter wie ein saumiger Zahler Behandelt wird; so ist man übereingefommen; daß Miles, was bereits auf die seit Johannis 1806 eswachsenen Zinsen bezuhlt worden iff; auf die zu zahlende erste halfte der Zinsen gerechner werden fann, zevoch so, daß der Nest dieser halfte nach der Befimmung bes Art. Ill; mit Beihnachten biefes Jahres angufangen, berichtigt werbeit muß.

Eine Reelamation beffen, was der Debitor eins mal an Binfen über bie erfte Salfte gezahlt hat, findet aber unter feinen Umffanden fatt.

#### Mrt. V.

Die Debltoren, welche der in dem Art. I. bis III enhaltenen Begünstigung theilhaftig werden wollen, mulfen bei der Publikation dieser Convention sofort den in derselben enthaltenen Bestimmungen gnügen, und binnen fünf Monaten, vom Jage der Publication an gerechnet, ihren Ereditoren eine authentische gerichtliche Erklärung aushändigen, in welcher sie sich ohne Proces der Crecution für vin Jak imterwersen, das sie ihre Berbindlichkeiten nicht aus bas strengste erfüllen, dergestalt das eine Zahlungs. Berzögerung von vier Wochen dem Erediton das Recht giebt, sogleich mit der Execution zu verfahren.

art. VI.

Seine Majestat ber Raifer aller Reussen erkennen bie in ben vorstehenden Artikeln enthaltene Zahlungs-Erleichterung jur Ehaktung wohlgestanter Schuldner für hinreichend, und es ist Ihr Wille, nie einem Schuldner eines preussischen Unterthanst geöffere Zahlungs-Beneficien zu bewilligen, oder zu gestatten, daß solche bewilliget werden. So. Raiserl. Wajestat wollen im Gegentheil, daß den Tribunalen ausdrücklich befohlen werde, nach dem Inhalts dieser Convention gute und schnelle gerichtliche Hulle zu leisten.

Die in biesen abbitionnellen Artiseln enthaltenen Stipulationen, sollen bieselbe Kraft haben, als weine fie von Acren b. Cough, VIII, Bh. 2. Heft.



Wort ju Wort in bem Hamptvertrag von diefem Tage, welscher die Convention von Bayonne vernichtet, aufgenommen wären.

In beffen Beglaubigung, haben bie refp. So vollmächtigten biefes gezeichnet, und mit ihren Siegeb verfehen.

Sefchehen zu Wien, ben 30. Marg 1815. 2. Fürft v. harbenberg. Johann v. Anfett.

### XIII.

## Gegenerflarung

Defireichs, Außlands und Prenssens, auf die königlich-großbritannische vorbehaltende Erklärung vom 15. April 1815, bei der großbritannischen Genehmigung des Allianz Vertrags wider Buonaparte und bessen Anhang, vom 25. März 1815\*); datiet Wien ben 9. Mai 1815.

(Bu oben Bb. II, S. 290 f., verglichen mit Bb. I, heft 4, S. 57.)

Le soussigné ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. l'Empereur d'Autriche, ayant rendu compte à son auguste maître de la communication que S. E. Mylard Castlereagh lui a à faire relativement à l'art. VIII du traité du 25. mars dernier, à reçu ordre de déclarer que

<sup>\*)</sup> Sier nach dem oftreichischen Eremplar, mit welchem die ruffischen und preuffischen Eremplare, gleichlautend find, mit Ausnahme der Namen ber erEldrenden Rachte und ihrer Bevollmachtigten A. b. S.

Vinistratation donnée par le gouvernement Britansique à cet article; est entièrement conforme aux principes d'après lesquels S. M. I., et R. A. s'est proposée de régler Sa politique durant la présente guerre, irrévocablement resolu de diriger tous ses efforts contre l'asurpation de Napoleon Buonaparte, ainsi que ce but est exprime dans l'art. If et d'agir à cet égard dans le plus parfait accord avec ses alliés. L'Empereur est néammoins convainen que des devoirs que Lui impose l'intérêt de Ses sujets, ainsi que les principes qui Le guident, né lui permettraient pas de prendre l'engagement de poursuivre la guerre dans l'intention d'imposer un gouvernement à la France.

Quelsque soient les voeux que S. M. l'Empereur forme, de voir S. M. T. C. replacée sur le trône, ainsi que Sa constante sollicitude à contribuer, conjointement avec Ses alliés, à obtenir un résultat aussi désirable, S. M. a cru cependant de voir faire répondre, par cette explication, à la déclaration que S. B. Mylord Castlereagh a remise à l'échange des ratifications, et que le soussigné est pleinement autorisé à accepter de sa part.

Vienne, le 9 mai 1815.

Signe: Le Prince de Metternich.

### XIV.

# Beitrittverträge

guber von ben verb unb ecen Machten, Deftreich, Rugland, England und Preuffen, ju Bien am 25. Mar; 1815, wiber Buones parte mb beffen Anhang gefchloffenn Allianj. ")

T.

## Beitrittvertrag

Er. Majefiat bes Renigs ven Dannover, betit Bien, ben 7. April 1815. \*\*)

In the Name of the Most Holy and Undivided Trinity.

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and His Majesty the King of Great Britain and Hanover, animated by the desire of uniting their efforts to secure the tranquillity of Europe against every interruption with which it may be menaced un-

<sup>\*)</sup> Der Alliansvertrag vom 25. Bais 1815, ficht sben &b. VI, heft 4, C. 57. — Ercht Beitritt verträge daju, find abgebruck, von 8b. U, G. 2743 Bb. IV, C. 427 und 431; Bb. V, S. 339 und 512, Bb. VI, E. 223 f.

Diejes ift bas von Großbritannien andgefertigte Eremplar. Dit tiefem find bie von ben übrigen beri verbunderen Machten ausgefertigten Eremplare gleich lautend bis auf die Namen und Titel einer jeden die fer Machte und ihrer Bevollmächtigten und bis auf das Oatum, welches in die fen deri Berträgen auf det 10. April 1815 gesetzt ift; auch ift in diesen Eremplaren die frangösische Sprache gebenacht. Dieser und die folgenden Beitrittverträge finden fich abgedruckt in den londner Frenties presented to both Houses of Parliament 1826.

der the present circumstances, and His Majesty the King of GreatBritain and Hanover having determined for this purpose, and in consequence of the invitation which has been made to him by their Majesties the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Emperor of Austria, the Emperor of all the Russias, and the King of Prussia, to accede to the Treaty of Alliance concluded the 25th of March last, have named, in order to arrange whatever may be connected with this object: His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Richard le Poer Trench, Earl of Clancarty, Viscount Dunlo, Baron of Kilconnel, one of His said Majesty's Most Honourable Privy Council in GreatBritain and also in Ireland, President of the Board of Trade and Plantations, Joint Post-Master General of GreatBritain, Colonel of the Galway Regiment of Militia, and one of His Majesty's Plenipotentiaries at the Congress: and His Majesty the King of GreatBritsin and Hanover, Ernest Frederic Herberth Count de Münster, Hereditary Marshal of the States of the Kingdom, His Minister of State and of the Cabinet, GrandCross of the Order of St. Stephan; and flis Excellency Ernest Christian George Agustus Count de Hardenberg, GrandCross of the Red Eagle, Knight of the Order of St. John of Ierusalem, and His Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court of His Imperial and Royal Apostolic Majesty: who, after having exchanged their full

powers, found in good and due form; here agreed upon the following Articles:

Art. I. His Majesty the King of Greathitain and Handver accedes to all the stipulations of the Treaty of Vicena of the 25th March 1815, as hereafter inserted, with the modifications mutually agreed upon by the third Article of the present Convention.

(Here follows a Copy of the Treaty of Victors, shower-mentioned)

Art. IL In consequence of this Accession, His Majesty the King of the United Kingdom of GreatBritain and Ireland engages to consider as equally binding towards His Majesty the King of GreatBritain and Hanover all the stipulations of the Treaty as above inserted, which become thereby perfectly reciprocal between all the Powers who bear a part in the present transaction, and who may hereafter accede thereto.

Art. III. The force which His Britanuic Majesty is able to furnish in His character of King of Hanover, being partly limited by the number of troops which are already united with the English army in the Low Countries, vis sizteen thousand four hundred men, without recknoning the German Legion, His Majesty the King of Hanover engages to augment the said corps with ten thousand men, of which seven hundred and fifty shall be cavalry, nine thousand and seventy infantry, and one hundred and eighty artillery, so that the Hanoverian corps employed against the common enemy shall amount



exclusive of the German Legion, to twenty-six thousand four hundred men, comprising two thousand one hundred and fifty cavalry, four hundred artillery, and twenty-three thousand eight hundred and fifty infantry.

Art. IV. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged within six weeks from the present date, or sooner, if possible.

In faith of which the respective plenipotentiaries have signed it and have affixed thereunto the seal of their arms.

Done at Vienna this seventh day of April, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifteen.

(L. S.) Clancarty. (L. S.) Münfter. (L. S.) E. Hardenberg.

2

### Beitrittvertrag

Er. Majestat bes Kenigs von Portugal und Brafilien, batirt Wien ben 8. April 1815.\*)

In the Name of the Most Holy and Undivided Trinity.

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Royal Highness the Prince Regent of the Kingdoms of

<sup>\*)</sup> Rach bem von Großbritannien ausgefertigten Ersemplar. Die von Deftreich, Rugland und Preuffen ausgefertigten Eremplare find gleichlautend, bis auf die Ramen und Litel biefer Machte und ihrer Bevolle machtigten, und bis auf die Sprache, welche bei dies fen die französische ift. Das gilt von allen folgenden Beitrittverträgen.

Portugal and the Brazils, animated by the desire of uniting Their efforts to secure the tranquillity of Europe against all attempts by which under the present circumstances it may be threetened, and His Royal Highness the Prince Regent of the Kingdoms of Portugal and the Brasils having resolved to this effect, and in consequence of the invitation made to Him by Their Majesties the King of the United Kingdom of Great Britain and Jreland, the Emperor of Austria, the Emperor of all the Russies, and the King of Prussia, to accede to the Treaty of Alliance concluded on the 25th of March last. have named, in order to regulate every thing which may concern this object;

His Mejesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Richard Lo Poer Trench, Earl Clancarty Viscount Dunlo, Baron of Kilconnel, one of His said Majesty's Most Honourable Privy Council in GreatBritain and also in Ireland, President of the Board of Trade and Plantations, Joint Post-Master General of GreatBritain, Colonel of the Galway Regiment of Militia, and one of His said Majesty's Plenipotentiaries at the Congress and his Royal Highness the Prince Regent of the Kingdoms of Portugal and the Brazila the Most Illustrious and Excellent Dom Peter de Sousa Holstein, Count of Palmella, a Member of His Royal Highness's Council, Commander of the Order of Christ, Captain of a Compagny of the Royal German Life-Guard: the most Illustrious and most Excellent Anthomy de Saldanka da Gama, a Member of His Royal Highnels's Council, and of His Council of Finance, Commander of the Military Order of St. Benedict of Aviz; and Dom Ioschim Lobo de Silveira, Member of His Council, and Commander of the Order of Christ, His Plenipotentiaries at the Congress of Vienna; who having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles;

Art. I. His Reyal Highness the Prince Regent of the Kingdoms Portugal and the Brazils, accedes to all the stipulations of the Treaty of Vienna of the twenty-fifth of March, one thousand eight hundred and fifteen, as hereafter inserted, with the exception of the modification mutually agreed to by the Third Article of the present Convention.

(Here follows a Copy of the Treaty of Vienna, abovementioned.)

Art. II. In consequence of this Accession; His Majesty the King of the United Kingdom of GreatBritain and Ireland engages to consider as equally binding towards His Royal Highness the Prince Regent of the Kingdoms of Portugal and the Brazils, all the stipulations of the Treaty above inserted, which thus become entirely reciprocal between all the Powers, parties to the present transaction, and those who may hereafter accede thereunto.

Art. III. The aid which his Royal Highness the Prince Regent of the Kingdoms of Portugal and the Brazils engages to furnish, conformably to the Treaty of the twenty-fifth of March last, shall consist of thirty thousand men, of which three thousand at least shall be cavalry, and twenty-seven thousand infantry, without including the garnisons, with a just proportion of artillery and ammunition.

Art. IV. The present Treaty shall by rationed, and the ratifications shall be exchanged

as soon as possible.

In faith of which, the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty, and have affixed thereunto the seals of their arms. Done at Vienna the eighth day of April in the year of our Lord one thousand eight hundred and finfteen

(L. S.) Cloncarty. (L. S.) D Josquim (L. S.) Conde de Palmella. Lobo da Silveira. (L. S.) Antonio de Saldanha da Gama.

3.

### Beitrittvertrag

Gr. Majestat bes Königs von Sarbinien, batire Bien ben 9. April 1815:

In the Name of the Most Holy and Indivisible Trinity.

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of Sardinia etc., animated with the desire of uniting Their efforts to secure the tranquillity of Europe against every interruption by which, under the present circumstances, it may be threatened, and His Majesty the King of Sardinia having resolved to that effect,

and in consequence of the invitation made to Him by their Majesties the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Emperor of Austria, the Emperor of Russia, and the King of Prussia, to accede to the Treaty of Alliance concluded the 25th of March last, have named, in order to arrange every thing which may concern this object, His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Richard le Poer Trench, Earl of Clancarty etc. \*) and His Majesty the King of Sardinia, the Sieurs Don Antonio Maria Philippe Asmasi de St Marsan and de Carial, Count de Castigliolo, Cartosis and Castiletto Val d'Erro, Knight GrandCross of the Military and Religious Order of Saints Maurice and Lazare, of the Orders of the Blank and Red Eagles of Prussia, Major-General of Cavalry. His Minister of State, and First Secretary of War, and His First Plenipotentiary at the Congress of Vienna; and the Count Don Joachim. Alexander Rossi, Knight GrandCross and Commander of de Royal Military Order of Saints Maurice and Lazare, His Majesty's Counseller and His Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Imperial and Royal Apostolic Court, and His Second Plenipotentiary at the Congress of Vienna; who, after having exchanged their full powers, found in good and due: form, have agreed upon the following Articles:

<sup>\*)</sup> Den vollständigen Litel findet man oben in den Beis trittverträgen Nr. 1. und a. A. b. H.

Art. I. His Majesty the King of Sardinia etc. accedes to all the stipulations of the Treaty of Vienna of 25th March 1815, as hereafter inserted, with the exception of the modifications mutually agreed to by the 3d and following Articles of the present Convention.

(Here follows a Copy of the Treaty signed at Vienne; the 25th March 1815 above mentioned.)

Art. II. In consequence of this accession, His Majesty the King of the United Kingdom of GreatBritain and Ireland engages to consider all the stipulations of the Treaty above inserted as equally binding towards His Majesty the King of Sardinia, which thus become completely reciprocal between all the Powers who take part in the present transaction, and who may bereafter accede thereunto.

Art. III. The contingent which His Majesty the King of Sardinia is able to furnish being restricted by the few disposeable means which remain to Him, after the expences He was obliged to incur on resuming the possession of His States, where He found funds of no Kind whatever, or any thing which belongs to the equipment of an army, and the geographic position of His States obliging Him, besides, to maintain a force within the territories for the defence of the passes which communicate with France, His Majesty engages for the present to send into the field a contingent of 15,000 men, one tenth of which shall be cavalry, and artillery in proportion; reserving to Himself to

augment this contigent to 30,000 men, in the event of His means becoming increased.

Art. IV. The contingent of His Majesty the King of Sardinia shall be commanded by His own Generals under the orders of the General in Chief of the Allied Army with which it may act. It shall be separated as little as possible, and employed by preference, in the neighbourhood of His Majesty's dominions, for the defence of which it shall be recalled, should they become threatened by the chances of war. All that concerns the interior order and military economy of these troops shall depend solely on their own Commander.

Art. V. Every thing relating either to the subsistence of the troops of His Majesty the King of Sardinia when out of Ris dominions, or to the subsistence of the Allied troops which may pass through, or be stationed in His dominions, shall be regulated by a particular Convention.

Art. VI. His Majesty the King of Sardinia declares, that by the first Article of the Treaty of 25th March last, in which He engages to maintain, in all its integrity, the Treaty of Paris of 30th May 1814, He does not mean to renounce the employment of the good offices which have been promised Him by His High, and powerful Allies, towards obtaining for Him the restitution of that part of Savoy which the Treaty of Paris assigns to France.

Art. VII. The Treaty of Chaumont, of 1st of March 1814, being rendered common to those Powers who accede to that of the 25th of

March 1815, namely, by the 4th Article of the last mentioned Treaty, His Majesty the King of Sardinia reserves to Himself to regulate, in a separate Convention, should the case in contemplation occur, the aid which He may be able to furnish, or may demand in virtue of the said Treaty.

Art. VIII. The present Treaty shall be ratified, and the rafications exchanged in the space of six weeks, or sooner, if possible.

In faith of which, the respective Plenipotentiaries have signed it, and affixed thereunto the seal of their arms.

Done at Vienna, the 9th day of April in the year of our Lord 1815.

Signed:

Signed:

i

(L. S.)

(L. S.)

Clancarty.

Le Marquis de St. Marsan.

(L. S.)

Le Comte Rossi.

### Beitrittpertrag

Sr. Majefidt bes Konigs von Baiern, batte Bien ben 15. April 1815.

In the Name of the Most Holy and Undivided Trinity.

His Majesty the King of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland, and His Majesty the King of Bavaria, animated with the desire of uniting their efforts to guaranty the tranquillity of Europe against every interruption by which it may be menaced under the present circumstances, and His Majesty the



King of Bavaria having determined for this purpose, and in consequence of the invitation which has been made to Him by their Majestics the King of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland, the Emperor of Austria, the Emperor of all the Russias, and the King of Prussia, to accede to the Treaty of Alliance concluded the 25th of March last, their Majestics have named, in order to arrange whatever may be connected with this object:

His Majesty the King of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland, the Right Honourable Richard Le Poer Trench, Earl of Clancarty etc. \*) and His Majesty the King of Bavaris, Charles Philip Prince de Wrede, Field-Marshal, Privy Councillor of His Bavarian Majesty, Knight of the Order of St. Hubert, Grand Cross of that of Maximilian Ioseph, of the Civil Order of Merit, Commander of the Military Order of Maria Theresia, GrandCross of the Imperial Order of Leopold, Knight of the Order St. Andrew, of the Second Class of St. George, and ot St. Alexander Newski of Russia, of the Black and also Red Eagle of Prussia, Great Officier of the French Legion of Honeur, Grand-Cross of the Civil Order of Merit of Hesse Darmstadt:

Who, after having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed on the following Articles.

Art. I. His Majesty the King of Bavaria accedes to all the Stipulations of the Treaty of

<sup>\*)</sup> Seinen vollfidubigen Eitel findet man oben in Num. 1 und 2.

Vienna of the 25th of March, as hereafter inserted, with the modifications mutually agreed upon by the Third Article of the present Convention.

(Here follows a Copy of the Treaty of 25th March 1815 above referred to.)

Art. II. In consequence of this Accession, His Majesty the King of GreatBritain and Ireland engages to consider all the Stipulations of the above Treaty as equally binding towards His Majesty the King of Bavaria, which thereby become completely reciprocal.

Above all, the High Contracting Parties engage not to lay their arms, but with common consent; His Majesty the King of Bavaria, for this purpose reserves to Himself the right of accrediting a Minister to the Grand Head-Quarters.

Art. III. His Majesty the King of Bavaria engages on his side to bring into the field an army of 60,000 men of whom 8,500 shall be cavalry, with a proper proportion of artillery, without counting his garrisons, and to employ them actively and in concert against the common enemy. In the event of His Majesty's furnishing during the war battering train, it is agreed that they shall be proportionably remunerated.

Art. IV. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged in two months, or sooner, if possible.

The faith of which the respective Plenipoten-Saries have signed, and have therunto affixed the Scal of their Arias." "" Done at Vienna, this fifteenth day of April in the year of our Lord one thousand light hundred and fifteen. to (L. S.) Clancarty. 27 1 (1) " (L. S.) Le Marechat Prince de Wrede. Beitrithvertrag. ....... St. Majefict beil Abujas ber Riebentambe batirt Bien ben 28. Applica 815. to (In the Name of the Most Holy Med Undivided lo y Trinity ). En His Majesty the King of the United Kings dom of Great-Britain and Ireland, and Bis Maicety the King of the Low Countries, animated by the desire of uniting their efforts, to recure the tranquillity of Europe against every interauption with which itimes, be menaced under the present circumstances; and Ilis Majesty, the King of the LawCountries having determined for this purpose a tank in consequence of the invitation which has been made to Him by Their Majesties the King of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland, the Symperor of Austria; the Emperor, of all the Russias, and the King of Prussia, to accede to the Treaty of Alliance concluded the twenty-fifth March last, have named in order to arrange whatever may be connected with this object -

His Majesty the King of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland, the Right Honourable Richard Le Poer Trench, Barl of Clancarty ect.; and His Majesty the King of the Low Countries, Gerard Charles Baron de Space de Voorstanden, Member of the Body of Nobles of the Province of Gueldres, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of the LowCountries. Prince of OrangeNassau, GrandDuke of Luxembourg, at the Court of Vienna, and one of His Plenipotentiaries at the Congressit and Hans Christophe Erneste, Baron de Gagern, GrandCross of the Orders of the Lion of Hesse and Fidelity of Baden, Plenipotentiary of His Majesty the King of the LowCountries at the Congress; who after having exchanged their full powers found in good and due form; have agreed upon the following Articles:

Art. I. His Majesty the King of the Low Countries accedes to all the stipulations of the Treaty of Vienna of the twenty-fifth of March one thousand eight hundred and fifteen, as hereafter inserted; with the modifications mutually sgreed upon by the third Article of the present Convention.

Art. II. In consequence of this accession His Majesty the King of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland engages to consider as equally binding towards His Majesty the King of the LowCountries, all the stipulations of the Treaty as above inserted, which become thereby perfectly reciprocal between all the Pow

are, who bear, in the present inemendion and who may hereafter serede thereuntes ...... da April II. The for near hich His Majority the King. of Low Countries angues to furnish in conformity with the freely eftibe twenty-fifthef March theil simpunt, to fifth thousand men lof, which est icast five thousand palalis be cavelry, and forth fige thousand incontract without a reckoning the garrisons, and an instantepoportion of artillery and appropriation of the line manifest to the .....Art IV. Ing. present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged within six, and du fuith of which, the respective Plenipotentiaries have signed it, and have affixed thereunto the scale of their sarme, , ob 51, 2911 wild Done at Vienna this twenty-eight day of Aprila, in the year of que Lord onethqueand eight hundred and fifteeparal and the book of month Signed: Signed (L. S.) Chancarty; . (L. S.) Le Baron de Speen. oveds you and to (her S.) La Baron des Gogern. difference Part of the Be المراوية والأرا . . . ented here . . . Belfriftbertrag anor if gu Cr. Majefiat ber Konigs von Sachsen, batit gra Bien ben 27. Mai. 4815. Characilot mais In the Name of the Most Holy and Undivi-Land of the Sudoda Spinite of Al and " "Their Majesties this Ring of the United Kings dom. of Great Betain and Treland in the Ethilbren un Austria, King of Hungary and Bohemia, the Emperors of allusto, Russier and into King of

Prussia having invited His Majesty the King Saxony to accede to the Treaty of Alliance con cluded at Vienna on the twenty-fifth day of Marc last, by a formal Act of Adhesion; His Majesty th King of the United Kingdom of Great-Britain an Ireland, "and His Majesty the King of Saxon have named in order to regulate, resolve upo and sign whatever relater to this which; Hi Majesty the King of the United Kingdom to Great-Britain and Ireland, the Right Hone rable Richard Le Poer Tresch, Bari'of Clincer ty \*) etc. 'and His Majorty the Ring of Shaon the Sieur Frederic Albert Count de Schulensid His Chamberlain, Knight of the Order of St. lob of Ierushlem," and the Sieur Hans Augustu Fürchtegott de Globig, Counciller of Court Ha of Justice, and Confidential Referendary.

Who, after exchanging their full powers found in good and due forms have agreed or

the following Articles:

Art. I. His Majesty the King of Sexons accodes to all the stipulations of the Treaty above mentioned of the twenty-fifth of March 1815 as inserted hereafter, with the exception of the modifications mutually agreed upon by the Third Articles.

(Here follows a Copy of the Takety signed at Wilant

Art. II. In consequence of this Accession, His Majesty the King of the United Kingdom of Great-Hydrian and Irdiand angages to consider the long of the consideration of the control of the



as equally hinding in favour of His Mejesty the King of Saxony, all the stipulations of the Treaty inserted here above, which become thus completely reciprocal amongst all the Powers, Parties to the present transaction, and who may

hereafter accode thereto.

Art. III. In consideration of the exhausted state of the part of the Kingdom of Saxony remaining to the King of Saxony; the aid which His Majesty. will find Himself embled to furnish for active co-operation against the enemy, shall be regulated by the means which shall be at the disposition of His Majesty.

it shas therefore been stipulated; that this aid shall amount to eight thousand with, troops of the line, including the Saxes troops already on the lieft of the Rhine, and an equal number of kandwehr, with the reserves necessary for maintaining these corpest their full establishement.

His Majesty the King of Saxony reserves to Himself to accredit a Minister to the Grand-HeadQuarters.

Art. IV. The Saxon troops which shall take the field shall remain united, and the military jurisdiction over them shall be exercised by the General whom His Majesty; the King of Saxony shall name for this special command. Art: V. The present Treaty shall be ratified and the ratifications exchanged within six weeks or sooner, if possible.

In faith of which, the respective Plenipotentiaries have signed it, and affixed the Scals of their Arms thereto. Done at Vienns, the livery sevents of in the year of our Lord one thousand eight? Yed and fifteen.

· (L. &.) Clauderty.

(L. S.) Le Comi Shulenburg. (L. S.) De Gibi

a realise and describe errag

Sr. Majefiff hes Körigs pon Birtemberg, Wien ben 30 Dai 1815.

In the Name, of the Meet Hely and Um

Trinity.

His Majorty the King of the United King firest Britain and Ireland, and His Majorty the of Wurtemberg animated with the desire of unified efforts to secure the transpillity of Bragainst every attempt by which, under the preiroumatances, it may be threatened, and Hish the King of Wurtemberg daving resolution effort; and: in consequence of the invented to Him to accede to the Treaty of Arconcluded the twenty-fifth of March, The jesties have named, in order to arrange thing which may be connected with this

His Majosty the King of the United Ki of GreatBritain and Ireland, the Right I rable Richard Le Peer Trench, Earl of Cheto. \*)

His Majesty the King of Wartembe Sieur George Bruest Levin, Count of W gerode, Minister of State and of Conferen

<sup>\*)</sup> Sein vollftanbiger Litel ficht ifen in Ruim. 2

Mis said Majesty; GrandCross of the Royal Orders of Wurtemberg, and of that of the White Eagle, and Knight of the Order of St. John of Ierusalem;

Who, after exchanging their fall powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles:

Art. I. His Majesty the King of Wortemberg accedes to all the Stipulations of the Treaty of Vienna of the 25th of March, as inserted hereafter, with the exception of the modifications mutually agreed upon by the Third and following Articles of the present Convention.

(Here follows a Copy of the Treaty signed at Vienna the 25th March 1815.)

Art. II. In consequence of this Accession, His Majesty the King of the United Kingdom of GreatBritain and Ircland engages to consider as equally binding in favour of His Majesty the King of Wurtemberg, all the stipulations of the Treaty above inserted, which thereby become completely reciprocal.

The High Contracting Powers engage, above all, not to lay down their arms but by common consent.

When the object of the present war shall have been attained, His Majesty the King of the United Kingdom of GreatBritain and Ireland engages, in concert with His Allies, to admit the Plenipotentiaries of His Majesty the King of Wurtemberg to take a part in the arrangements of the future Peace, in as far as they may concern the interests of His States; His Majesty the

King of Wartemberg reserves to Himself the right of accrediting for this purpose a Minister to the Grand Head-Quarters.

Art. III. His Majesty the King of Wartenberg engages on His side, in order to co-operate more effectually in the object of Alliance, and without regard to ordinary proportions, to raise and keep in the field an Army of twenty thousand men, of which eighteen thousand shall be Infantry, and two thousand Cavalry, with twenty-four pieces of artillery, to be actively employed against the common enemy.

In the event of His Majesty's furnishing daring the war a battering train, it is agreed that

He shall be proportionably remunerated.

Art./IV. The Army of His Majesty the King of Wastemberg: shall be formed into, and continue one Cosps d'Armée always under the orders of a Commander named by His Majesty, and under the orders of those whom He shall appoint to command the Divisions and Brigades.

The troops of His Majesty the King of Wurtemberg shall share in the trophics, beoty, and other military advantages obtained by the Army of which they shall form a part, in the same proportions as the other Corps d'Armée to which they shall be united.

Art. V. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged in the course of six weeks or sooner, if possible.

In faith of which, the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty, and have affixed the Seal of their Arms thereto. the year-refrieur Lord one thousand eight hundred and fifteen.

(L. S.)

Cleatarty.! Graf von Winzingerode,

8,

Beitrittvertrag

Gr. Pajefidt bes Ronigs von Danemart, batist

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandBretagne et d'Irlande et Sa Majesté le Roi de Danemarc, voyant avec une satisfaction mutuelle que les difficultés qui avaient empêché Sa Majesté Danoise jusqu'ici de réunir Ses efforts à ceux de Leurs Majestés le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, et le Roi de Prusse, pour le maintien de la tranquillité de l'Europe, viennent d'être applanies, et ayant résolu, en conséquence, de convenir d'un troité d'accession au traité d'alliance concluentre les dits Souverains à Vienne, le vingt-cinq



Des Jusammenhanges wegen, wird auch diefer Bele trittevertrag bier (in frangofischer Ueberfenung) gelies fert, obgleich berfelbe erft geschloffen worden ift, nachs dem die heere ber verbundeten Machte die hauptftadt Paris langk in Besit hatten. Doch hatte Odnemark icon am 14. Juli 1815, aber doch erft na ch bem ents scheidendem Gieg von Waterloo, einen voelangen Bele trittvertrag mit England geschloffen.

Mare du mer. Leurs dites Majestes ont nomm des Plénipotentiaires pour régler tout ses qui per avoir rapport à cet objet, savoirs : de

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande le Très-Honorable Robert Stewart. Vicomte de Castlereagh, Chevalie de l'ordre très-noble de la Jarretire, Conseiller d'Sa dite Majestéen Son Conseil Privé Membre du Parliment; Colonel du Régiment de Milice de Landonderry et Son Principal Socrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères;

et Sa Majesté le Roi de Danemaro le Sieur Christian Genther Comte de Bernstorff, Chevalies de l'ordre de l'Eléphant, GrandCroix de celui de Dannebrog, et de l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Conseiller Intime des Conférences de Sa Majesté le Roi de Danemarc, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, lesquels après avoir échangé leurs plein pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivans.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Danemare accède à toutes les stipulations du traité de Vienne du vingt-cinq Mars mil-huit-cent quinze, tel qu'il se trouve inséré ci-après, sauf les modifications arrêtées d'un commun accord par l'asticle troisième de la présente Convention.

(Suit le traité d'alliance du 26, mars 1815,)

Art. II. En conséquance de cette accession, Sa Majosté le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande S'engage à considérer comme également obligataires envers Sa



Majesté le Roi de Danémare toutes les stipulations du traité insérées ci-deseus, qui par-là deviennent complétement réciproques entre toutes les Puissances qui prennent part à la présente Fransaction et pourraient y accèder encoré, -; Art. III. Sa Majesté Danoise qui, en conesquence d'une Convention présiable faite avec la Grande Bretagne sous la date des guatorze Juillet dernier, a mis en campagne na corps d'armée de quinze mille hommes, s'engage à faire concourir ce corps au but de l'alliance à laquelle elle accède par le présent traité jusqu'au moment où ce but se trouvera entièrement rempli par la conclussion d'un arrangement définitif entre les Puissances alliées et 6a Majesté Près-Chrétienne.

Aut. IV. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées, dans deux mois, ou plutôt et faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectible l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le premier Septembre, de l'an de grâce mil-huit-cent-quinze.

Signé:

Signé.

Castlereagh.

Le Comte de Bernstorff.

### 

# Actenftude.

betreffend ben Beitrit ber ich meizer Eibe genoffen schaft zu der von ben verbimbeten Machten, Defireich, Aufland, Engitand und Preuffen, zu Wier om 25. Mit 1815-wider Buonaparte und beffen And hang geschloffenen Allianz. (Augleich merkurbig für die Geschichte bes Neutralitäts-Rechtes ber Schweiz).

Setanntmachung ber Sagfatang an alle Elbgenoffen, bom 24. Marg 1815.

12 Les événémens inattendus nous ont déterlissiés à vous adresser un appel pour le maintien de l'indépendance et la défense des frontièdes de notre patrie.

aine Nous aspérions bien que, dans un moment d'une si haute importance pour la Suisse, le caractère national se prononcersit avec autant de noblesse que d'énergie. Notre attente n'est pas trompée.

Vous avez répondu avec des sentimens vraiment helvétiques à l'appel par lequel on vous demandait de nouveaux sacrifices et de nouveaux efforts; c'est ainsi que se sont toujours montrés nos ancêtres. Toufe plainte cessait, toute querelle intestine s'appaisait, dès qu'il était question du salut de la commune patrie; c'est ainsi

que jasqu'à nos jours la Suisse a vie henreneus libre et estimos des grandos puissances. Nous allons maintenant hous expliquer da vantage, et avec une entière confiance! Frivers vous sur la nécessité et le bul de l'armement ordonne par nous et par vos gouvernement. de son Roi joursais des suites lieureuses de sal reconciliation avec le reste de l'Europe, est fines milec de bulveau d'être le 'theâtre des secour ses lest plus willbartes lot a d'auto guerre divile. On attaque of Rof que la Silisse a reconnu ceini? me tous les états de l'Europe ; avec lequel'elle était prête à renouer des relations de bieifvel lance, qui jont subsisté pendant des siècles Untre la couronne royale de France et la confedérat tion hélvetique. Autant la rélicure de testans ciennes relations avait élé douloureuse pour noul et funeste a notre liberté et à notre tranquilles intérieure, autent la nouvelle des dérisiers états 

Ce n'est rependant point le lidut prix qu'il dous attachons à ces relations dinicales qui diditermine maintenant notre résolution. Une unise te expénience apprend seembienele destinade de l'Edirepe de maintenant notre résolution. Une unise te expénience apprend seembienele destinade de l'Edirepe de maintenant d'àprès la prasquilité intérieule utain jouissait ce grand épaignes ates dissentions orisé genses auxquelles il attrité én proie, 'les étals voisies avaient de la sûreté pour le présent et de la confiante ipour l'avenir, ou le voyante de la confiante ipour l'avenir, ou le voyante également privée de ces deux àvantages! Autoré peupleme peut voir dun seit indifférée éclatée

en France une sermille révolution, nous surtout qui, d'après le situation particulière de le Suisse, avons tout à espérar ou à redouter de ce voisinage

. De la résultent, Confédérés, le devoir secré, la nécessité urgente de contribuer, autant de zele que d'énergie, à maintenir l'ordre et la tranquillité publique dans l'intérieur à assurer notre territoire, l'indépendance et l'honneur de la Conférération. A meanre aus l'esprit d'inquerection, sq., propaga; en France, le danger s'accroit pout gous dans le même preportion, et nos préparatifs de le avoir de ma me plus d'activité et d'étendue. Quel Spisse pigimerait point & power & la partie gette dette sacrée! Qui youdraitusples en arrière, largaril estrappelé per l'hoantunes le devoir? Mais, ô Confédérés, quand nous ne gendrique considérer que les relations extérieures de la Suisse, notre chaix no devroit pas être douteux. L'évenement qui ébranie amaintement, la Eganço, porte attointo; au système spolitique de l'Enrope , dont les foutlateurs et les garants sont encore réunis au congrès de Vienne :: Déià cal nuisaes souverains but déclaré pas un acte soloanel, leurs intentions d'une manière qui ad laines plus lieu de denter que si la France manqua, des mayons nésessaires pour rétablir l'ordre et la tranquillité, l'Rutagie réunire de nouveau toutes, the forces pour resouvrer la paix générale, engles, et gerentir, encore vue fais-Vindépendance de tops les étates Pesos tantes besirons idérations giero Confidérica télischistes: enriles, enjuent et chacum, de vons teentira vivement que, dans de telles cirepastances, la Suisse ne peut pas s'emit pâcher de s'armer; que par des mesures faibles eu incertaines; alle compromettrait ses intérêts les plus importants.

Si au contraire nouanous mentrons, aux yesse de l'Europe, comme un pauple animé d'un véritable esprit national, qui pressi, l'actitude milistaire la plus énergique; paqquila défense de quilis berté, de la religion, de sessibis et de sea faisera alors la Confédération peut comosnoir les chiérant ces les plus favorables; son salut est entre seq mains, et l'estime du monde seau-rera son aux entre sequins.

Dans cette persuasion, et d'après la volonté de nos cantons, nous avons ordonné à l'unanimité l'armement et la mise sur preti de tout le contingent de la Confédération. Que ce même esprit de concorde règne entre vous, à Confédéres. Soyez toujours compareus que la fidélité seule de vos pères a conservent la fidélité seule de vos pères a conservent la fidélité seule de vos pères a conservent la fidélité grands sacrifices, mais pour un but beaucoup plus grand encore: des efforts tels que la Suisse n'en a point faits depuis un grand nombre d'années; mais jamais les circonstances n'out des aussi graves ni aussi urgentes un la presente - sone donc de faire se que la pagrie vous demande.

Le système adopté par la diète, et les ordres donnés, aux commandans militaires, ont la définer de la Suisse pour objet de la Suisse pour objet de la Confédéras brasse les anciennes frontières de la Confédéras

240

tion par conséquité les pays date les lants di lets est garacti la reddition per la traité de l'e ris: cette fraction de set frantières se faude se les draits access attait bres que vair la loi de la secessivé passqu' sutrement la Confidération stafrant ères s'auruit estrato séreté.

Done i Zarke. W 71. mars 1815.

An nom de la ciere, sun provident, le bourgmestre du cancen de Zurich.

A Property and De Wies,

Der Bebolinderigten ber ber berfanteren Milde bei ber Logistung / battet boni G. Met. 1815.

Dès le moment où Buonaparte a reparu es France, loute la Suisse s'est determinée par uni volonte anunime et énergique à prendre les armés pour défendre ses frontières, et écurter les désordres de tout génée dont l'Europe est me-

"Old mesure, phismothait dans tout son jour Pelicipie de la viète et la sègesse des ses delibérations, était parfaillement en harmonie avec les sétait parfaillement en harmonie avec les sétaites de toute Pélarope, qui applaudit ou sellistique à la thaille d'air quaple qu'elle vit



bich equal affice plas pres du danger, les men-Monter bans hesiter such les dvenemana dont, la Prante est le théatre; et prolesser hautement des principés'ansi honorables, en repousant les propositionis que le prétendu gouvernement de ce Days lavait faites à tous les états, et qui furent partout rejutiece avec indignation. Dans cetto cries inattendue et sans exemple, la Confédération Elelvétique, guidée par son antrque loyauté s'est jointe d'elle - même au système de l'Buropo;: et a embrassé la cause do ... Pordre social et da salut des peuples. Elle a senti qu'aussi longtems que le volcan rallumé 'en France menacerait d'embraser et de bouleverser to monde, tes avantages: inappréciables. dont les hautes puissances aiment à veir jouir la Stisse, son bien-être, son indépendance, 'a meditalité, servient toujours prémires et exporos Mux attaques de ce pouvoir illégal et déstructour, qu'aucun frein moral n'est capable d'arrêter. " Réunies parale même voeuadienéantir op pouvoir, les Puissances rassemblése mucangrès de Vienne ont proclamé leurs principés dans le traité du 25 mars ainti que les engagemens qu'eldes out pris pour les maintenir.

Tous les autres états de l'Europe ont été invités à y accèder, et ils se sont empressés de répondre à cette invitation. Ainsi le moment est urrivé, où les augustes Souverains dont les soussignés sont chargés d'acomplir ioi les ordres, s'attendent que la Dièle, à la réception des prepaentes communications officielles, adopters par fictés à Cangr. VIII Ch. 2. Deft. 116

une déclaration authortique et formaile les mimos principes, réglera de concert avec les sous signés, les mesures qui pourraient devenir si consires pour s'opposer un danger commun.

Mais de même que les Puissances s'attendent sans aucun doute, que la Suisse, d'accord ava Elles sur le but principal, se fora aucune difficulté, de déclarer qu'elle est armée pour l'attaindre, et qu'elle s'est mise sur la même ligne pelitique, de même Elles sont fort éloignées de la proposer de développer d'autres forces que celles qui sont proportionnées aux ressources et ma teages de ses peuples. Elles respectent le stateme militaire d'une nation, qui, éloignée de tout ambition, ne met des hommes sur pied que poul défendre son indépendance et sa trasquillité; Elles connaissent le prix que la Seine attache au maintien du principe de sa neuralité; et ce n'est point pour y porter atteinte mais uniquement pour accelerer l'epoque où ce principi pourra être applicable d'une manière a vantageus et permanente, qu'Elles proposent à la Confédération de prendre une attitude et des mesures énergiques, qui soient porportionnées aux cir constances extraordinaires du tems, sans cepes dant tirer à consequence pour l'evenir.

C'est d'après ces principes que les soussignés ont reçu de leurs cabinets respectifs les instructions nécessaires, pour régler par une convention qui no peut qu'être agréable à la Suisse, les rapports sous lesquels doit exister son adhésion à la sainte cause qu'elle a déjà embrassée. En conséquence, ils ont l'houneur d'inviter la

Diète à nommer sans délai des plénipotentiaires pour entrer avec eux en négociation sur cet objet.

Les Monarques alliés s'imposent eux-mêmes les plus grand sacrifices; néanmoins ils ne demandent à la Suisse que ceux dont il lui est impossible de se dispenser dans une crise où il s'agit de ses plus chers intérêts; et pour lui alléger le fardeau de la mise sur pied des forces nécessaires pour la défense énergique de ses frontières, ainsi que pour en garantir les succès, Elles ont le projet de tenir à la disposition de la Suisse tous les secours que les opérations générales de la guerre permettront de consacrer à cet object. Les Monarques désirent entretenir de cette manière dans cette nation (l'objet de leur bienveillance et de leur estime particulière) ces sentiments d'attachement, de confiance et de reconnaissance, auxquels ils croient avoir de si justes titres; sentimens qu'ils auraient à coeur d'augmenter et de fortifier encore à l'époque d'une paix générale, par une attention particulière pour la sûreté et les intérêts de la Suisse.

Les soussignés renouvellent à S. Exc. M, le Président et à M. M. les Députés à la Diète l'assurance de leur haute considération.

Zurich, le 6. Mai 1815.

Signé: Stratford-Caning, Krudener, Schraut, Chambrier,

## Antwort

ber Tagfahung auf vorfiehende Rote, batirt Burich am 12. Dai 1815.

Au moment où un nouveau bouleversement politique s'est manifesté en France, la Suisse, frappée des dangers de sa position, a pris avec vigueur et célérité les mesure de sûreté que l'importance commandait. La Diète a fait connaître, par une déclaration, les motifs et le but de ces armemens; elle a évité toute relation avec l'homme qui a pris les rênes du gouvernement francais, et elle a refusé de le reconnaître.

Les Ministres des Puissances alliées tirent de cette conduite la juste conclusion, que la Suisse, réunie d'intérêt et d'intention avec les autres états, doit s'opposer de teus ses moyens à un pouvoir qui menace la paix, la tranquillité, l'indépendance et les droits des nations. sont en effect les resolutions de la Diète. Les relations qu'elle entretient avec les hautes Puissances alliées, et même avec elles seules, ne laissant aucun doute, ni sur ses dispositions, ni sur sos derseins; elle y persistera avec cette constance et cette fidélité, qui ont été de tout tems un trait honorable du caractère Suisse. Vingt-deux petites républiques, unies entre elles pour leur aureté et le maintien de leur indépendance, doivent chercher leur force nationale dans le principe de leur confédération. Ainsi le prescrivent la nature des choses, la situations géographique, la constitution, le carctère du peuple Suisse.

Une suite de ce principe est sa neutralité, reconnue à son avantage, comme la base de ses rapports à venir avec tous les états. Il en résulte également, que dans la grandé lutte qui va s'engager, la part la plus efficace de la Suisse doit nécessairement consister dans la défense énergique de ses frontières. En restant sur cette ligné, elle ne se rend point étrangère à la cause des autres Puissances; elle l'embrasse au contraire d'autant plus sincèrement, et la sert avec d'autant plus d'avantage, que cette cause devient plus immédiatement la sienne.

Considérée en elle-même, la défense d'une frontière de 50 liques d'étendue, qui sert de point d'appuis aux mouvemens de deux armées, est mae soppération non seulement très-réelle, mais encore de la plus haute importance. Trents miles hommes et plus encore, ont été mis sur pied pour ce but. Déterminée à maintenir ce développement de forces, la Suisse croit à son tour pouvoir attendre de la bienveillance des Puissances, qu'aussi longtems qu'elle n'appellera pas elle-même leur secours, les armées respectations son territoire. Des assurances à cet égard, sont absolument nécessaires, pour tranquilliser le peuple, et l'engager à supporter avec courage les fardeau d'un armement aussi considérable.

La Diète croit avoir répondu par ces éclaircissement à l'attente de M. M. les Ministres, ainsi qu'elle montre en même teme sa confiance en la justice et la grandeur d'ame des Monarques qui en dernier lieu encore ont pris tant de 3

-

part au sort de ce pays, et se sont acquis parlà de nouveaux titres à sa reconnaissance.

S'il y a maintenant quelque chose à faire dans le sens des principes exposés ci-dessus, pour établir d'une manière plus précise les rapports politiques de la Confédération avec les Puissances alliées pendant la durée de la guerre actuelle, et en même tems s'accorder sur les conditons de son système de défense, la Diète est disposée à entendre à ces ouvertures. Elle à chargé M.M. le bourgmestre de Wyss, l'avoyer de Mulinen, et le bourgmestre Wieland, d'entrer en négociation avec MM. les Ministres sur ces deux objets qui sont essentiellement isséparables. Mais dans tous les cas, le droit est réservé aux Centons de prendre à cet igard une résolution définitive, et de donner force de loi à ses arrangemens en les confirmant constitutiomellement.

Zurich, le 12. mai 1815.

4.

Beitrittvertrag ber fcweiger Eibgenoffen fcaft ju ber von ben verbunbeten Machten, Defe reich, Rugland, England und Preuffen, wiber Buonaparte und beffen Anhang ju Bien gefchloffenen Allians, batirt am 20. Dai 1815\*).

<sup>\*)</sup> Die voen Bb. V, G. 339 ff. geffeferte Convention, fimmet swar mit gegentodreigem Albend im Woftmaliden überein; es fehlt aber barin ber Eingang, und fie fcheint ans einer tentichen llebgefehung bes Originals in bot Branzblifche überfeht zu fepu. Aum. b. D.

En suite des ouvertures faites à la Diète de la Confédération Suisse de la part de Leurs Majestés le Roi de la Grande-Bretagne, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse, en date du 6. mai 1815, et de la réponse adressée aux Ministres le 12 du même mois, des conférences ayant eu lieu dans le but de fixer les rapports de la Suisse durant la guerre actuelle, et de déterminer les mesures nécessaires pour faire face au danger commun, les Fondés de pouvoir respectifs, savoir:

De la part de la Grande-Bretagne, Monsieur Stratford-Canning, Ministre plénipoteutiaire et Envoyé extraordinaire de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretague et

d'Irlande:

De la part de l'Autriche, Monsieur François Allan de Schreut, Chevalier de l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique;

De la part de la Russie, Monsieur Paul Baron de Krudener, Chevalier des Ordres de Ste. Anne, St. Waldimir et St. Jean de Jérusalons Chambellan de Sa Majesté, et Son Chargé d'As-

faires;

De la part de la Prusse, Monsieur Jean Pierre, Baron de Chambrier d'Olleyres, Chevalier grand-croix de l'ordre de l'aigle rouge, Chambellan de Sa Majesté et Son Énvoyé extrabrdinaire et Ministre plénipotentiaire;

Et de la part de la Diète de la Confédération Suisse, Messieurs David de Wyss, Bourgmestre

du Canton de Zurich; et Président de la Diète; Nicolas Frédéric de Malinen, Avoyer de la ville et République de Berné, et Député à la Dièté, Jean Henri Wieland, Bourgmestre du Canton de Bâle, Député à la Diète; ont arrêté la Convention shivante:

Art. I. L'alliance contractée par les cours de la Grande Bretagne, d'Autriche, de Russio & de Prusee, ayant pour but de rétablir la tras-quillité et de maintenir la paix en Europe, et les interets les plus chers de la Suisse s'y trouvant étroitement lles; la Confedération déclars son adhésion au même système. Elle s'enga à ne point s'en separet, à ne former aucune liaison, a h'entrer en aucune négociation qui y serait contraire, et à y cooperer d'après ses moyens, jusques à ce que le but de cette alliance soit atteint. Leurs Majostes Impériales et Royales promettent, de Leur côte, à l'époque de la pacification générale, de veiller au maintich des avantages assurés à la Suisse par les actes du Congres de Vienne des 20. et 29. mars 1815. et generalement de soigner tous ses intérets, aumettre de les circonstances pourront le per-

Art. II. Pour remplir l'engagement de coopération stipulé par l'Article précèdent le
Suisse qui a déjà mis sur pied trente mille home mes, et qui organise une réserve pour les souter nir au besoin, promet de tenir constamment en campagne un Corps d'Armée suffisant pour garantir sa frontière contre toute attaque de l'ennami, et pour empécher de ce côlé toute entreprise ani pourrait muire aux opérations des Armées alliées.

Art. III. Dans le même but les Hautes Phissances s'engagent à destiner, aussi longtems que les circonstances l'exigeront, et d'une manièr ecompatible avec le plan des opérations générales, une partie suffisance de leurs forces, pour se porter à l'aids de la Suisse, toutes les fois que ses frontières seront attaquées et qu'elle réclamera des secours.

Art. IV. En considération des efforts que la Suisse s'engage à faire de concert avec Elles, les Puissances renoncent à former des établissemens de routes militaires, d'hôpitaux et de depôts onéreux sur son territoire.

Dans les cas d'urgence, où l'intèrêt commun exigerait un passage momentaité de d'oupes Miliées à travers de quelques parties de la Suisse, on recourra l'all'autorisation de la Diéle. Les dispositions ultérieures; résultantes de son acquiescement, ainsi que les indemnités que la Suisse serait en droit de réclamer, seront réglées de gré à gré par des commissaires.

Art. V. Les Paissances protrictient de faciliter, d'après, les demandes particulières qui Leur seraient faites, des achats d'armes, et des munitions dans les pays voisins aux Cantons qui en auront hésoin.

Art. VI. Voulant donner à la Soisse une preuve de leur bienveillance, et afin de stitue nir aux beseins, des Cantous qui pourraient se trouver hors d'état de faire face d'une sutre manière aux dépenses d'un armement prolongé, les

9.31

Puissances sont disposées à les secourir au moyen d'emprunts.

Le montant de ces emprunts, et les autres conditions nécessaires, seront réglés évenfuellement par une Convention spéciale.

Art. VII. Les ratifications de Leurs Majestés Impériales et Royales, et celle de la Diets au nom des Cantons de la Confédération Suisse, seront échangées à Zurich dans l'espace de trois semaines, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Fondés de pouvoir repectifs ont apposé leur signature et le sceau de leurs armes. A Zurich le vingtième mai, milhuit-cent-quinze.

Signé:
Stratfort-Caming.
Le bourgmestre de Wyss.
Schreut.
L'avoyer de Mulinen.
LeBaron de Krudéner. Le bourgmestre Wieland.
Le Baron de Chambrier.

### XVI.

### Décision arbitrale

relative au droit de succeder dans le Duché de Bouillon. Original Tert bes am 1. Jul. 1816 zu Leipzig über Abstimmung und Spruch ber schieberichterlichen Commission aufgenommenen Protocolis.

(3n sien, St. VI, S. 470.) de l'acte du con-

grès de Vienne du 9 Juin 1815, qui porte les dispositions suivantes:

"S. M. le Roi des Pays-bas, Grand-Due "de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour "Lui et Ses successeurs, la souveraineté plei-"ne et entière de la partie du Duché de Bouil-"lon non cédée à la France par le traité de "Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au "Grand-Duché de Luxembourg."

"Des contestations, s'étant élevées sur ledit "Duché de Bouillon, celui des compétiteurs "dont les droits serent légalement constatés, "dans les formes énoncées ci-dessous, possé-"dera en toute propriété la dite partie du Du-"ché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, "sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-"bas, Grand-Duc de Luxembourg."

"Cette décision sera portée sens appel par , un jugement arbitral. Des arbitres ééront à , cet effet nommés, un par chacun des deux , compétiteurs, et les autres, au nombre de , trois, par les Cours d'Autriche, de Prusse , et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-, Chapelle, aussitôt que l'état de guerre et les , circonstances le permettront, et leur juge-, ment interviendra dans les six mois à comp-, ter de leur réunion.

"Dans l'intervalle. S. M. le Roi de Pays-"bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra "en dépôt la propriété de la dite partie du Du-"ché de Bouillon, pour la restituer, ensemble "le produit de cette administration interméadiaire, à celui per competiteurs, en faveur principe e lagement aplicatai sera prononci par ince Majoré l'indemn sera de la perte du revenus provenunt des droits de souverainei, praguent du arrangement é juitable. Et il mé est au Brince Charles de Rohan que cette prestitution doit être faite, ces biens serent mentes ses mains soums sux lors de substitu-

Les membres de la Commusion arbitrale s'étant rémis le 1. Juiffet 1816, pour é-veurs leurs voter. Il en est résulte la série suivante:

Tr John Serell") à vote pour la rémise pare et simple du Duché à Monsieur l'amiral d'Anvergne."

Mr. le biron de Binder ) a vote, dans le limétie sens, du la veur de Monsieur le Prince de Rohan, réunistant les droits de la maissance à l'Apuzude la substitution de 1656.

zpour Momieur le L'asteladifer ) a voié aussi zpour Momieur le L'risse de Rohen, Leunissant les insemessalraits que ceux énunces par Mr. le baron de Bitter.

Mr. le sbaron de Brochausen ;) a vete pour aue le Duché de Bouillon soit dévolu à Mon-sieur le Prince Charles de Rohan, sous la con-dition de la substitution, en y attachant en outre celle d'une con-pensation à titre de leguins

<sup>&</sup>quot; Din bem Abmiral bannergne erwählter Gefieberichter.

befreidifder Editbriditr.

<sup>., 1)</sup> Preufifder Ochieberichter.

en faveur de Monsieur l'amiral d'Auvergne, qui ne pourra pas être au despois de six années des revenus du Duché.

Mr. le comte de Fitte \*) à voté pont l'a rele mise pure et simple du Duché et de l'indernitité à Monsieur le Prince Charles de Rollen, rennissant le droit de naissance à ceux de la subatitution.

En conséquence, le résultat du dépouillement des votes est, que trois voix sont en faveur de la remise pure et simple du Duché et de l'indemnité à Monsieur le Prince Charles de Rohan, une voix pour la remise du Duché su même Prince, aux conditions énoncées plus haut, et une voix en faveur de la remise pure et simple à Monsieur l'amiral d'Auvergne.

En foi de quoi, les Soussignés ont muni la présente de leurs signatures et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Leipsic (afin qu'un exemplaire en soit remis à chacun des parties) le 1. Juillet 1816:

(Signatures des arbitres des cours et des deux compétiteurs, par ordre alphabetique,

Le baron de Binder.

Le baron de Brokhausen.

Le comte de Castelalfer.

Le chevalier John Sewell.

Le comte de Fitte de Soucy.

<sup>\*)</sup> Bon bem Pringen Carl von Roban ernannter. Goieberichter.

#### XVIL.

### Quei Staatsvertrage,

gefcloffen ju Bien zwifden Großbritat nien und Portugal, betreffend ben afi fritanifden Reger, ober Sclavenhai bel').

1.

#### Staatsbertrag,

geschloffen zu Wien am 21. Jänner 1815, wegen Best lung von 300,000 Pfund Sterling, zu Tilgung be Ansprüche wegen portugiesischer Schiffe, wei che von englischen Kapern zurückbehalten worde sind, weil auf solchen angeblich vor dem 1. Jun 1814 unerlaubter Sclavenhandel getrieben worde sep.

In the Name of the most Holy and Undivide Trinity.

His Britannick Majesty and His Royal High ness the Prince Regent of Portugal, being equal

<sup>\*)</sup> Die übrigen Congref Verhandlungen wege Abschaffung des afrikanischen Sclavenhandels, find man oben, Bo. IV, S. 509 — 534; Bd. VII, S. 162 Bb. VIII, S. 2—53 und S 93—107. — Die zweitn Eremplare der hier abgedruckten großbritannischeportn giefischen Berträge, find in portugiefischer Sprache al gefast. — Bis jest (Juli 1818) ist öffentlich nicht bikunt geworden, daß der in dem bier abgedruckten zwei ben Bertrag vom 22. Jan. 1815. vorbehaltene de fon dere Bertrag, betreffend eine allgemeine Mischaffung des Sclavenhandels in dem gangen Umfan

ly desirous to terminate amicably all the doubts which have arisen relative to the parts of the coast of Africa with which the subjects of the Crown of Portugal, under the laws of that Kingdom, and the Treaty subsisting with His Britannick Majosty, may lawfully carry on a Trade in Slaves: and whereas several ships, the property of the said subjects of Portugal, have been detained and condemned, upon the alledged ground of being engaged in an illicit Traffic in Slaves; and whereas His Britannick Majesty; in order to give to His intimate and faithful Ally the Prince Regent of Portugal, the most unequivocal proof of His friendship and the regard He pays to His Royal Highness's reclamations, and in consideration of regulations to be

ber portugieficen Bestaungen, abgeschloffen worben fep.

Mit dem König ber Nieberlande bat England, im Saag am 4. Mai 1818, einen Bertrag wegen We schaffung bes Sclavenhandels geschloffen. In bem er fchaffung bes Sclavenhandels geschloffen. In bem er ften Artikel bestelben verpstichtet fich der König der Niederlande, innerhalb acht Monate, von obigem Tage an gerechnet, ju verbicten, daß irgend einer seiner Unterzihanen, auf welche Art es auch sepn möge, an dem Sclavenhandel Eheil nehme, unter Androhung der su bieser Acte sestgesetzten Strafe. Sollten die genommer nen Maasregeln ungulänglich seyn, so macht der König sich anheischig, auch noch alle diesenigen zu ergreisen, welche etwa nöthig seyn dursten, um die Aussührung zu sieden. Im zweiten Artistel sind die gegenseitigen Rechte der beiden Contradeuten, und im drittan ift die Art und Weise ihrer Ansähung sestgessen.

made by the Prince Regent of Portugal for avoiding hereafter uch doub, is de irous to adopt the most speedy and effectual measures, and without the delays incident to the ordinary forms of law, to provide a liberal indemnity for the parties whose property may have been so detained under the doubts as aforesaid; is furtherance of the said object, the High Contracting parties have appointed as their pleuipotentiaries, viz:

His Majesty the King of the United Kingdom of GreatBritain and Ireland, the Right Henourable Robert Stewart, Viscount Castlereagh, Knight of the most Noble Order of the Garter, a Member of His said Majesty's most Honeurable Privy Council, a Member of Parliament, Colonel of the Regiment of Militia of Londonderry, His said Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, and His plenipotentiary at the Congress of Vicana; and His Royal Higness the Prince Regent of Portugal. the most Illustrious and most Excellent Dom Pedro de Sousa Holstein, Count of Palmella. a Member of His Royal Higness's Council, Commander of the Order of Christ, Capitain of a Company of the Royal German Life Guard, the most lilustrious and most Excllent Anthony de Saldanha da Gama, a Member of His Royal Migness's Council, and of His Council of Finance, Commander of the Military Order of Bt. Benedict of Aviz; and Dom Josehim Lobo de Silveira, Member of His Council, and Com-

Litte By Inon

imander of the Order of Christ, His Plenipotentiaries at the Congress of Viennat who, having mutually exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following, Articles:

Art. L. That the sum of three hundred thousand pounds, be paid in London, to such person as the Prince Regent of Portugal may appoint to receive the same; which sum shall constitute a Fund to be employed under such regulations and in such marrier as the said Prince Regent differtugal may diffect; in discharge officialins Im Parliquese shipechenined by British ornizers bnasy offt saider, but I loughestade and post store cres eightshundredsubb fourteen, uponsithe alleriged ground of carrying on anilicit teffic in Slaves. " " ASt. II. That the last and analyse coasithereties he in Ettlistischarge of allucialmandrising out of captuits made previous to the first iday, af Janel one white sand eight hundred and fourteen; His Britannich Malesty renouncing any interference whatever in the disposal ph this Porngal besing, as the tent's Vet, of the estimated Art. III. : The present Convention shall be relified, and the Ratifications shall he exchanged in the space of five months, or sooner, if possible. white acrid to . In witness whereof the respective plenipos tapliaries have signed, it, and have therepute miffixed the seals of their arms. I well will be Done at Vienna this twenty-first day and

With the Court, VHI W. a. White.

January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifteen.

Signed:

Signed:

(L.S.) Castlereagh.

(L.S.) Conde de Palmelle (L.S.) Antonic de Saldens da Gama

(L.S.) B. Joaquim La da Silveira.

## .... Staatevertrag,

geschlossen zu Bien am 22. Januer 1815, wohn ber paren gle si sie Schavensandel auf ben an ber Rorbseite bes Acquitions gelegenen Riffen og Afrika abgeschafft, und bie Schließung eines bi- fondern Berenges festgefest wird, wodurg bie, allgemeine Abschaffung des Schaven handels in dem gangen Umsang der partigissische

In the Name of the most tholy and Undivide

His Royal Highness the Prince Regent's Portugal having, by the tenth Art. of the Tree ty of Albance, concluded at Rio do Janeis on the 19th February 1810, declared His detal mination to cooperate with His Britannick Mijesty in the cause of humanity and justice, a adopting the most efficacious means for bringing about a gradual Abolition of the Slave Tries and His Royal Highness, in pursuance of Hisaid Declaration and desiring to effectuate, concert with His Britannick Majesty and the oth

Power's of Europe, who have been induced to assist in this hene volent object, an immediate Abolition of the said Traffic upon the parts of the Coast of Africa which are situated to the northward of the Line;

÷

His Britannick Majesty and His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, equally animated by a sincere desire to accelerate the moment when the blessings of peaceful industry and an innocent commerce may be encouraged throughout this extensive portion of the Continent of Africa, by its being delivered from the evils of the Slave Trade, have agreed to enter into a Treaty for the said purpose, and have accordingly named as their Plenipotentiaries, viz:

His Majesty the King of the United Kingdom of GreatBritain and Ireland, the Right Honourable Robert Stewart, Viscount Castlereagh, Knight of the most Noble Order of the Garter, a Member of His said Majesty's most Honourable Privy Council, a Member of Parliament, Colonel of the Regiment of Militia of L'ondonderry, His said Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, and His Plenipotentiary at the Congress of Vienna; and His Royal Highness the Prince Regent of Poringal, the most illustrious and most Excellent Dom Pedro de Sousa Holstein, Count of Palmella, a Member of His Royal Highness's Council, Commander of the Order of Christ, Capitain of a Compagny of the Royal German Life Guard; the most Illustrious and most Excellent: Anthony do Saidanha da Gama, a Membe of His Royal Highness's Council and of H Council of Finance, Commander of the Militar Order of St. Benedict of Aviz; and the most il lustrious and most Excellent Dom Joachim Lei da Silveira, a Member of His Royal Higness Council, and Commander of the Order of Chris His Royal Higness's Plenipotentiaries at the Congress of Vienna; who, having mutually exchanged their full powers, found in good and du form, have agreed upon the following Article

Art I. That from and after the ratification of the present Treaty, and the publication the reof, it shall not be lawful for any of the sub jects of the Crown of Portugal to purchase Sla ves, or to carry on the Slave Trade, on any par of the coast of Africa to the northward of the Equator, upon any pretext, or in any manner whatsoever: Provided, nevertheless, tha the said provisions shall not extend to any shi or ships having cleared out from the ports of Brazil, previous to the publication of such ra tification; and provided the voyage, in which such ship or ships are engaged, shall not he pro tracted beyond six months after such publicatio as aforesaid.

Art. II. His Royal Higness's the Prince Regen of Portugal hereby agrees, and binds Himsel to adopt, in concert with His Britannick Maje sty, such measures as may best conduce to the effectual execution of the preceding engagemen according to its true intent and meaning; and His Britannick Majesty engages, in concert with

His Royal Highness's, to give such orders at may effectually prevent any interruption being given to Portuguese ships reserting to the actual Dominions of the Crown of Portugal, or to the territories which are claimed in the said Treaty of Allience, as belonging to the said Crown of Portugal, to the southward of the Line, for the purposes of trading in Slaves, as afore mid, during further period as the same may be permitted to be carried on by the Laws of Portugal, and under the Treaties subsisting between the two Crowns.

Art, III. The Treaty of Alliance conclused ded at Rio de Janeire, on the 19th February 1810, being founded on circumstances of a temporary nature, which have happily ceased to exist, the said Treaty is hereby declared to be void in all its parts, and of no effect; without prejudice; however, to the ancient Treaties of Alliance, Friendship and Guarantee, which have so long and so happily subsisted between the two Crowns, and which are hereby renewed by the High Contracting Parties, and acknowledged to be of full force and effect.

Art. IV. The High Contracting Parties reserve to themselves, and engage to determine by a separate Treaty, the period at which the Trade in Slaves shall universally coase, and be prohibited throughout the entire Dominions of Portugal; the Prince Regent of Portugal hereby renewing his former declaration and engagement that, during the interval which is to elapse

before such general and final abolition shall tal effect, sit shall not be lawful for the subjects. Portugal to purchase on trade in Slaves, uponly parts of the Coast of Africa, except to the southward of the Line, as specified in the second Article of this Treaty; not to engage the same or to permit their flag to be used, except for the purpose of supplying the transition possessions belonging to the Crown of Portugal.

Art. V. His Britannick Majesty hereby agrees to remit, from the date at which the matification mentioned in the first Article shall be promulgated, such further payments as may then remain due and payable upon the loan o 600,000, made in London for the service of Portugal, in the year 1309 in consequence of a Convention signed on the 21 st of April of the same year; which Convention, under the conditions specified as aforesaid, is hereby declare to be void and of no effect.

Art. VI. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged a Rio de Janeiro in the space of five months, o sooner if possible.

In witness whereof the respective plenips tentiaries have signed it, and have thereunt affixed the seals of their arms.

Done at Vienna this twenty-second day

of January, in the year of our Lord one thou-

Signed:

(L.S.) Casilereogh.

(L.S.) Amonio de Palmella.

(L.S.) Amonio de Saldanha

da Gama.

(L.S.) B. Joaquim Lobo

da Silveira.

## Additional Article.

Salar in

It is agreed, that in the event of any of the Portuguese settlers being desirous of retiring from the Settlements of the Crown of Portugal on the Coast of Africa to the northward of the Equator, with the Negroes bona fide their domestics, to some other of the possessions of the Crown of Portugal, the same shall not be deemed unlawful, provided it does not take place on board a Slave-trading vessel, and provided they be furnished with proper Passeports and Certificates, according to a form to be agreed on between the two Governments.

The present Additional Article shall have the same force and effect as if it were inserted word for word in the Treaty signed this day, and shall be ratified, and the ratifications exchanged at the same time. In witness whereof the respective plenipotentiaries have signed it, and have thereunto affixed the seals of their arms.

Done at Vienna this twenty-second day January, in the year of our Lord one thousan eight hundred and Fisteen.

Signed:

Signed: (L.S.) Castlereagh. (L.S.) Conde de Palmell (L.S.) Antonio de Saldani

da Gama. da Gama.
(L.S.) B. Joaquim Lob da Silveira.

The vina in this office . . 253 Bee The same of the same respond to annonie grafii is santos la signi Market Brown that to give the wing say in the transfer in the a The same of the same of the same of the

4 who we corb it he ... and a Same of the proving vessel and proving the stages " with proper " sagaits and b rigge on c. t., t a of pin an in age. to Covernia to

Suddiconal Arthur bill bave betrecht ge neiff it in ber innerteil year, the Treaty of ed this day, eve to way the aid him of the engels, the even time. The visitor aborem ្ត ស្រុក្សា**ន** ខេត្ត សម្រាប់ មានស្វាស់ ស្បា the coals of the case of the



## Drudfebler und Bufage.

😕 111, S. 280, J. 12 von Unten, statt 5 sețe man 15. , Bb. VI, S. 8, Art. 72, fatt "Laften" fete man, Rechte." - Ebenbaf. Art. 76, nach " Bern" fete man: , jum Cheil mit Reufchatel, -

Bb. VII, S. 249, 3. 3 von unten, ftatt Borlamaque I. Burlamaqui — S. 391, 3. 11, statt 1814 sche man: 1815 — S. 399, 3. 8 von unten, sene man nach "Jans ner" bie Jahrjahl 1814. — S. 487, ift anjumerken, daß von bieset Sammlung (Congrès de Vienne) im Jahr 1818 erschienen ift : "Volume VI ou dernier".

Bb. VIII, S. 120, 3. 12 von unten, ftatt " Großbers togthum heffen homburg" sette man: Großbergogthum heffen, heffen homburg. — S. 122, 3. 11 von oben, sette man: Bevollmächtigten der funf Mächte. — Ebendas, 3. 7 von unten, statt Gr. Maj. sette man; Se. Maj. — S. 128, 3 4. von unten, fatt les l. le.

128, 3 4. von unten, hatt les l. le.

S. 141, Zeile 4 von unten, 'l. bloß. — S. 143, 3. to und 11 lese man: aus der zweiten She, ndmlich der Herren Markgrasen u. s. w. — Sbendas. 3. 6 von unten, sese man: Beitrittvertrag. — S. 144, 3. 15, sese man: possessions. — Ebendas. 3. 17, sese man: arrangemens und exigora. — Sbendas. 3. 13 von unten, ist nach ler ein Hunct zu seseh. — S. 146, 3. 12 und 3. 10 von unten, lese man: großherzoglich; hessische. — Sbendas. 3. 3 von unten, sese man: von Seite, katt Seiten. — S. 150, 3. 12, nach, Atrikels" sese man ein Comma. — Sbendas. 3. 4 von unten, sese man nach "Pado" einen Hunct. — S. 151, 3. 3, sese man: vorgesest. — S. 152, 3. 13, sese man: nach "ward" ein Comma. — Sbendas. 3. 12 v. u. sese man: Bettheim. — S. 157, 3. 13 von unten, sese man nach "ward" ein Comma. — Sbendas. 3. 12 v. u. sese man ein Comma. — S. 159, 3. 13, nach "1816" sese man ein Comma. — S. 172, 3. 8 v. u. sese man nach "späterhin" Holgendes: durch Unterzeichnung derselben Urstunde. — S. 174, 3. 8 v. u. streiche man das Wörtchen "in" hinves. — S. 179, 3. 9, sese man nach "1787" ein Comma. — S. 181, 3. 7, katt "Se." sese man: Steichmäsigem.

Diefes Brudfehlerverzeichnis ift bem 30. Befte ber Netell des Wiener Congresses angubinden.

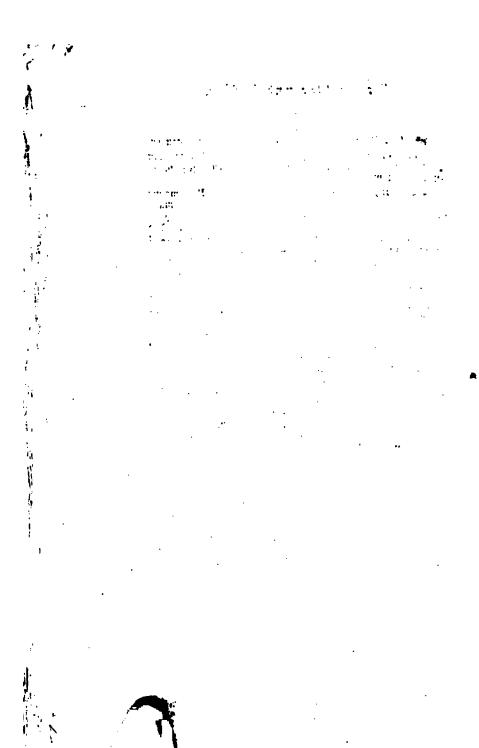

## .Shlußbericht des Herausgebers.



Chluffericht.



ngeleis acces für e ergig un herresider un erheine 193 konstration ode har eine von erwan schaft.

erande o el godienos o en ole. O end sired e el

Am Schluß hiefer Gammlung ber Neten des, wie per Congreffes, halt der Her, ausgeber sich peupkichtet, seine Erklarung zu wiederholen, daß, dieselbe eine PrivatUnter, whmung sen, nund daß er nur aus eigenem Anrieb sich dazu entschlossen habe. Er glaubt dem Publicum die Beweggrunde dieses Entschlusses, die Entstehungsart der Sammlung, und die Bemühungen hier anzeigen zu mussen, welche er angewandt hat, ihr denjewigen Grad von Bollkandigkeit und Vollkammenheit zu gesehen, dessen sie unter den gegebenen Umständen fähig war.

Mit Urlaub feines Hofes als Privatmann anwesend auf dem wiener Congres, während dessen ganzer Daner, hatte er durch mannigs faltige Verhältnisse, durch altere und neuers, freundschaftlicher Litterarische und politische Ver-

binbungen, Gelegenheit, auf vielen Seiten Dieles ju beobachten, ju befprechen, ju berai then , au lefen , und Gefdriebenes gu fammeln. Die erften brei Monate waren berfloffen, che in ihm ber Gebante ermachte, eine Samm lung bon Congrefilleten burch ben Drud be Diefer Gebanfe marb im fannt ju machen. erit rege, am Unfang bes Jahres 1815, burd ben Unblid bes in feinen Sanden Damafs foon befindlichen, nur fur feinen Privatgebrauch go fammelten Borrathe, burch bie Duthmaffung; baß fdwerlich ein Privarmann fo bief, fo balb, fo wenig mangelhaft; aler, bem Die blicum gu liefern im Ctanbe fenn werbe ; burch Die Betracheung, daß wohl fein Sof je eine gebrudte Sammlung ber Congref Acten verm stalten werde, auch daß mohl feiner, den wie ner ausgenommen, fo viel von Congrefattet beifammen habe, ale er; burch bie Ermagung, baf eine öffentliche Cammlung biefer Art beft unvollständiger im Umfang, besto unvolltom mener im Eingelnen ausfallen werbe, je langer fie verschoben bleibe, daß durch fie, und burd ihre baldige offentliche Erscheinung, ben in bie Folgen des wiener Congreffes noch vielfach ver flochtenen Beitgenoffen ein wefentlicher Dienk



gufchen werbe, unter ihnen wahrscheinlich so gur solchen politishen Geschaftmannern, die im Besis amtlicher Congress Vapiere sich befinden, da solche nicht selten zerstreut, schwer aufzusinden, und vermöge ihres Avussern muhsam zu-gebrauchen sind; endlich, durch das hohe Interesse der Weitgeschichte, in welchen der wiener Congress einen ewig bentwurdigen Ibsschnitt merkwurdig schließt.

Diese Beweggrunde, verbunden mit der Besorgnis, das eine etwa eintretende Concurrent, der Sache selbst nachtheilig werden konnite, bestimmten zugleich den Berausgeber, rasch zur Ausführung seines Entschlusses zu schreiten. Mur durch die nothige Abrede mit einer entsfernten Berlaghandlung, ward solche einigersmaßen verzögert. Doch erschienen noch in den lesten Monaten des Congresses, die drei ersten Hefte der Acten.

Wenn in diesen gewisse Actenstücke von grösserer Erheblichkeit; namentlich Protocolle, nicht schon abgedruckt wurden, wenn des Hers ausgebers Name auf dem Titel nicht angeges ben war, so hatte beides seinen Grund in der

. 11 11

Behutsamfeit, welche aus mehrfachen . Bein ben bie: Klugheit varschrieby. nicht schan ei Dem Congref. felbit, Acteufticte folder 3 gebrueft zu: foben / und eine:wielleicht nachthe lige Aufwertsamfeit. aufmiden . Urheber . b Sammlung ju: ertegenang Abenn in ben bi erften Befren bas Fontlaufen der Seitenicht ous einem Deft in das andere, wenn in ihm und in bem funften, in ber Stufenfolge & Actenftucte nicht burchgebends biefelbe Ma masigfeit fich barftellt, welche ber Bergusgebe fo weit es nur immer, von ihm abbieng, in be folgenben ju bewähren fuchter fo liegt ber Crun bievon in ber Schwierigkeit, von Wien au unmittelbar auf Berlaghandlung und Drud rei hinlanglich einzumirfen, in den Sinderni fen, welche weite Entfernung und Damalie Unficherheit bes Briefwechfels in ben Be legten.

Manche find vielleicht geneigt, das Der dienst des Berausgebers hober anzuschlagen als er selbst es zu thun sich erlauben möchtt dagegen seine Muhe bei der Sammlung we geringer zu schäßen, als er folche empfunde hat. So viele und so wichtige Accenstucte sie

Ein graffes Sinbernif war fcon bie bfe tere Unleferlichkeit und Reblerhaftigkeit ber Abschriften ; bielleicht anweiten felbit; ber Concepte und Originale. Da Geschäftleute und Abschreiber nur felten gewohnt find, bas Meufe fere ihner Urbeiten fo: eingenichten:gi: Doff : et für ben Bebrauch in Buchbrudereim ... um correct und in :geboriger Form im : Drud 34 erscheineh: , binreichen fonnte, fo war fann. eine- work allen Abschriften in ihrer auffern Bestaft so beschaffen's daß fie nicht vielfacher Buricheung :: für , ben : Geber bedurft batte. - Cabit ber Inhalt erforberten auch nach Berg gleichung mehrerer (bei Ben Protocollen für, Einrichtung bes teutschen Bunbes und ber Bunbedlete, barf man fagen vieler) Abe Schriftenig oft einer eben fo mublumen als hesonnewen. Conjectural Critif g. um einen moge lichft rorrecten Tertiliefern zu tonnen.

Sehr erwünscht ware es für ben here ausgeber, wenn er der aufrichtigen und vers bindlichten Danksagung, welche er allen versehren Sonnern und Beforderern seiner Be mühungen hier diffentlich darzubringen sich auf die angenehmste Weise verpflichtet fühlt, auch das Seständniß beifügen konnte, daß ohne sehr groffe, nicht selten vergebliche, Rühe ihm gelungen sen, so Vieles das hier sich vereinigt findet, zusammen zu bringen.

Sich und Andern glaubt er hier die Bersicherung schuldig zu senn, daß in dieser ganzen Sammlung niche ein Actenstück sich befindet, welches er durch seine Amesverhälte niffe, keines von dem er eines redlichen Ber siges sich nicht rühmen durfte, Richts woe durch er Vertrauen getäuscht, der irgend eine Amtspflicht bloßgestellt, oder ein ihm anvertrautes Seheimmis verrathen, aber auch nicht ein Actenstück, welches irgend ein hof zur Befanntmachung ihm mitgetheilt hatte. Desto mehr freut en sich der von verschieder nen Seiten her erhaltenen Versicherung, dos diese Sammlung in mehreren Cabineten, selbst europässcher Staaten vom ersten Rang,



stelfaltige fatt ber eigenen geschriebenen Atten gebraucht; wird von vielen Staatsbehorden und eine Staatsbehorden und eine Staatsbehorden und eine Staatsbehorden betrachtet; also ihre Rüglichfeit auch an soft chen Orten schon jest nicht verkannt werbe, woher theilnehmenbe Unterflugung ente weber wiederholt auf das Bestimmteste suige sithert war, ober auch ohnedies zu erhanen er vorzäglich sich geschmeichelt hatte, wiewohl beides ohne Erfolg.

- Wenn bie und ba, in ber Folge gufame men gehorenber Merenftude fich lucten finbene wenn noch verfchiebene für fich beftebenbe Aci tenftucte vermift werben ; fo mochte befihalb feine Art von Borwurf ben herausgeber treff Mit größter Unverdroffenheit bat Dies fer fich bemubt, jene auszufullen, und biefe fich ju verschaffen. Weder Mube noch Roe ften hat er in biefer hinficht gespart, sowohl mabrent bes wiener Congresses, ale auch fpay terbin, theils mundlich bei feinem Aufenthalt ju Grantfurt am Main, Berlin, St. De. tersburg , auf gegenwartiger gufammenfunft zu Nachen im Berbit 1818, und an verschies benen andern Orten, theile mittelft eines meit entheben Beiefregbiet in einem groß fen Theil ven Enreye. Zweeckommend und kie ging wer ihm euf bem wiener Caneref, mit ihm moch nich ::, ven verschie benen Etaniminnen, jum Theil auf ba Lichiten Grufe, bie Minheilung -iben mig fehlender Accemunde jugenichert worden, mi mealth felder bie ju ben benfwurdigen Ber handlungen über bie polnich , fachfifche Grage gehören. Diete ichenen hoffungen blieben unerfüllt, und wenn er es wagt ihrer bier au gebenten, fo gefchieh: es, um ofme Uni beicheibenheit bem Publicum Die ichalbige Berücherung geben ju fonnen, bag Richts, mes in feinen, bes herausgebers, Rraften fant, verfüume worben fen, biefer Gamme lung ten bochften Grad von Aechtheit und Bollfantigfeit ju geben.

Mabrend Biele hier erliche Actenfinde ungern vermissen, und ganzliche Belftandigs feit wunschen werden, ware vielleicht Manchem angenehm, wenn ein bestimmtes Actenfrud den Augen des Publicums ware entzogen worden. So gern der herausgeber muchmaßlichen Munschen dieser Art entsprochen Batte , "No ichbeiter bie gutiget Dachftaft auf bieffer Sefte' mor unwerth fein / weith te iniche "burchgegenbe' geglindbe' bat gu Hus Idffungen Tolther Att fich leritächtigen gu vall Pen: Deligitie foll Unbuttentig raditen) Mer Miles Basitibe aligepber/"min biegu filith fin Aben Die Dath Baffelbeige und bitoginge vollftandigegeliefter werbeitif? Det: Gegiter ? If Betentigi :: 382 Potbern ju baf umuffaffe Reffeft. et ver Bigannunge : Bent !! Effentitichen Bitch diche Bucheffe. Dus Ditoffeunt will? him ble Pringe Der Unpatteflichtett gebietet, it bag Be Derausteber einen folden Sammlung ?" bion vinfeitigen Dauftiben innib Forberungen Eingel. wer fich witht bingebe. Der Berausgeber bet gegenwartigen Sammfully / hat baber nicht umbin gefonnt, ohne Sag und Bunft, überall fin und wider in biefenr Mechio bes wiener Congreffes Alles , and Alles . W debt , inchen gulegen, mas und wie Beipermochte. ", "o.1 Live prime and it was increased in the Erfeichtetung bes Gebrauchs, ift eine bet reften Forberungen, welche man mit Recht mit Brienge aft beir Gerthietjeber biplomark Aber Berhundlungen machen barf: "Diefet Porberung ain Dieglichleit ju genitgett ; birt

weit ausgebehnten Briefr fich angelegen fen Theil von Europ. Sepeinigung. febr gurig mar if if ; amed maffee grefi, war ihm actempirete; ertan benen Staatsm/ Radweifungen unte Lachiten Gar aberichte ju einzelnen Da fehlender I amarifche Ueberficheen wicht menilich f gehnter Berhandlungen ; eigene handlun genemuber; wichtige Begenftande bet gebore Berhandlungen ; genaue Inbaleverseich unerf wwohl bei ben eingelnen Beiten, gle and iu. Soluf eines jeden Bandes; allgemeines W habetifches Sauptregifter , iber die gange Sammlung. Es wird nicht ohne Muten fenn, fier uber jebes biefer Erleichterungemittel et mas Daberes bingujufügen.

Alle Berhandlungen welche ju fam men gehoren, finder man, in der Regel, in eb ner Folge beisammen. Ausnahmen murden, wie schon erwähnt, nur in dem ersten Band, in den folgenden aber nur ba zugelaffen, wo es nothig oder nutsich schien, den Beitgenoffen den Genuf manchen Congressberhandlutigen zu verschaffen, ebe nach die Fangesung berseiben eingetreten oder ju haben war, oder wenn nicht

1 (C.F. 20) 2 : 1 . 4



venigstens, nicht wahrscheinlich die Fortseung voer die noch ade sich werde verschaffen

Samuel Carlos Comment of

"mer entgegengesetzen Amschte ist ber nusgeben einer Sammlung von Accenstücken einer Sammlung von Accenstücken es wiener Congresse ) gesolgt, wolche in Borier in ber (Schöllichen), Librairier grant gesen de Vienne", in secht Bonden, bloß in französischer Sprace erschienen in bon melder der Gerausgeber selbst sagt II), das segenwäntiger

Dadricht bavon oben, Bb. VII, S. 487. Seite bem ift ber fech fie Band biefer parifer Samme lung, 331 Seiten Kart, mit der Jahrjahl 1818 erfcienen, als letter Sand, mit einem alphassenschien Hauptregifter auf 20 Seiten. In dem beigefügten Berlag Catalog feiner oben genannten Librairio, neunt herr Friedrich Scholl fich als heratisgeber diefer Saminlung.

Milistojie abrégée des traités de paix ets, par les M. de Kech, ouvrage entièrement refondu gets, par F. Schooll, T. K.H. (Parie 1848, 8.), P. 2.

ber Berausgeber biefer Acten ; fich opingelegen fenn, laffen. Er gechnet babin; Sepeinigun aufammen geborenher, Actenftuffe ji aweckmafig Heberfchriften Der einzelnen Actenflige ; - geffin ternbe Unmerkungen und Machweifungen unter Dem Tert; eigene Dorberichte ju einzelem Con banblungen ; fummarifche lleberfichen, wich Ber ting anelligebillte Berberpfinis dit eilene Abhandlungengeniber, wichtige Beggnitande be Congreß Berbandlungen ; genaue 3mbelltoergeich niffen fomobl bei ben einzelnen Befrege als and am Schluß eines jeden Bandes ; offgeneines alphabetisches. Dauptregifter juliber, die gene Sammlung. Es wied micht ohne Mugen fenn bier über jedes biefer Erleichterungemittel ete was Naberes bingugufügen. Er nightrager.

Alle Berhaeblungen welche zu sam men gehhren, sinder man, in der Regel, inned ner Folge beisammen. Ausnahmen murden, wie schon erwähnt, nur in dem ersten Band, in den folgenden aber nur ha sugelakten, wo es nothig oden nüßlich schien, den Beitgenosten den Genuß manchap, Kongrestlierhandlungen im verschaffen, ehe nach die Langespas der sellen ningerreten oder ju haben, war, oder wenn nickt

M vermpeben, wenigstens, nicht wahrfcheinlich war, bag man bie Fortfegung ober bie noch feblenben Actenftude fich werde verfchaffen Bounen. ing the contract of the contra COSC IN THOSE CHOOSE IN A MARCHO sia Giner entgegengefesten Anfichte ifftiber Bergegebet einer Sammlung bon Actenftucten Her wiener Congresses Directolate include and Maise in der (Schollichen). Librairie grege gete gilaning: allemande in tinter bent Bitel "Congres der Viennes" :: in seche Banden blog in franzonicher Sprache erschienen it pon melder ber herausgeben felbe fent iffhe date be some in the surface agenmantices 31.31.1

📭 📤 – ara tyrin, igi in gavariaraw syariaw

Dadricht babon oben, Bb. VII, S. 487. Seite bem ist ber sech ste Band bieser pariser Samme sung, 331 Seiten Burt, mit ber Jahricht 1818 exschienen, als letz ber Sand, mit binem alphae setischen Hauptregistet dief do Seiten. In dem bengefisten Berlag Catalog seiner oben genannten Librairo, neunt Hert Friedrich Scholl sich als herausgeber bieser Sandalung.

Dieselbgeber bieser Sandalung.

Ganninfung fen iberen borgingliche Metelefful Duein Unthalten fenen ) und gwaelfalle fin fe Politate Sprächer). dei Baren And and mais ftude unbedingt nach ber Beitfolge, ndebig Ordnung ihres Datums, abgebruckt. Dei Mahiffindet mich Butteffe Wethältelettigen, 1 Bred Gegenfandet begen norbibentite gen then geforen integenb beffannnen, amige en map Deverorale bestellichten Tinne Beritreut' butchelhanbet pawie es -ber stoffe s fall Dei Beledrondinge gebet. Den Bentinge ben bet gegenwalengen Gammeing ; muth entife En, Vaf eine falthe Berfaheungbiene De Bebrauch ber Gaminlung erleichere pa felb nid

Die zahlreichen Actenfluder, welche urspellingli in teutscher Smeder abgeselltinfichen warden d jebbft alle in franzöllicher Uberschung velleset dem ganzen e. h. iz p. Band, der ogenenpärtig dem ganzen e. h. iz p. Band, der ogenenpärtig bem ganzen e. h. is p. Band, der ogenenpärtig dammlung finder, sich wicke davin, wetl-sold theils gleichzeitig theils später erschienen ist. Au fehlen darin bie vielten eigenen Abhaidslänger ildektoten, Bustgezu Anderkungen ind Waa wärtige Sammlung ausgestattet hat.

micht'be einem ungleich vollstanbigeren und ges naueren Register, als basjenige'y" welches ber parifer Sammlung beigefügt ift.

Dergleichen andern Samulhngen von Stagtsacten, sindet,

Erlauternde Un met füngen und Da dyweisungen, in Moten unter oder nach Vem Tert; sind so best hinjugefügt worden, als es nuglich oder nothig schien. Mögen sie ihre Bestimmung erfüllen, bequem und schnell zu unterrichten, oder Erinnerungen zu wecken; wo und wie es nothig, und den Gebrauch der Sammlung bequemer zu machen, auch wohl Act. d. Engr. VIII. Bb. 3. heft:

Course of Land Course Course

Brethumer ju berichtigen, ober beren Bertigung ju veranlaffen!

Borberichte bes Berausgebers, hauptsächlich folden Berhandlungen ober gelnen Actenftuden vorausgefchickt, bei weld nothig ober nuglich ichien, burch vorbereite Erlauterungen ober Gefchichtbergablungen 1 Sange in bas geborige licht gu ftellen, s Die Ueberficht ju erleichtern. Beifpiele fin man, bei ben Berhandlungen über Dofen u bas Königreich Sachsen, und ju ber Abhanblu über Sachsens Bereinigung mit Preuffen, 1 ben Berhandlungen über Abschaffung bes Sch venhandels, bei ben Protocollen ber Bevo madtigten ber acht Machte-welche ben pa fer Frieden unterzeichnet haben, bei ber Schli Acte bes wiener Congresses, und bei ber ter fchen Bunbes Acte.

Bei einer ganzen Folge von Verhandlu gen derselben Art, oder bei einzelnen Acti studen von besonderer Wichtigkeit, hat 1 herausgeber sich bestrebt, den schnellen Ueb blid und die Vorbereitung auf den Inhal durch Vorsetzung einer sum marischen U Seistiele Infern: bie Grafiele Infern: bie Grafluß Urte. (Aese kinal) des Songresses; die teutsche Bundes Acte; die Prococolle der Bes vollmächtigten der acht Mächte, welche den pastifer Frieden unterzeichnet haben; die Protoscolle des Comité's fünf teutscher Hofe für die teutschen Angelegenheiten; die Protocolle über die Errichtung des Grundvertrags für den teutsschen Fanunissan, der verschiedenen Comité's für Kapunissan, der verschiedenen Comité's für die Angelegenheiten der Schmeize für Abschaffung des Sclavenhandels, für Freiheit der Flußeschiftscher.

InivoriBerschebenen Gegenstanden, welche auf benif Congress zur Sprache gebrücht, ober durch Congress Berhandlungen michtig wurden, so wie Midnichen Congress Verhandlungen selbst, hat der Berausgeber eigene Abhandlungen selbst nu gen ges widmes. Von dieser Art sind, auser denses nigen, Abhandsungen, welche in den zweiten und dritten Abeheisung seiner, unten naher angezeigten, "leber sicht der dipsomatischen Verhandlungen des wiener Congresses isch bestinden, in gegenwärtiger Sammlung folgender

von ben berfchiebenent antelitien Entre fen bes Grundvertrags bes teutschen B bes (II. 293);

über die bekannten Ursachen, wai Wirtemberg und Baben, als ursprüngl MitPacisceanten bei Errichtung bes teutsi Bundes nicht erstheinen;

uber Bestimmung ber Ausnahmen 't ber Regel, baß in ber Bunbesverfaminlu

uber Buchernachdruck, nebft Ungeiger nes neuen Mittels wiber benfelben;

Deranderungen des Grofferzagthums Beffe

uber bas Schickfal der Fürstenthumer Ife burg und lepen ;

iber bas ftabterechtliche Berhaltnis be Berrichaft Kniphaufen, bann ber Sblen hen fchaft Barel, beibe bem herrn Grafen wie Bentind gehörig;

über die Succeffione Anspruche auf bi Bergogehum Bouillon;

dem Angleheff, zu Epffen nicht die Brafichafts Hoorn;

uber Abichaffung bes Degerhanbele

Uebersicht ber Eingaben', Forberungen und Erklarungen bes papstlichen Hofes bei bem wiener Congreß;

bon den Verfügungen über verschiedene. Bestandtheile des Großherzogthums Baden ... insbesondere über die badische Rheinpfalz und das Breisgau;

uber bas Erhfolgerecht ber Herren Mart.
grafen leopold, Wilhelm, und Marimilian, von Baden, vormaliger Grafen von Soche.
berg, auf die Staatsregierung des Grofe, herzogthums Baben;

Berzeichniß ber auf bem wiener Congreß, für Congreff Ungelegenheiten' anwesend gewes fenen Bevollmächtigten; u. a.m.

ber abgedruckten Actenftucke, findet man,

für jebes eimeine Heft auf beffen Umfchlag für jeden Band am Schluß deffelben.

Gin allgemeines alphabetische Hauptregister über bas ganze Werk, mach in gegenwärtigem achten und letten Band, bi Beschluß.

Sollte mit ber Zeit noch Stoff zu einen Supplement Band fich finden, fo kann ei folder dereinft, verfeben mit einem eigenen 31 haltverzeichnif und mit einem alphabetischen Rigister nachfolgen.

Won ben acht ersten Seften, ober we bem ersten und zweiten Band, diefer Ich bes wiener Congresses, ist unverändert eine zwe te Auflage erschienen.

Bon den beiden allgemein wichtigsten I tenstücken des wiener Congresses, von de Acte final du congrès de Viennund von der teutschen Bundes Act hat der Herausgeber einen besondern Abdriveranstaltet, welchem er, jumal in der zweit Aussage, sich bestrebt hat, sowohl in Hinsc

auf keitische Berichtigung bes Tertes, als auch durch mehrfache eigene Zugaben, mannigfaltige Borzüge vor denjenigen Abdrücken zu geben, welcher in gegenwartiger Sammlung sich befins den. Dieser besondere Abdrück, welcher vorzüglich auf Bequemlichkeit für den täglichen Hindgebrauch berechnet ist, führt folgenden Titel:

Schluf Acte bes wiener Congresses vom 9. Juni 1816, und Bundes Ucte ober Grundvertrag bes teutschen Bundes vom 8. Jun. 1815. Beide in der Urs fprache, fritisch berichtigt, mit Borbes richt, Uebersicht bes Inhaltes, und Ans zeige verschiebener lesarten, vollständig berausgegeben von D. Joh. ludwig Klus Erlangen bei 3. 3. Palm' und Ernit Ente 1816. 133 S. in gt. 8. 3 meite Auflage, burchaus berichtigt. und mit vielen neuen Unmerfungen vermehrt. Erlangen, 1818. 167 G. in gr. 8.

In den Unmerkungen, welche biefer Aus, gabe beigefügt find, wird theils auf Berichies

1~

benheiten ber lesart aufmerkam gemacht, thei auf gegenwartige Acten bes wiener Congress hingewiesen, um allenthalben diesenigen Co gress Berhandlungen anzuzeigen, in welchen de Stelle der Bundes Acte erdrert und zu Stode gebracht ward. Diese Nachweisungen weiche sich in dem Fall befinden, der Engis ung geschichte einzelner Bestimmungen t Bundes Acte nachzusorschen, um Aufschlüsier den Sinn, für Erläuterung oder Austgung derfelben, zu erhalten.

.1

Wer die Verhandlungen des wiener Con greffes im Zusammenhang betrachten, wi mit den Resultaten derselben sich in einer schnellen und sichern Ueberblick vertraut machen oder sich dieselben vergegenwärtigen will, sind vielleicht einige Vefriedigung in des Heraus gebers

lleberficht der diplomatischen Bei handlungen des wiener Congre ses. Frankfurt am Main, 1816. 69 . in gr. 8.

Carre Der fofferie: welchen ein: ABentobiefer Urt ju liefern, mabrend bes Congresses nie ben Worlag gefaßt hatte, entschloß fich erft ' einige Zeit nachher bagu ( burch bie Betrach. tung, daß ein folches von anderer Gelte her viel. leicht fo bald nicht zu erwarten, und boch schon the die Reitgenoffen , Alberhaupe aber für Die Zeitgeschichte wichtig sehn mochte. In ber ere ften Ubtheilung biefes Berfes (G. 7 bis 171), und gegen das Ender der dritten (Ge. 137 bis 569), findet man das Bange ber hiplomatis fchen Berhandlungen des Congreffes beifammen, Die zweite und britte'Abtheifung enthaften Abhandfungen und Berichte, uble beingelne teutsche Begenstände won verschiedener bober und allgemeiner Wichtigkeit, namlich:

- 1) über Errichtung und Wirffamfeit eines Bunbesgerichtes fur ben teurschen Bund;
- 2) über Bereretung des Bolfes bei ber Stadteregierung burch fandstände;
- 3) über Errichtung, Wiedereinführung oder Beranderung der landständischen Berfaft fung in teutichen Staaten, unmittelbar

vor bem wiener Congres, ober während beffelben;

- 4) über Bestimmung ber Rechte ber Undthanen in ben teutschen Bunbesstaatm überhaupt;
- 5) über Bestimmung bes Rechtszustandes ber Standesherren, oder ber jest unter, geordneten, ehemaligen reichestandischen Landesherren von fürstlichem oder grafiv chem Stande;
- 6) über Bestimmung bes Rechtsuffanbes bes ehemaligen unmittelbaren Reichsabeles
- 7) über Rechte und burgerliche Berbefferung ber Juben;
- 8) über Bestimmung ber Rechte ber katholischen Kirche und der evangelischen Kirdengesellschaften, in den teutschen Bundesstaaten;
- 9) über die Pensionen der Mitglieder, sowohl der secularisiten teutschen Erz,, Dom, und andern geistlichen Stifte auf beiden Seiten des Rheins, sals auch des Teutschen Ordens, so wie des Fürsten

min Del Mas 's Chrofherjogs von Frankfurt;

Dofest, und die Protestationen seines Bes vollmächtigten wider alle Verfügungen des Congresses, wilche der romisch fas tholischen Kirche überhaupt, sodann dem Interesse der katholischen Kirche Teutschs lands, wie auch den Territorial Ansprüs chen und Gerechtsamen des heiligen Stuhls insbesondere, nachtheilig sind, verglichen mit den papstlichen Protestationen wider den westphälischen Frieden;

11) über den Rang der Mitglieder bes teuts schen Bundes in der Bundesversamms lung,

In dieses Werk schliessen fich an, so viel Teutschland betrifft, des Herausgebers

Deffentliches Recht des teute fchen Bunbes und der Buns desstaaren. Frankfurt am Main 1817. XVIII und 845 . in gr. 8, vor bem wiener Congress, ober währenb besielben;

- 4) über Bestimmung ber Rechte ber Un thanen in ben teutschen Bunbesstaatm überhaupt;
- 5) über Bestimmung bes Rechtszustandes ber Standesherren, oder der jest unter geordneten, ehemaligen reichsständischen Landesherren von fürstlichem oder grafiv chem Stande;
- 6) über Bestimmung bes Rechtsuffandes bes ehemaligen unmittelbaren Reichsabeles
- 7) über Rechte und burgerliche Berbefferung ber Juben;
- 8) über Bestimmung ber Rechte ber fatholischen Kirche und ber evangelischen Kirdengesellschaften, in ben teutschen Bunbesstaaten;
- 9) über die Pensionen der Mitglieder, sowohl der secularisirten teutschen Erze, Dome und andern geistlichen Stifte auf beiden Seiten des Rheins, sals auch des Teutschen Ordens, so wie des Fürsten

noch Metmad's Ersbifchoft won Regendburg,

Defest, und die Protestationen seines Bes vollmächtigten wider alle Verfügungen des Cengresses, wilche der romisch fas tholischen Kirche überhaupt, sodann dem Interesse der katholischen Kirche Teutsche lands, wie auch den Territorial Ansprüschen und Gerechtsamen des heiligen Stuhls insbesondere, nachtheilig sind, verglichen mit den papstlichen Protestationen wider den westphälischen Frieden;

11) über ben Rang ber Mitglieder bes teute schen Bundes in der Bundesversamme lung,

Un diefes Werk ichlieffen fich ant, fo viel Teutschland betrifft, bes herausgebers

Deffentliches Recht des teuts schen Bundes und der Buns desstaaren. Frankfurt am Main 1817. XVIII und 845 S. in gr. 8. und, fo viel bie gegenfeitigen ublferzechtlichen Werhaltniffe ber europaischen Stagten aufangt, ebenbeffelben

Drait des gens moderne de l'Europe, welches nachstens gebruckt erschennen wird.

Aachen, am 10. November 1819.

Allgemeines Inhaltverzeichniß des achten Bandes. Ancomentik Handaria (a. 1818an) Best achten Banden

\_

## Inhalt.

**ង្គ ស្រុកស្តុក គេ ស្រុកស្ត្រា (អាក្សា) ស្រុ** ស្សារសុស ស្រុស ស្រុសស្ត្រា ស្រុសា (សុសា)

L Acten betreffend bie Abichaffung bes Degerober afrikanischen Sclavenfandels.

1. Extraits des procès-verbaux de M. M. les Plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paix de Paris, du 50. Mai 1814.

2. Procès-verbaux des séances particus.

ligres de MM, les Plénipotentiaires des huit, puissances signataires du traité de paix de Paris, consacrées à delibérer sur l'abolition

de la tratte des Nègres. . .

Annexe 2. Déclaration des puissances sigmataires du traité de paix de Paris, du 30. Mai 1814, relativement à l'abolition de la traite des Nègres d'Afrique ou du commerce des esclaves, en date de Vienne le 8. Février 1815.

- 3 Rachtrag zu ben, Bb. IV. S. 522 f. berublichen Literar. Rotizen, die Abfchaffung
  bes Regerhandelts betreffend.
- 11. Schreiben, bes fonglich-graßbritannischen Congreß. Bevofinachingtek, Grafen Clancarty, an Lord Castlereagh ju London, bestressend bie Macklegest und Gestumungen der verbundeten Machte, in Absicht auf Frank reich, seit Buonapartela Wiedetergreifung ders obersten Gewalt taselbst; datiet Wien den G. Mai 1816.
- III. Notice des trois conventions sugaiment taires aux traites de Chaumont et de Partis, couclies à Londies le 29. Jois tous par ma Grande-Bretogne avec Tautriche, la Ruste de far Prusse.
- IV. Acten fluce betreffend die Einrichtung bes Congliches, ben Galig uhb die Formlichteiten bet Berbanblungeli, wind bie hiebet gu befolgenden Grundlate.
- 1. Projet de déclaration aux la forme et la marche à suivre dans les déliberations du congrès; communique à Vienne, le 36. Septembre 1814, à M. le Prince de Tallégrand, plénipotentiaire français.
  - a. Projet de déclaration à donner sur le mode de constituer le congrés et de

:

ı

| Cit sealter les affatres, auffai fibe far M'sui                               | pSn-                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Listed contract forms for the good of the                                     | ord                      |
| Cis Castlereagh, plonipotontisien anglein,.                                   | l <del>o</del> 3.        |
| Octobre 1814.                                                                 | CE                       |
| nioci sommon no esta esta in 140 ci       |                          |
| françaia, Mele gripos de Talleyrand                                           |                          |
| scutée à MM. les autres plénipotentis                                         |                          |
| des huit puissances signataires du tr                                         |                          |
| Oli de paix de Faris, en date de Vienn                                        | o le                     |
| gir S. Octobre 1834                                                           | . 65                     |
| . Lettre du Prince de Talleyrand à I                                          | .C.I                     |
| Caulereach, touchant la marche et les                                         | orin.                    |
| Castlereagh, touchant la marche et les cipes à shivre dans les occupatione du | Core                     |
| ger en gate de Vienne le 5. Octobre 18                                        | 316 KK                   |
| ्रिक भूतवाह स्वीतिभागति स्वातिकार स्थान                                       | 194. CO                  |
| V. Pagness voorbanx de Mandel Bi                                              | <b>561</b> -             |
| potentiaires des huit Ruissances seign                                        |                          |
| rea du traité de paix de Paris dans le                                        |                          |
| Borbericht: hed "herne in. 1".<br>Borbericht: hed "hernungebren.              | 70                       |
| Hegerlichten Bundaten proces                                                  |                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | •                        |
|                                                                               | •                        |
| z. Séance du 50. Octobre 1814.                                                | . 81                     |
| 2. Sennes die 51. Ottobre 1884;                                               | . 85                     |
| 3. Séance du 15. Novembre 1814. 11                                            | 85                       |
| 5. Seance du foi Decembre 1814/6 6.                                           | 91                       |
|                                                                               |                          |
|                                                                               | 95                       |
| : : 6. Seance du 14. Decembre 1814                                            | 100                      |
| 7. Séance du 14, Decembre 1814                                                | 100                      |
| 7. Séance du 14. Decembre 1814                                                | . 102<br>. 108           |
| 7. Séance du 14. Decembre 1814                                                | 100<br>102<br>108        |
| 7. Séance du 14. Decembre 1814                                                | 100<br>102<br>108        |
| 7. Séance du 14. Decembre 1814                                                | 100<br>102<br>108<br>108 |

**\** 

•

1

1

3

12. Séapce du 19. Mars 1815.

Annexe su procès-verbal de la Séance du 19. Mars 1815.

Rapport de la commission nommée pour proposer des principes à établir pour régler le rang entre les Mhistres des couronnes.

13. Séance du 19. Mars 1815, 14. Séance du 9. Mai 1815,

15. Séance du 12. Mai 1815,

VI. Ausjug aus bem Protocoll ber Derren Ber vollmächtigten ber fünf Mächte (Deftreich, Mußland, England, Frankreich, Preuffen), batirt Wien ben 20. Jun. 1815, betreffend Territovial-Ausgleichungen noberganderungen Teutschlands, insbesondere in Bestehung auf Destreich, Baiern, Saben, besteroßberzogthum Hessen, Dessen, besteroßberzogthum Pessen, Dessen, beiten. Diesu als Bugabe ein Staatsvertrag zwiesen. Desserich und Baiern.)

VII. Geheimer Staatsvertrag swiften De fireich und Baiern, geschlossen zu Paris am 3. Jun. 1814. (Zugabe ju vorstehendem Ausizug aus dem wiener Protocoll der Bevollmachtigten der fünf Nachte).

30. Deft.

VIII. Defireich baierifcher Staateber trag, geschloffen in Bien am 23. April

nors, betreffend Bajerus Territorial.
Abtretungen an Deftreich, und befien Entschädigung, theils durch Wirzburg, Afchaffenburg, fildaischesandesbestiete und Jenburg, theils durch Terribiteingen, welche Aurhelsen, Witzellen, Witzellen, Witzellen, Weifen Darmstabt und Babien follten, u. f. w.

IX. Bugabe ju ben nachstvorhergehenben brei Actenstiden, ober Abhandlung bestreffend i) die Verfügungen über verschilebene Bestandtheile bes Großberzohlthums Baben, tinsbeschidere über die babische Reinpfalz und bas Vreisgau; 2) das Erbfolgerecht ber herren Martyrafen Leapold, Milhelm, und Marimitian von Baben, vormaliger Grafen von hochberg, auf die Staatsregierung bes Großberschitzums Baben. Mit vier Beilagen.

X. Bertrag wischen Großbritannien und Gr. Maj. dem König von Sachsen, wodurch jenes seinen Beitritt erklärt zu den Bestimmungen der SchlußAfte des Congresses und zu dem von Sächsten mit Destreich und Rustand geschlossenwärzieden sertrag vom 18. Mai 1815, betr. das Königreich Sachsen und das Perzogshum Warschau; datiet Paris im Sept. 1815.

XI. Urfunbe, wodurch Sr. Maj, ber Konig von Sachfen ben Staatsbeamten und Unterthanen bes Herzogthums Warfchau feine Berzichtleistung auf blefes Herzogthum Annb

| thut ic.; batirt Lagenburg ben 22. Didi                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1816                                                                                                                                                                                                  | 303         |
| Mugland, moburd bie zwifden Depo<br>tean und bem Ronig bon Cadfen                                                                                                                                     |             |
| Bayonne am 10. Dai 1808, gefchiaffen<br>Arbereinfunft, betr. bie Capitalien preuffi<br>fcher GelbInftitute und Stiftungen im Der                                                                      | 6           |
| pogthum Barfcau, für aufgehoben erflan<br>wirb; batirt Wien ben 30. Marg ing.                                                                                                                         | 204         |
| XIIL. Gegenertiarung Define iche Rug. Rug. lands und Preufenk, auf Die fong. großbritannifde vorbehalten be Er                                                                                        | •           |
| tlarung vom 15. April 1815, bei Seneb-<br>migung bes Allianz Vertrags wider Inona-<br>parte, vom 25. März 1815; dain Wien<br>ben 9. Mai, 1815.                                                        | 210         |
| XIV. Beitrettwerträge zu ber von ben<br>verbundeten Mächten, Deftreich, Rufland,<br>England und Preuffen, zu Wien am 25. März<br>1815, wider Buonaparte und beffen An-<br>hang geschloffenen Allianz: |             |
| 1) St. Waj. hes Konige von Dan nover,                                                                                                                                                                 | 212         |
| 2) St. Maj. bes Königs von Portugal<br>und Grafilten, barirt Wien am 8.Apr.<br>1815.                                                                                                                  |             |
| 3) Gr. Maj. bes Rönigs von Sarbi-<br>nien, bairt Wien ben 9. Apr. 1815.                                                                                                                               |             |
| 4) Gr. Maj. bes Königs von Baiern,<br>batirt Wien ben 15. Apr. 1815.                                                                                                                                  | <b>6</b> 53 |



| , 1<br>, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>299</b>                            |
| estune, ingeliebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischiebischieb       |                                       |
| 11431Gib Beit 324 Buriet not Bed 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Osa pera, batirt Wien hen 390 mai Mist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| 8) Gr. Maj. bes Königs von Då<br>maxt, batirt auf Parigvom 2. Sept. 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>233</b>                            |
| Son fameiten Gighenadeulmigen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber<br>Wed "                          |
| i.E. retin engantin personalist undermakken<br>Sien eise und handene fran deur der and 2011<br>glorumten dieloud en il I. versonaliste der in | Marian<br>Marian<br>Marian            |
| 300 Befanntmachung ber Sag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 960 9 13<br>975 <b>9</b> 36<br>915 13 |
| pung an alle Cibgenoffen, v. 24.Mår; 18 2) Rote ber Bevollmå chtigten b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| vier verbundeten Machte bei ber Tagfagut<br>bom 6. Mai 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| 3) Antwort ber Tagfagung hieral<br>b. 12. Mai 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1f)<br>244                            |
| 4) Beitrittvertrag ber Eibgene<br>fenschaft zu der Allianz wider Bu<br>naparte, vom 20. Mai 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| XVI. Décision arbitrale relative au dre<br>de succéder dans le Duché de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oit ′                                 |
| Bouillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25a                                   |
| XVII. Zwei Staatsverträge, geschle<br>fen zu Wien zwischen Großbritannie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0f-<br>: <b>\$</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |

und D'e ftu ga If betreffent beit afritaitifden Reger ober Sclavenhanbet- . . 125 1) Staatsvertrag geftibffen gu Bien gm 21. Janner 1815. 2) Staatevertrag, gefchloffen ju Bien am 22. Jahner 1815. ab Bir Giate bes Bereit ven Band mirt, darrenig py deite mirned gen beit bie bertitt. Schlusbericht bes hennigebers Allgemeines Inhalivergeichnis ses Alphabetifdes Sauntinggifter fiber fdim liche acht Banbe biefer Sammilung ber Acten be wiener Congreffes Francis Baltima Com

Paupt Register scher

sammtliche acht Bande dieser Sammlung der Acten bes wiener Congresses. aupt Register e

Cammeliche ache Bande Liffer Sammfung der Arren bes

wiener Cengreffes.

Accennongenbung an frem Entnutheil, fer bent gemormenftichen oberied be ichten burfelle Bute beefennen It. 420. 442. IC. So.



Albarton i., v., Benollmächtigter, VI. 593. Allian pen wider Frankrich, im J. 1813: Miffen England und Preuffen, ju, Reichenbach am . 14 Jun. 1813, geheimer Artifel, VII 281. amifchen Rugland und Preuffen , ju Ralifd und Breslan am 27. unb 28. Febr. 1813', geheimer Ariffel, VIF. 280. mifchen Deftreich und Preuffen, in Toplis im of Gebel 1813, VII. 1882 Beifrittvertidge tenk fcher Fürsten, geschloffen ju Frankfurt a. Des im Med. and Dec. 1813', Claufel barin wegen Bewice rial . Neranberungen, und Bergutie ber Souperains tat x. I. S. 1. 96. VI. 545. 546. VIII. 144 ff. von Seite Baferns ju Rieb am 8. Det. 1813. 3. 2. 90. 93. bon Seite Wirtemberge ju Gulba 2. 3700. 1813, 1. 9. 2: 93. 95. - Allan bom Is. Matz'ists, f. Bubnaparte. Allobification ber chemaligen Reiche. Territos rial und Pripatieben in ben feutschen Landern auf Der linten Rheinfeite VI. "475. 486. 522. 525: 541: Altengronau, Amt, VIII. 132. Altendariuu, Amt, Vill. 1892. 1 4 . 7 Mitenfitchen, Amt, VI. 36. 157. Altenwied, Amt, Vl. 36. 157. Alternat ber Dachte, in ihren Rangberhalftiffen VL 206. Vill. 119. beffen Bebeutung Vl. 207. Blitart, bie, Vl. 32. Alienau, Amt, VIII. 134. Allen VI 567. Ambannadeure, gehören jur erften Claffe ber Befanbten Will. 118. VI. 204. haben Reprafentatio Charafter VIII. 118. VL 204....

Mmneftfef in Bilen Di Ber for:" im !! Men 4 : allgemeine in 1817 1847 Po de du sant de la compación Birdff plat u , nelle. preleggy fits and supposite and the per Constant Ville Blin (Distille) Pleditioned : 4085th. Hodolide Binderickly de M 7. 8 Hill., that or Beringe i that Beballinadhtigter / Folly Decilarit VI. 3d Com Ausbachient Bairente Drouffens C imet pen, Safen bafalbft, Die Beftin Art, wie die Berfugung bes parifer Frie Diefer Safen ein Steihufen febl foll- !! In hung ju bringen fen, biffib aulbie Bodan Breibeit ber Buffchiffffhit , permiefert Bestimmung besthalb ill 2487 252, Appengell, Canton JunerAboben, rial Aniprucie, V. 279. 25 Urenberg, Berjog, forbert Wicherginfe feine borigen Rechte, namentlich in Ret Recflingbaufen, aufferbem in feine borma Abungen auf ber linten Rheinseite I. 3 - IN ATBOTAGO. 1412 houndverfiche Note-bef · 479... Menfische Rote. 473. etflärt: fich berei gemeffener Militarleiftung Wiber franteid.

Bergebat feine Beifiebint ihr ben Berathingen iften Die funftige Berfaffung Leutschlands, IV. 139. her-. mabet; aller, feine. porigen Landeshabeiterethte gegen alle ihnen, wiberftreitenben Werfugungen -143. begehrt eine in Paris ju verfügenbe, Liquidetions Beforberung feiner Reclamationen , megen einer Erbrente bon 240,702 Franten IV. 129. feine Grafichaft Recklinghaufen VI. 50. Fein Mmt Meppen VI. 45. Fire fein Bevollmächtigteb Vill Book auf auf auf and Artifel, geheime, bes parifer Friebens, pon 1814, ... Will : 641 86t bes reichenbacher Alliang Bertnegs, sind fchen Englatib find-Preuffen , D. 14: Juni 3853. VII. ানপ্রয়ার best: Millanig Bertrand gwifchen Dugland : und Dreuffen , gefchloffen in: Salifd unt Breuffen unt · 27.: und 287. Rebbi 1813. VII. 280. bes in Riolis . 2mifchen Beftreich: unb! Ameiffen gefchloffenen Al-1' liangBertrags bom 9.7Sept. 1813, VIL 289 bes . Bftreich baierifchen: Bertrage bym 14. April 1816 • VIII. 160. Michaffenburg, Fürstenthum, fallt am Baiern VI. 51. VIII. 124. 132. frine Boltsmenge; V. 56. The state of the s Altorrmont Louben, Graf, fein Bevollmächtigter, of VI. 600. Aubaine, drait d', wirb aufgeheben swifden Defe Muftragal Gericht best teutfchen Banbes, Erfla ringen beghalb, von Bieremberg, 11, 104, 155. · 1697176 f. 566. pon Baiern 169. 356 f. 384. 532 f. · Befchluß beffalb II. 533. f. ; auch, & unbenge. · . ridt **7**; Aluswanderung, freie, teutscher. Untershauen II. a elistis flauchen nerthang non gibt gen gib

Buswanderungsfreihelt in Preuffens für Probingen VI. 30,7132 Navelylle, Bhithp b', Pratenbent "auf" bas rogthunt Bouillon, fein Bevollinacheigter; VI "L'aud Bouillon. 7. 2 Woignow, Graffcaft VI. 428. of the state of the same of the Babenbaufen, Ant Vl. 566. VIII. mende IV. 56. Baben, Großbergog Carl Friedrich, feine . Che und betem Rechtswirfungen VIII. a68 & Baben, Groffetjog; ettlatt fich bettele E Berfufftige L. D. 1. "Bestangt in bas Comité 5 teutscher Differ gut ... berathfclagungen Aber bie tentsche Bunbefver gung, aufgenommen ju werben 1. A. 2. 58. b & Erflorung und Bermehrung wegen erfolgter ! weigerung biefes Begehrens l. D. 1. 97. Bet lung beghalb 11. 787 71 f. beffen Antrag auf . berfchlagung ber Rriegstoffen Liquidation L 2, 74. verwahrt fich gegen einen öftreich baieri Beitrag, and welchem Territorial Abtretungen drohen, 11. 207 \*. oftreich baierischer Bertrag " fill wil y. Inn. 1814. Vill. 126. Besgleich 23. April 1815. Vill. 134. 141 ff. Babens Accel Bertrag v. 12. Mai 1815, wegen feines Sei 1 3#" ber" firiften Deftreich , Rufflant , Graland . Preuffen, wibet Mapoleon Buonaparte und ! 3 Anhang geschloffenen Alliang IV. 427. 391 ff. Rou - fon får Unterhandlungen wegen Berpflegung be meen, Lajarethwesen 2c. IV. 439 — 495. seine trage und Berbarblungen über Gegenfidnbe Rhein., Main. und Bectürsthifffahrt, f. 64

. fabrt. - In den erften fünt Gibuneen für Er-. richtung bes Brunbvertrage, fur ben teutschen Sunb. gericheint für Baben ein (eingelabener) für CongrefBerbandlungen Unbevollmachtigter Il. 395: 349 ff. . 842. 371. 573. Diefer erflart, in ber 6. Sigung fcriftlich, daß fein Dof diefe Berhandlungen bis , nach bem Friehen verichoben gemunicht hatte rinbeg nun ellen Schritten pon Bajern und Wirtem-- berg fich auschlieffen werbe 11. 451. 457. Urfaden, warum es bem Bund nicht gleich anfangs beigetreten Il. 570 ff. ertheilt ben Grafen von Sochbem ben Titel Markgraf VIII. 168. 190, und ibrer Odwefter ben Sitel Bringeffin von Baben, 197. fein Ctatut Aber bie Untheilbarfeit und Unveraufferlichfeit bes Großbergogthums und über bie Rechte und Ordumg der Regierungspachfolge 193, feine Bevollmächtigte VI. 594 f. f. auch Deftreich, Baiern, Breisgau, Dochberg, Abeinpfels , und ben nachstfolgenden Artifel. -Baben, Großberjogibum, Staats Succeffionerecht barin VIII. 141 ff. Dausgesetz begbalb, vom 10. . Gept. 1806, 185. und vom 4, Oft. 1817, 193. — Die schweizer Befanbtichaft:begebrt Bereinigung verfchiebener babifchen Lanbestbeile mit ber Schmeiz V. 145 ff. Anibruche ber Cantone Schafbaufen, Durgan und Burich, wegen bes von Defireich 1803 auf Eigenthum und Einkunfte ihrer frammen Stiftungen und Corporationen gelegten, und bon Baben fortgefesten Gequefters 247. Babens Bergroßerung und Berminderung VIL 296, 297, 303. VIII. 190. 195. 134. 141. foll ben Mein . unb Lau-. berfreis und einen Theil bes Madarfreifes an Baiern abtreten VIII. 134. 159. unbriemen Theif bes Amtes Wertheim 157. Abreben wenem Midffalls, Des



有子用品

· Bridgues we Dukelo VII. 698/VIII. (\* 141 年, 159) Itefb" deget bitter Withteset Ballern idol Aberte aber bie Esentual Cane in the Babilate Moethpfall und in Wielsnie v 1 148. Protocoll beffonte vom fo. Mitt. ifft. bi und Bentant twithen Defteich und Rafer " Mun. aht4, 149 unb & 23. 'Dren Ferd'; 1: " ritht bes Derundgebert iben biefer Engelei 1 341 - 168. f. dud Bafer#jinBrei den eine fein fath wale tale to Brit bei. Baiern, erhan Withbuth unb Afchaffenbern 3 VIII. 124. 132." Berhandlingen wegen be . DeffenDarmfilot at buffelbe ja machefisen "tungen VI. \$43 ff. 560. 562. 569. VIII. 256 · feine Congrefiebosilitäliftigte VI. 554 Fin trage und Verhanblitigen aber Begintanbe . Schifffabet auf bent Rhein / Dath und Recta i Gaifffahrt. Mit Mitglieb best Coule's teuticher Sofe für Borberitffchlagirfigen ifbe Patitien Angelegenheitell, ju Errichtung bes . fdien Bumbes, und Betfiniblingen begbaib, II. 208. (f. and Freterelle une Comete s ""fcer Sofe. ) Commiffon file Beruthung und i ferhandlung 'fibel' Berbflegung' bet Atmeen "getbebefen it. TWIII439 111 495. Beffritt in De " Bitig wiber Reinffelthy in bem rifber Berte 1.08.00tt. 1815) 11 10. 2. 189 -192. baftisft en 1" ne Barantie felher giniftition und abfoluten i · Séraineidt, boch mit Butbehalt von Lerritorial · anberungen L. M. a. 1995, 92. lagt fich Teine & ten garantiren Will, 127. 137.1 und ben Ruff ber babifthen Medapfalg VIII. 189. fein Bei besträg ju ber wiber Bubitaparie into beffett & hang gefchloffenen gebffen Allians VIII. gag. 1

Erflärungen üben bie tentiche Bunbesvelleinigund in hem Comité funf tentfcter Sofe illeiso. Banffrubet ibie Rechte ber Unterthanen IT 801 97. will jeine Meglerungsrechte nicht beschräufen laffen. 11. or. och namenelich: nicht bas Reiege. und Babnig. secht II. 108 ff. san f. 116 f., will tag bie Bum besverfammlung aus aus Bevollmadteigren fünf jeub ther Sofe bestebe II. 91. 121, 127, fein Entwurf. dber bie. Rriegsbetfaffung bes teutschen Buntes; Il 100. 110. etflart i bag es nicht megen feines eie menen Intereffe: fonberniweil es allaemein gewänicht merbe, bem teutschen Bund beitrete If 126. will bet treien Statte in ber Bunbesacte nicht ermibnt wife On II. 80. abg. ang. ' will fein Bunbesdericht If. (1080-169. \* Sefchmert ficht über Amüglichkeiten ich sheinischen Mertur ill. 190. enflert fich: über vel fchiebens Genenfande bes tentichen Burbes . 1. 1007. mgs, kin Gerischt, bag es am 21 April 1814 mit Deffeich einen Betum über Territoffalabtremes gen gefchloffen ibate ; verantaft Schritte von Mich demberg; Baten il Rurbeffen in Damnftabe funt Riem duck II. 20%. will fein Bunbongericht. f. Bumdede et i dt... Cein Untrag auf ninen Bergicht, ber Bunbesglieder auf gegenseitige Terrus tal Ansprüche und, pormalige : Ophenistrechte, Lebuhennichtet: und Staatedienftbarkeiten in anborn Bundesfiggien; nur mit Ausnahme ber Succeffionsrechte, wirb nicht genehmigt II. 502 f. 509. 513. Baieris Berateffe. Baben, Wirtemberg, Seffen Darmftatt, Raffan, Rite heffen u. a. VII. 297 301. 304 Cripulationen Defhalb, in einem Confereng Protocoll ber funfmach Reibu to. Just 1815, VIII. 196: gin feinem mit ? Deffreich ju Paris am 3. Jun. 1814, gefchloffenen Act, d. Congr. VIII. Sd. 3. Seft.

gebeimen Bertrag 122. in einem mit Deftreld Wien am 23. April 1815 geschloffenen Bertrag und in einem mit Deftreich am 14. April 1811 Munchen gefchloffenen Bertrag 159. Briefwechkel besthalb mit bem Großberzog von ben 161 - 166. läßt fich wei Militarete durch babildes und großberzoglich bestisches Diet, besgleichen eine Jahrrente von 100,000 ben, von Deftreich versprechen VIII. 160. U ficht ber fammtlichen biplomatischen Berhanblu und Berträge über TerritorialAbtretungen imi Baiern und Baben 141 - 166. fein Beitrit trag ju ber Allian; wiber Papoleon, b. 15. 4 1815 VIII. 222. f. and Deftreich, Wirt berg, Baben, Rutheffen, Sulba, Dani Deffen Darmftabt, Raffau, Gfenbui Enrol, Borarlberg, Afcaffenburg, Bi burg, Sanbeldverfehr, Ochifffehrt, Da Redar, Inn, Innviertel, DansrudBi tel, Saliburg, Beiler, Laufen, Rei treis, Oberbonaufreis, Rhietapfals, darfreis, Main-und Laubertreis, M gentheim, Soulben, Domainen, Abau gelb, Aubaine (droit d'), Batantie, En Beauharnois (Pring), Batreuth, Enshi Salivertrag.

Baireuth, Fürsteuthum, Volksmenge V. 83. 88. 92 ff. Preuffens Erklärung beshalb 11. 137. 301. sein Berzicht darauf VIII. 140. Schloß basi 140. — s. auch Anebach.

Balbern, Mmt, VIII. 133.

Barbaresten, ihre Geeraubereien, Sibney Smi Memvire beshalb, V. 528.

Bargen, Dorf, Vill. 234.

Baruch, Jacob, Bevollmachtigter, VI. 6:0.

Basel, ehemaligen Bisthum, Antrage deshalb VII.
357 f. wird zu Entschähigungen bestimmt, Berhande lungen beshalb V. 179. 181. 199. 194. 203. 213.
217. 221 f. 224. 227. 276. 282. 290. 296. 304. 305.
238. Entscheidung V. 311 ff. VI. 69. Bunsche und Forberungen der Deputirten bieses Landes 258. 302. Rechte der Einwohner, Antional Gilter, Behnten und Zinse V. 311 f. Discesan Verhaltniss.
V. 313. wird vereinigt mit dem Canton Bern VI.
69. zum Theil mit. dem Canton Basel und mit Reuschatel 69. Rechte der Einwohner 70. seine Bes vollmästigte VI. 609. s. auch Brondrut.

Bafel, Canton, erhalt einen Theil bes Bisthums Bafel V. 311, VI. 69.

Bafel, Fürstbischof, Leibrente für ibn und die bafeler Domberren V. 312 f. fein Bevollmächtigter
V!. 600.

Baffenbeim, Graf, VI. 600.

Satten, Dorf, Vl. 49. VIII. 132.

Baumbach, Frhr. v., Vl. 598.

Bunonne, (Bertrag von), ruffich preuffiche Convention wegen beffen Aufbebung VIII. 204.

Befestigung stecht von Chrenbreitstein, auch bis in bas nassaufche Gibiet VI. 158. unbeschräuttes, wird Sarbinien bewilligt VI. 78.

Beilstein, herrschaft VI. 67. 158. Bolismenge V. 52. 66. 110.

Beitrittverträge, f. Alliang und Buonaparte.

Baxea, Whiship and the sou

- Belle clay, Prevoté, Bern verlangt beten Ben gung mit fich V. 203.
- Benevent, Derjogthum, Vl. 86.
- Bentheim, Graficaft, Verhallnif gir Dans Vl. 45. 151. Boltsmenge V. 73. 116.
- Bentheim Bentheim, Graf, jest Fark, Befigungen VL 50. 150. f. auch Benth Steinfurk
- Bentheim Rheba, Graf, jest Fürft, unter fich u. feine Befigungen bem Schut und ber h Preuffens 11. 243. fein Bevollmachtigfer VI. f. auch Bentheim Tedlen furg.
- Bentheim Steinfurt, Graf, fein Sepatade ter, Vl. 600. f. auch Steinfurt.
- Bentheim Tedlenburg, Graf, feine Befinn VI. 50. f. auch Sedlenburg und Benthei Abeba.
- Bentinck, Graf, über bas flaatsrechtliche Berl nif seiner Herrlichseit Aniphausen, bann fe Seblen Herrschaft Barel, ill. 353 — 520. I seines Bevollmächtigten, Barel betr. Ill. 580. Memoria, worin er seinen Beitritt zu bem Bi temscher Kärsten und freien Etäbte aubietet, I 4. 40. Note, worin er anträgt, daß er denjei ehemaligen Reichsständen mäge gleichgeachtet ben, welche im Nov. 1813 der großen Alliauz ber Frankreich beigetreten sind, IV. 119. Note durch er seinen Beitritt zu dem teutschen Bund trägt, II. 581. sein Levolmächtigter VI. 608.

Berdtologaben, Bolfsmenge, V. 85. Berdheim, Frhr. v., Bevollmächtigter, VI. 59. . As the confession of the con

Berg, Großherstigthum, VI. 35. Bollomenge V. 14. 155: 51. 54. 64: 75 ff. 199. ing. themaliges Herzogsthum, Bollomenge V. 53. Lio.preußische BestigtergreiftingsPatens beshirb VII. 286. Baferns Bergicht unterenf VIII. 1840.

Bergamo, Stadt, ibr Bevollmächtigter, VI. 608. Berlinghieri, Bailli von, Bevollmächtigter, VI.

Berlftebt, Dorf, Vl. 48. 154. Bern, feine Territorial Anfpruche, befonbers an Mar-gan und Baabt, V. 177 ff. 18t. 184. 182. 193. 196. 275. 285. Gelbanfprude 287. 276. 278. bets langt bie Prevote Moutier und Belleclan 203. feis ne-Sab Capitale in England 1948. 213. 223. 235. 277. 288. Bestimmung beghalb . VI. 74. V. 315. ... Streit über bie Lude ober Lobergerechtfame mit Baabt Y: 214:7296, 316. wird defihalb entschäbigt VI. 75. Rugland ichlagt Artifel vor, fur Berns Conftitution 305. erhalt Biel und einen Theil bes 20 Bithund Bafel VI. 69. V. 311. Drudfdriften, Bern betreffend 485. fein Bevollmachtigter VI. 593. Bernitorf, Chriftian Gen v., Bewollmachtigter, JVK marked and the control of the case Bernftorf, Joachim Graf v., Bevollmächnigter, יים, לייינון לייי ויירים לו ייי Berthonnier, Bedollmachligter, VI 613. Bertud, Cammerrath, Bevollmachtigter, VI. 609. Benfett, Frhr. v., VI. 595. Befot ungerecht, bfireichisches, in Ferrara, und Commecchio, VI. 86.

Beibmil, Pfarrei, bes Canjons Bug Mufpruch & auf V. 205.

Bevollmachtigte auf bem Congreß, Berfeich berfelben VI. 586. ff. 1. h. 1. 38% eine allgem Berfammlung berfelben wird vorgeschlagen V 81 wird aufgeschoben 90. Befanntmachung weihrer Bollmachten I. h. 1. 37.

Bialpfied, Bollemenge V. 83 f.

Biberftein, Amt, VI. 49.

Bieber, Amt, VIII. 132.

Biel, Cabt und Gebiet, Antrage besthalb VII. 35. fommen an Bern V. 243. 290 f. 311. VI. 69. A Rechte VI. 70. ihr Bevollmächtigter VI. 609.

Bilberbed, von, Bevollmädeigter, VI. spe.

Billieuz, Baron, Gevollmächtigter, Vl. 609.

Birtenau, Amt, Vill. 134.

Bifchofe und Beifilichteit, Aberrheinifche, Wie Be fonen II. 610. 363. 470. 489. 501. 534.

Bischoffsroba, Dorf, VI. 48. 154.

Bisthum in ber Schweit, ob ein eigenes mil richten fep V. 313.

Blankenhann, herricaft, VI. 33. 47. 154.

Bomelberg, Freiherr, fein Bevollmachtigter, 3

Bormio, Grafschaft, VI. 609. s. auch Belein.

Borfc, von, Bebollmächtigter, VI. 603.

Bogmpl, Pfarrei, bee Cantons Bug Anspruch bi auf, V. 205.

Botschafter, gehören jur ersten Classe ber Gesau ten VIII. 118. VI. 204. haben Reprasentatives rafter VIII. 118. VI. 204.

n Soutillon, Bevollmächtigter bes Pratenbeuten b'Au-

Bouillon, Herzogthum, SuccessioneStreit beshalb IV. 57 ff. seine Geschichte, ebend. Memoire bes Prinzen Nohan, ebend. 62. Bestimmung wegen with der Successions; in der Congresschlußstete VI. 66.

1911-171. schiedstichterliches Urtheil VI. 470. VIII. 250. fommt unter die Oberhoheit von Lupemburg VI. 66.

Brand, Dorf, Bestimmung besthilb VI. 49. VIII.

uffratbenftein): Amt, VIII. 136.

Braunfels, Amt, Bestimmung beshalb VI 36. 157. bie Untenthanen barin beschweren fich wiber Raffan II. 620. ihr Bebollmachtigter VI. 612.

Braunschweig Bolfenbuttel, Bolfsmenge V.
49, 107. Note wegen Bieberherffellung ber tentiden Ratferwarbe I. S. 1. 77. (f. auch Kaiferwarbe).

Atterwarbe Einer Rangverhaltniffe, f. Raug. Webebelaltenbe Erflärung seines Gesandten, wegen Andl. Inabatung, boberer Titel von Seite Enbertr Kurfich,

II. 200. seine Bevollmächtigte VI. 395.

Begisgan, Abzehe über Pefreichs Egentusl Guerfandjungen bestalb VII. 296.

Jungen bestalb VII. 296.

Brem bach, Rieder Dorf, VI. 18.11 vollagen beitande
Bremen, freie Stadt, Bolfsmenge V. 73. 115. libr Antreg wegen ber fürst. tarififen Posten in ben freien Stadten II. 397. 455. "bisgheichen ibigen ber Juben II. 362. ihre Bellerfählen über ben eisstehen 30ff, III. 167. 174. ihr Bevollmächtige iter VI. 199.



12. geficeten Beilaaseigenthumbrik den tentiton Sun20 desfloaten Bein den trutfchen Bundesflaaten : fol20 fen, dat iher ; gleichformige: Berfigungen errichtet
20 werden, 11, 613.

Bunbnifrecht bes teutschen Bunbes und ber Bunbeoffanten, fl. 604. f. much Rriegsrecht unb Deutscher Bunb.

Bunb, teuticher, f. Teut foer Bunb.

Bundes Uct e bes teutfchen Bunbes, Il. 587 - 615. yl. 93. 166. Bericheigung einer Stelle im 6. Mrt. berfelben V. 535 - Ampliche. En twarfe, ber "Bunbedfiete & welche auf bem Gengreß, grichiepen : 1) preuficher, am 1914 fent. 1814 bem Gurffen Detternich mitgetheilt Iniginal-745 ff. 23 3moll, Artillela i won, peruficher. Seite sufmarfen. Aber von bem Burfen Detternich für groffchen, Deffreichaunb Breuffen concertirt ertlart, welche als Grunblage " biemen f bei ben is Confenengen bed Comite's funf teutscher Sofe, bom 14. Det. bis 160 Berbin 314, t 1, 15 mignitti 79. 3hiffmourf winer Grundlage. Gr - teutiden Bundesnerfaffung, den einem offericithen p. Mitter vorgelegt im Dec. 18141-II. 1 ff. 4). Preuf. fifther Gilminfiguitt Wentheilung ber Bunbedfaa. " ten in Rreife', vorgelegt'im Gebr. 1815, Ut B ff. to 5)=Bremfifchen Entwutf , a. ab. p. e. Wortheilung ? ber Bunbesftaaten in Rreife , sugleit mit bemaborigen \* worgelegt im Rebre 1814, IL 55, mit einer Rote ... 11. 6 ff. .. (6) Areufficher Entmurf, borgelegt. im ் இpell அத்ததியத் 4 104. ஒ) Preuffifcher abermalie ger Entwurf; abergeben im Dai 1814, 11. 298. . 6) Deftreichifder Entwurf, im Mai-18:5, II. 308. 39)-Plan gu einer Grundlage ber Berfaffung bes t. Stoatenbunged, pargelegt pon Deffreich, in Eintriegn) wich Mußland I. Han. Gali Besching lifted Ervichtung feines Bunbesgerichtes II. 485 fledirbt ab--: geandert in ein Austrägal Gericht, auf Bailerns Be--it trieb II. 533; f. auch Auftragal Gericht.

og pri grad Seat Set 18 . Bunbe berfammlung, teutfche, Prafibium ba-, rin I. D. 1. 59. II. 2. 21. 23. 25. 132. 82. 310. . 356. 352. 481. 600. Directorium II. 25, 64.) 52. , 53. 196. Archiv, Regiffratur und Canglei berfalben ... U. a., 27., 82, 1,50, 310. Bniern will, daß bie 🧸 B. . nur aus Bevollmächtigten 5-teutscher Sofe beftebe . II. 94., 191. 127. 140. eben fo Birtemberg II, 106 f. 1: 140. Defizeide 7: Preuffend, und Dannovers Erfiazung hiemiber II. 200. Befanbte auswartiger Dach. , te bei ber B. B. II. 23, 189, 143 ff. 161. I. D. I. 3. 51. 1877. 1 actives Gesandtschaftrecht ber B.B. II. 1 12 65.1178.f. bie mabere Entwickelung ber Bunbes. Sperfaffting wird ihr vorbebalten II; 344. Stinfinen in den engern B. B. Heison f. in dem Plennen II. .. 600 ft 406. ob die medlatifirm vorm. Beichftinbe " Curige Stimmen in bem Plemm haben folien II. 369., 389., 436 487. 532, 602. Gis ber B. B. II. 251 f. 408, 604. 613. Bertagung berfelben: 11. 249. 351 f. 408. 419. 455. 603. Eröffnung berfelben 351. 408. 421. 604. Deftreich bet ben Borfin II. 600. Ihre Permanen, II. 346 + 349. 351 f. 408. 419. 455. 483, 603. Recht, Borfchlage burit ju thun II, 352. 377. 600, welche, jum Bortrag ju bringen find 352 f. 377. 600. Gegenftanbe und beren Vorbereitung für bas Plenum II. 433 f. 353 ff. 1 409. 600. 602. Rang unb Stimmerbnung beet Behema volantium in ber B. B. II. 322. 346 ff. 349 f 390 f. 393. 403. 406. 413 f. 417 ff. 420 455. 461. 470. 468. 598. 600. 603. 6 dich Mang



Erfrietungen ? über bad' Drincip 3-ber Berthefin ate ben fair: bas Plenum fefigefesten: 69 Stimmen w :: 389. 374: : 406.: 418. 4 455... Barfchick, für bie Stimmorbnung aller Stip berechtigten in ber engern B. B. und in bem ! · mile 위, 390, 347, 498, 415, 464 - 407, 445, 4 01 420. Befchluß befthalb 407 f. 496. Ausnahme 1 -i. folden 470: Beffen baemflabtifche Bermabrung 117 gen ben Befching 408. 496. Dauptbesching 45 W for f. Entscheidung ber B. B. burch Stimmente belt, und Ausnahmen von berfelben It. 350 3 1 853 ff. 407 ff. 420 f. 455. 461 f. 466 f. 473 f. 4 207 f. 609. Bef Ethiniengleichbeite entificitet Bouffgenbe, in We engern B. B. II. 40 6 . Erfits Geschäft ber 3. W., Abfaffuffa die Ginnbe 1: febe & und Enrichtung : Hill 21 fiche land bie auswar -0 ann's militarifien und innern Bechfitniffe i n: 1800Bes 11: 345 K. 384, 469. Bo4: 813. Ves 3. .!! mothet Beinftelang ber Efreieffe etten mitte B Desgenoffen und Entitetbuing buren eine Aufra Buffeng f. Seult-fichet Bunb. Die 8,8, fof Berathung trefen , aber Einführung moelloft glei formiger Grundfige wegen ber Deilitärpflichtig ber t. Unfertbanen , ifter Becffreibeit unb Bul nachbeud, über Sanbel, Bertehr und Schiffe ". II. 612. 613. -f. aud Eentfches Bunb, 1 : Bunbes Motel ath

Sungen, Pfatrei, bes Cantons Bug Anspruch !
auf, V. 205.

Buonaparte, Ropoleon, fein Vertrag mit ben t Bunbeten Machten (Apfland, Deftreich, Engli und Preuffen), geschlossen ju Fontainebleau am: April 1814, VI. 224 ff. Separaintifel für Sn

Brifdnulen, beffen borbehaltenbe Erflärung, anb Convention additionnelle ber verbandeten Macheil. 1 289 ff. Maroleons Abbanfungsletunde bom 11. Am. 7 1814, VI. 232. Berhandlungen; betreffent feine Entweichung bon ber Infel-Chap-und feinen Gikfall in Frankreich : Duastegelet ber acht Dacht welche ben parifer Frieben unterjeichnet huben? miber ihn VI. 223 ff. Effentliche Ertlarung bieter Dachte F. D. 4. 51. Befrachtung über biefe Erflarung ebenbaf. 54. Buonaparte's Gegenerfiarni. gen wiber bie acht Machte VI.-233. 235. 237. fein Schreiben an die fremben Sonverame 241, i Cordiben feines Miniftere ber auswärtigen Angeligenbeiten an bie Minifter ber auswartigen Angelegenbeiten ber vornehmffen Sofe von Europa 252. &cmerfung fiber bie Erflarung ber u. Machte 294. Bericht an Rapoleon bon feinem Minifter ber ausw. Angel. 261. amtlicher Artifel in ber wiener Beitung miber einen Attitel in bem Journal de Paris .zz. Bemerfungen gegen bie Bemerfung im bem Donis Castlereagh's Rebe in bem Parlament tcur 279. 281. Auflig aus bem ConferengBrotocol ber acht Machte, v. 12. Mai 1815, 190. Port Caflereagt's Erflaung in bem englischen Barlament VII. 162. Clancarm's Echreiben am Caftlereagh VIII. 54. 31m. einer Sigung ber Bebolimachtigten ber acht Mante, wird eine Erflarung ber acht Dachte aber biefen Dorfall beschloffen VIII. 121. nu Stande gebracht, und beren offentliche Befanntmachung, unter bem Datum vom 12. Marg 1815, befchloffen 114. fürft. Metternich zeigt an, bag man in mehreren militarifchen Verfammlungen fich mit Mandregeln wiber Buopaparte und feinen Anhang beschäftige 116. Er-



neunung einer Commission zu Berathfchlagungs Die frage: ob nach ben Ercigniffen, welche in reich feit Buonaparte's Nuctfehr fatt gehabt und in Rolee ber in Paris über bie Dech ber acht Mächte som 12. Man 1815 erichi Auffahe, eine neue Declaration ju erlaffei mochte 119. Vl. 207. Bericht biefer Comn und beffen Genehmigung VI 290 - 302. 120. Alliang Tractet Defireichs, Ruglanbs, lands, und Preuffens wiber ihn, v. 25. 1815, I. heft 4. C. 57. SeparatArtifel für britannien II. 289. Großbritannische verbeb Exilarung ju biefem Tractat II. 290. Diffre ruffich . prenfifche Gegenerflarung bierauf aro. Abbitional Convention ju biefem Alas trag, b. 30. April 1815, ll. 291. Accessende se in biefem Alliang Bertrag, 11. 274 IV 431. 391 - 427. 439 - 509. V. 3:9. 512. 223 f. VIII. 211 - 250. Protocolle ber Em fion für Berathung und Unterhandlung ibe Berpflegung ber brei Armeen fur ben Rrug ! Buonaparte und bessen Anhang IV. 439 f. and Frantreid, Rugland, Deftre England, Preuffen, Alliani.

Buoncompagni Lubovifi, Hurst, Memoire Ansprüche auf Piombino und die Insel Elba I. D. 4 80. die dazu gehörigen Beweisursu IV. 348. sein Bevollmächtigter VI. 609. s. Endovisi.

Burbach, Amt, Vl. 36. 158.

E.

Campo Chiaro, Bergog, Bevollmächtigter, Vl.

Canulng, Strafford, Bevollmachtigter, Vl. 588.

Cantone ber Comeis, alte und neue, medfelfeifige "Compensationen unter thuen, VI. 73.

Capobistrias, Graf v., Bevollmächtigter, Vl.

Cappenberge fecularifirte Propfici, VL 34.

Sapraja, Insel, VI. 19t.

Cariati, Burft, Bevollmachtigter, Vl. 591.

Estraro, Vl. 82.

Carrouge, Stadt, barf eine proteffantifche Rieche haben, V. 334. 338.

Caffen Billets, fachfifche, Vl. 181.

Castell, Grafen, ihr Bevollmächtigter, VI. 604.: )

Caffiglione, VL. 86.

Enflereagh, Lord, großbritantiffher erfter Congreß Levollmächtigter VI. 14. 587. 1. D. 1. 39. sein Entwurf einer Erffärung über die Art den Congreß zu constituiren, die Art seiner Berhandlungen, und die Suspension seiner Eröffnung VIII. 63. sein kehhafter Autheil an den Verhandlungen wegen Abschaftung des Sclavenhandels, s. Seldvenhand del und England.

Cathcart, Graf, Bevollmächtigter, VI. 16. 598. Central Commission für die Rheinschifffahrt, f. Schiffahrt.

Central Diener, f. Frantfurt, Groffetinge thum.

Comits don militation: file bie Schlufficte bes Cand in greffes , mebft ibrei Haupt Rebacteuren , wird ernaunt VIII. 112.

Comité funf teutscher Sofe (Defreich, Preud "An, Baiern, Dannober, Wirtemberg), für Borbes Brathfchlagungen gu Errichtung u. Einricht. bes teut-" fchen Bunbedge beffen Atten: il. 64 -- 108 (f. auch . Orotocolle it.) Mibersprüche gegen ibieses Comi-. 1865 won Baben, l.: H. x. 97. D. 2: 38; von Dese " fen Darmftatt, IV. 45; von Raffan, 1. h. 2. 63; . von ben vereinigten fouverainen Burften und freien Etabten , I. D. e. Zu. II. 197. Berathichlagungen und Beschluffe über biefe Biberfprache, 11. 7:: f. .. 78 f. Eritifen wiber biefes Comité, 71 \*. Mitglies ber bes Comité's und Bevollmachtigte berfelben Il. 71. 73. Legitimation ber letten . 74. 77. 83. 145. Projectire Declaration an Die ubrigen teutschien " Staaten 72-78'f. 83 f. Bebeimbaltung ber Berband lungen 79. allgemeine Ueberficht berfelben 64 Borfchlage und Berhandlungen über Einthellung ber Bunbesftaaten in Kreife II. g. ff. (11 67. 68. 60.). 11. 18 ff. Berhandlungen über bas Rriegea Rriebens . und Bundnifredt 11. 85 ff.

Comité, die Errichtung eines eigenen für die it celienischen Angelegenheiten, bringt der spanische Gesandte in Borschlag VIII. 86. der öftreichische erklart sich bawider 86.

Commacchio, VI. 429. bfireichifches Befahungsrecht barin, VI. 86.

Commissionen auf dem Congress, ihre Bildung. VIII. 65. 83. f. auch Congress commission, Comité, Central Commission und Schifffahrt.

Acten b. Congr. VIII, Sb. 3. Seft.

Commission ju Prufung ber Bollmachten Congressevollmächtigten, thre Mitglieber wie burch bas Loos erwählt VIII BI f.

Commission, katistische, Acten verselben — 120. Borwort des Herausgebers 3 — 4. 1. sicht dieser Acten 4 — 8. Instruction für die mission 8. sechs Protocolle 9 — 94. Bericht Commission 96 — 120. Berseichnist der Läube Bezirfe, deren Vollsmenge bestimmt werden und nach wessen Angabe 10 f. kellt den Gruauf, das don dem rechtmäsigen Regenten nicht gerretene Länder zu den eroberten nicht zu Regenten V. 10 f. 24. 29. 30.

Commission, für Berhanblungen aber Gen.
Bereinigung mit Piemont wird ernannt VIII.
ihr Bericht 91. f. Genua.

Commission, jur Vermittlung michen E nien und Defiret d, über die Ansprüche ber fantin Marie Louise auf Toscana VIII. 92. gleichen eine, ju Berathung über biese Angele heit, und ju Eröffnung über Unsicht über b Ausgleichung 95.

Eommission für bie Angelegenheiten ber Schutifre Mitglieder V. 158\*. ihre Acten V. 15490. VII. 305 — 374. ihr Hauptbericht an bie vollmächtigten ber acht Mächte V. 269 ff. 167. cher wird vorgelegt in den Signngen ber Be mächtigten ber acht Mächte VIII. 209. — s. Schweiz.

Commission für Berhandlungen über bie ft Blufschifffahrt, wird ernannt VIII. 96.
100 f. s. auch Schifffahrt.

- Commission für Werhandlungen aber ben Rong unter bip lomatisch en Agenten ber gefrönten Häppter, und was dem anhängt, wird vorgeschlagen VIII. 97. wird ernannt 98. f. auch Rang den diplomatischen Agensen.
- Commission für Abschaffung des Sclavenhandels, wird vorgeschlagen VIII. 96. die Gesandten von Portugal und Spanien erklären, es seinen Bevollmächtigte don ContinentalMächten nicht zu Mitgliedern dieser Commission zu ernennen 97. Lord Castereagh's Gegenerinnerung 98. Beschluß, daß biese Sache nicht burch eine Commission, sondern in bessondern Sitzungen der acht Mächte zu verhandeln sey 103 ff. f. and Sclavenhandel.
- Commission, von Defreich, Rufland und Preussen, niedergesett, für Berathung und Unterhandlung über die Verpflegung der drei Armeen für den Krieg wider Buonaparte und deffen Anhang, über die Hulfsmittel zu ihrer Derbeischaffung, und das Armee., Hospital oder Lazarethwesen, Berhandlungen derselben, IV. 439 — 495.
- Commission, ju Berathschlagung über die Frage:
  ob nach den Ereignissen, welche in Frantreich seit
  Buonaparte's Rucktehr statt gehabt haben, und
  in Folge der ju Paris über die Declaration der
  acht Mächte vom 12. März 1815 erschienenen Aufstige, eine neue Declaration zu erlassen sehn möchte
  Vill. 119. deren Bericht 120. Vl. 290.
- Commission, ju Redaction ber Schlufflice bes Congresses, nebst brei DauptRebacteuren, wird exagent VIII, 112.
- Como, Stabt, ihr Bevallmächtigter, Vi. 609. 100

Confiscationen bunbnerifden Cigenthun Beltin, Chiavenna und Bormio, f. Beltli Granbunben.

Congres, wiener, Befanntmachung, baß feim liche Ereffnung bis auf ben 1. Dob. 1814 fest fen I. S. 1. 33. VIII. 94. Frangofifche ! fungen in biefer Befanntmachung I. D. 2. 3 tit aber bie Kormlichkeiten bes Congreffed Cinn bes Bortes, bie lage und Abtheilung Beschäfte L. D. 1. 40. Berichtigung begibalb 139. Befanbte unb Bevollmadtigte auf bem & L Gefanbte. Schlufftete sber Acte fin congrès, f. Acte final. Commiffionen und E auf bem Congreß, f. unter biefem Borten. be auf b. Congreff, Bergeichnif berfelben VL Actenftucke betreffend bie Einrichtung bed Co fes, ben Gang und bie Formlichfeiten ber Ber "lungen, und bie hiebei ju befolgenben Brau 'VIII. 60 — 70, Berhandlungen defibald in b Bungen ber acht Machte VIII. gr - 86. Pr bes Congreffes, Furft Metternich, feine Erm hieju, und feine Annahme biefer Stelle VIIL : 84. Europaifche und tentiche Congresiangele ten VIIL 70 f. Borfdlag ju einer allgemeine fammlung aller CongrefiBevollmachtigten V wirb aufgeschoben 90. f. auch Commiffia Comité, Bollmacht, Protocolle.

Congrefacten, Nachricht von gegenwärtiger & lung berselben, in der Borrede zu dem ersten und in dem Schlußbericht in dem achten Bai Nachricht von einer pariser Sammlung (von Swelche theils Abbruck, theils französische Uel zung des größten Theils gegenwärtiger Samist, VII. 487. VIII. in dem Schlußbericht, S

Eing de fie to limantigte, eine allgemeine Ben fammlung berfelben fommt in Borfcblagt, VIII. Bi. wird aufgeschoben 90. f. auch Bevollmachtigte. Congres Commissionen ober Comité's, f. Commission und Comité. Kangreß Schluß Nicten f. Acte. final. .... Confid tot, Caromal VI. Wa. feine Eritnerung welithett'efter Stelle, welche in bie t. Bunbesucte tommen follte II. 516! f. and Papft und Rathofb Esnitantin, Großiurft, feine Befanntmachung an "bie Bewohner bes Serjogihums Barichan VII. 39. Erriften :, Bickhum lob feine Discos fich fernerhin in tie Schweiz erftreden foll V. son. Cim fid na, Stabe, werb son ber fomeiger Gefants schaft verlangt V. 245. Could & Canton , William . 1.3 X 2 11/2 Corven, Fürftenthum, Vl. 35. Bolfsmeinge, V. 1 401 209 14 19 14 1 1 1 V 16 5 16 1 1 1 Cotta, Doctor, Vl. 609. Chelbiffer Recis; Vi. 42, 13119 Boltsmenge VI. Etacau, Berhandlungen beffhalb VII. 293 ff. wird Frie fleie Ctube, VI. 22 f. 99. Meutralitat 23. Conficution, Academie und Erzbisthum 24. Tractat Beffreich , Rugiant und : Preuffen Vl. 92. V. 138 - 157. Erails feim, Anki (VAI. 133. 11112) 1 Eremona, Stadt, ihr Bevollmachtigter, Y1. 609. Eronenburg, Canton, Yl. 37Eron, herrog, feine Befigungen, Vl. 50. fein Bepollmachrigter Vl. 601.

## D.

Danemark, Mote seiner Bevollmachtigten, sein Entschädigung für Norwegen betr. V. 502. Botrag mit Preussen wegen Abtretung Schwebist Pommerns nehft Nügen, gegen bas Herzogin Lauenburg, v. 4. Jun. 1845, V. 505. Anmeting bes Herausgebers hiezu, 5113. Artifel bes tiele Friedens swischen Lanemark und Schweden, n. 14. Jan. 1814, Schwedisch Dommern und Rügen bez. V. 513. sein Beitritt ju der großen Allianz wiet Rapoleon und bessen Anhang V. 512 f. sein Beitritt bertrag zu dieser Allianz VIII. 233. seine Langers. Bevollmächtigte VI. 59 r.

Dalberg, Berjog, Sevollmachtigter VI. 14 587, 1. h. 1. 39.

Dalberg, Großherjog, f. Frauffurt, chemal Groß. herjog

Dangig, Stabt, Vl. 32. ihr Bevollmachrigitt, Vl.

Dang, Ennbicus, Bevollmachtigter bes Statt Banbfurt, VI. 595.

Dappenthal, Berhandlungen besthalb, V. a28.
244. 311. fommt wieder an ben Canton Beett
V1. 69.

Degenfelb, Graf, Bevolinachtigter, Vl. 602.60f. Delefils, von, Bevolinachtigter, Vl. 609. Deutscher Bunb, s. Tentscher Bunb. Dieburg Amt, VIII. 134. Dierborf, Amt, Vl. 36. 15%. Dietges, Dorf, Vl. 49.



```
Dietrichftein, Gurft, fein Bebolintichtigter, VI.
 วี ฮอนิ ( ) หาวได้ได้เกิดและ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 Dies, Fürstenthum, Vl. 67. 158. 171.
 Dille uburg, Adtftenthum, VI. 67. 158. 171. Boll&
   menge V. 52. 66. 116.
Dilsberg, 2mty VIIL 134.
                             19.3
 Dintelsbuhl, Amt, Vill. 133.
 Diplomatische Agenten, s. Agenten:
 Ditterich, Ebler von, Bevollmächtigter, VI. 602.
Domain en, futbaffche und hanunfiche, VI. 49.
  VIII. 137.
Bomainentant, f. Sanau, Fulba, Rurbes
"fen, Beftphalen, Sannover, Maldus:
Domathen vertaitf 'it abgetretenen offreichifden
"und Galerifchen Befigungen VIII. 136.
Bomftifte, fecularifirte, f. Ergftifte u. Stifte.
Dorbeim, Amt, Bolfemenge, IV. 56.
Bortmund, Graffchaft, VI. 35. Boltsmenge, V.
  52. 67. 110.
Droisen, Dorf, VI. 48. 154.
Dalimen, Bolfsmenge, V. 73. 116.
Dutges, Dorf, VIII. 132.
1:
                      €.
Cherbach, Amt, VIII. 134.
Edarteberga, Amt, VI. 48. 154.
Chen jur linfen Sand ; ihr Rechtsbegriff, und ihre
  Wirkungen VIII. 175.
                         and Property
Ehrenbreitfiein, Festung, ihr Befestigungerecht
...V.L. 158. 21mt, V. 36. 157. 4 - 21217 1 - 11 14. 3
Cichoff, fein Bericht über Gegenflander ber Mbeine
in schiffschrt, Hl. 270 ff.: 1987 18 32 186 199 17
Cidsfelb, VI. asi fi State e 1718t lage e f
```

Elba, Burft von, fein Bevollmachtigter, VI. 610 auch Buoncompagni. €160, Infel VI. 84. Bolismenge, V. 17. Elbingerobe, 2mt, Vl. 42. 146. Eisflether Boll, lil. 167. 174-m Eifermerbaer Bloggraben, VL. 134. Emben, Stadt und Dafen, Wla-48 f. 146 f. Ems; Coiffahrt und Sandel banguf, VL 43. 14 Engers, Vi. 36. 157. 159. England, Caftereaghs Berlamente Rebe, bette Mapoleins Einfall in Frankreich. V.1. 281. .. gatArtitel, Morbebalt und Abbitional Bernes . halb 11, 289 ff. Allia Leactat mit Definish, All Janb und Preuffen miber Repoleon VI. 224 1. Mertrag mit Rapoleon Buoneparte, b Sputaineblegn i . April 1814, Wi, 204 (f an Buonaparte.) parifer ConferenzProtocoll , 1 Deftreich, Rugland und Preuffen .. b. 3. Rob, if 559 f. Alliang Pertrag swifthen Deftreich, Rufla England und Preuffen wiber Dapoleon Buonari te und beffen Anhang, geschloffen am 25. R 1815, l. S. 4. 57. V.l. 224. Abbirional Bett hiczu Il 291. (s. auch Byanaparte) beffen vor haltenbe Erflarung bei Genchmigung bes gebachten! lianiBertrags II. 290. CeparatArtifel bain II. 2 Defiteidis! Ruglands und Preuffens Gegenerl rung auf Englands vorbehaltenbe Erflärung V 210. Aldefiche Berträge wegen bes Bektilts biesem AllianzBertrag, geschlossen mit ben vereit afen fountreinen fichten und freien Stadten Tein lands, am 27. Apr. 1815, 11. 273. mit Baben 12. Mai 1815, IV. 427. mit Deffen Darmftabte

tiol par Boio 1867 7 7 . Man Mit Dadhoher man gait Sarbinien 218. mit Portugal ges. mit Baienn 222. mit ben Riederlanden 225., mit Sachsen 327, mit Birtemberg 230. mit Danemart 233. mit ber Echmeis 233 u. V. 339. twei Bettrage mit Portingal aber ben Clavenhanbet VIII. 254. 259. Theilnahme an ben Unterhandlungen fiber Polen und bas Ronigreich Cachfen , f. Cachfen (Ronigreich): Alliang. di Bertingt mit Deftreite und Granteich 'v. d. Jah. 1815, VII. 77. England Abonil, Lord Carle. reagh's Erflarung bestatt lie bem etigt. Parlament Williamsdia Millent gin Bedriftenbuth gefchloffen i toft. fchen England und Preuffen VII. 28t. 'Miaif ju in Bolla gelichen, zwiften Geftelle, Breuffen und England VII. 282. Allian Traffit geschloffen zwi-19: Miden: Beffneich; Rufland, Enhidend und Dreaffen, isign Channons mai-1.1Man 1844 A. H. r. "Das .c. rifer Friedensfaluft, etrichter mit Granfreich) bon Deftreich ; Dinglimb', England-und Preuffen ant 30. is imate is in and billed. In B. I Eracide hatte bent Ronda der Niederlande, v. 31. 2004 1814, VI. 43: 165schlande Beddropien wegen bie Comeis, All 93: 170 V. 310 — 318. Tractat mit Sarkfien v. 20. Mai 1815. Wir 936! [89 ff. ] The Mahme are ben Angells .17genbeitehtibbe Ethweis, fochien eiser, und Es mite für bie Ungelegenheiten ber Schweig. - Gein 20 Mertrag mit bem Ronig iden Bachfen , wobarch 28 zuidem fachfichen Friedenoschluß und ben Bestimmindingen ber Congregelete über: Barfchau und Cadfen aubeitritigt be Cappail815. WHR: 1199. feine Congress. Bevollmachtigte, Vl. 587. f auch Sclabenhanbel, Congres, Schweiz, Commission (1804-- indiffig, if Caffle en Buon Biff (geliffen. 

immogret, geforet int gweiten Claffe bei Gefanter .c. VMt 118. Vl. 201. Epfenbad, Dorf, VIII. 134. Erbach, Grafen, ihre Befchmerben gegen Defe Darmitabt, II. 215, ibte Befitgingen, VIL 565. # Devollmächtigter VI. 300 mourlannatorne ete Erbach, 2mt, VIH. 124. 1 (4354) 程中からのならは見られのとす。Ikingor f. 3792 fi wards 報告1884 118 of b und Bank east. 77 ELECTION STAN AND VILOYDE OF SHIP STATE OF Arfust, Ctabt und Gebiet a. Vl. 32. Bollsmenes V. ni 66, too 420, it notice to an and any Fraberte Lander was babin, widning recinen fen ia Vn \$0 f. 24. 19. 30. TRE SEE THE C. Enige Dom - Min og eift Stiftenieriftete, Bigin Leutschland, auf Seiben Geisemides Rheins, Deutschrift ihrer benmirten Mitglighen I. D. 2.:23. 17, 340 f. auch Stiffe und Die Wille Affen, Grafichaft, 31. 38. preuffifches Beftetnei ... fungsplatent, VII. 2062 Effen u. Chorn, Swein, Mebricke, ihr Besolmid. itigter, Vl. 601. . fie berjoglichad Baue, feine Staaten, VI. 82. Etrurien, Konigier von, ihr Bevollmächtieter VI. Eugen Beaufidmit : Grin; (jest Demog von Lendtenberg), gendelende DiceRonig von Stallen, für i fin lagt Batern Acht Berfchiebenes bon Deffeid ... berfprechen, intreintit Bertrag ib. 237 April 1815. 40 /VIII. 139. Eupen, Canton, VI. 37. Europaifche Angelegenheiten, auf bem Congreß, imeifache Sigungen beffhalb VIIL 70 f.

Svangelifche Rirche, Beftinfinng i fibet. ibre Rechte, f. Religionswesen. Endhen, Maria von, VIII 174. Epring, geh. hofr., VI. 508. And Burney Committee of the state of Fa'bigati, aus Mailand, Gevollmächtigter, 612. Control of the decision of the spirit Hamilien Fibeicom mif Berbinbungens ebemalige in ben teutschen ganbern auf bet linfen Dibetnfette, VI. 475 ff. Saucigny, feine Reutralität, VI. 78. 193. tommt an Gepf, V. 328. 327 f. Berrara, Landschaft, auf her linten Seite bes Do, กรเกิด 1, i unlier his Ferrara, Stabt, VI. go: bfireichifches Befatungsrecht barin, 86. radity ja kalendari Reuchtwangen, Amt, VIII. 193. Reudal Spftem, ehemaliges in ben keutschen ganbern auf ber linken Abeluseite VI. 475 ff: 505. 576. Feudi Emperidli, mit ber vormaligen ligurischen Republik vereinigt gewesene; Spanien verlangt, daß folche unter ber Vereinigung Genua's mit Diemont, nicht follen begriffen werben VIII. 93. : Befchluß beffalb 94. werben mit ben Königlich , farbinifchen Staaten, mit Diemont, vereinigt, Vl. 78. 192. V. 330. Berhandlungen beghalb VII. 401 ff. 416.419. 425. 427. Feudi imperiali, in ber Lunigiana, VI. 82. Peudi impériali, in Toscana, VI. 85. . . Bibeicommiffe, f. Bamilien Bibeicommiffe Findlos, Dorf, Vl. 49. VIII. 132.

Arantfurt, Stabt, Jubengemeinbe bafelbft, ihr Ber pollmächtigter, VI. 610. ihr Streit mit ber Sabt : f. oben grantfurt, freie Gtabt. : 10:31:11() .

Frankfurt, ehemaliger Großbergog, fein Unterfalt VI. 51. Borfchuffe, Privateigenthum, Rechte und Diener 51 f. VIII. 138.

Aranthurt, ehemaliges Großherjogthum.V. 20. 44. 100. Gefuch feiner Central Diener megen Sider. ftellung ihres Unterhaltes II. 510. 517. 530. bereit Bevollmächtigter VI. 61d.

Kranfirch, Amt, VIII. 134.

Brantreid; fein Bethakniß ju Portugal wegen bes Tractate v. 30. Mai 1814. Vl. 87. erhalt francefift Sujana jurdet '88. Detlaration megen ber Comeil VI. 93. 179. 310 — 318. Tractat mit : Cathinien v. 20. Mai 1815, Vl. 93 189 ff. feine Theilnahme an ben Unterhandlungen wegen Polen und bes Ronigreichs Sachfen, f. Sachfen (Ro. nigreich). Cein Alliang Tractat mit Deftreich unb england v. 6. Jan. 1815, VII. 77. feine Antrage und Berhandlungen wegen ber Schifffahrt auf bem Rheinic., f. Schifffahrt; feine Theilnahme an ben Angelegenheiten ber Schweis, f. Schweis und Comité fur ble'Angelegenheiten ber Schweit. betreibt bes R. Ferdinands IV. Wiebereinsegung in Reapel, VII. 61. 397. feine Congrefeevollmich. tigte VI. 587. - f. auch frantofifche Departemente, Odweig, Sclavenhanbel, Congreß, Commiffion (flatiftifche), Buonaparte, Tallenrand.

Frangofifche Departemente, wiedererorberte, ihre Boltsmenge V. 14 ff. 98. 99. 111. auf bet rechten Rheinseite, ihre Bolfsmenge V. 54 f. 64. 70. 75 f. 80. 98. 99. 114.

Fulbatide, Memter, follen am Baiern tommem VIII. 132. 12 Aulbailde Damainen, berfaufte, VI. 40. Vills.

gulbaifde Damainen, perfaufte, VI. 49, VIII.

G

Sanfeteich, Dorf, VI. 42. 146.
Gartner, bon, Bevollmächtigter vieler Stanbesberren, VI. 600 — 608. feine Meufferungen in Abficht auf die baierische Declaration ber Rechte der

Standesberren, und die hierdurch veranlagten Borggange II. 504 f. fein Schreiben defihalb an ben bannoverischen erften Bevollmachtigten V. 525.

Sagern, Fibr. v, foniglich niederlandischer u. her zoglich-naffauischer Congressbevollmächtigter VI. 592, 597. seine Eritif wider bas Comité fünf teutscher Hofe I. D. 2. 63. 11. 71.

Galigien, Grengen, Vl. 21, Wieberergangung 22,

Gallicano, VI. 86.

Sarantie der Besitzungen u. Souverainetat teutscher Fürsten, mit Vorbehalt von Territorial Veränderungen, in den mit ihnen zu Frankfurt im Nov. und Occ. 1813 geschl. Verträgen über ihren Beltritt zu der grossen Allianz wider Frankreich I. H. 1. 96. VI. 545. 546. sur Baiern in dem rieder Vertrag v. 8. Oct. 1813, I. H. 2. 90. 93. sur Wuttemberg in dem fulder Vertrag v. 2. Nov. 1813, I. H. 2. 95 s. 95 s. 95. sur Baden IV. 429. sur Hessendarmstadt IV. 436.

Garantie ber baierischen Staaten VIII. 127. 137. bes Rückfalls ber babischen Rheinpfalz an Batern 139.

Sarantie ber Befifilingen allet "leftichen Sm ftaaten, f. Teutfcher Bunb.

Sarantie ber tonigitip- fachfiftbeit Abtretunger Preuffen, Vl. 29.

Garantie ber wirfembergifchen Chemaligen Bi fung, geleiftet von Preuffen, hannover und T mart, Vl. 614 \*.

Sarantie ber Souverainciat und Unabhangi wird heffen Darmfladt jugesichert VI. 577. IV. besgleichen Baben IV. 429.

Sebeime Artifet, f. Artifel.

Sehmen, herrichaft, VI. 50. Geiftlichkeit, übertheinische, f. Bifchefe.

Gelbern, preußisches herzogthum, bb es gu | teutschen Bunde gehore II. 81. 106. 4:3. 469. pre

fifches BesitzergreifungsPatent VII. 286. Seinhaufen, Amt, VIII. 132.

Gemeinbeguter, verlaufte, in ben temiden 2d bern auf ber linten Mheinseite VI. 489 ff.

Senf, seine Bevollmächtigte VI. 593. biese tres ihre Wünsche vor V. 236 ff. Verhandlungen de halb 168. 271. Anträge ber schweizer Sesandschwa44. Vorschläge des Comité's 282 f. son von E vopen Abtretungen erhalten 293. 300. erhält E blais und Faucigny 328. 330 337 f. VI. 78 g. litär. und Commerzial Traffen zwischen ihm u. d. Canton Waadt V. 292. 313. Abgabenfreihett iber Simplon Straffe V. 329 f. wird als Citon in die Eidgenossenschaft anfgenommen VI. Werabredungen mit Frankreich über Handels. u. Militär Verkehr 71. und mit Sardinien 184. halt Abtretungen von Cardinien 72. 78. 93. 182

200. Meligionsverhaltniffe in folden 184 ff. He fegung ber TerritorialAbtretungen, welche ber A

nig von Sardinien an Genf machen foll, in ben Sigungen ber Bevollmachtigten ber acht Dache VAI. 119. VI. 184 - 189. f. auch Sarbinien and Schweite ifer Senua, Republif, ihr Bevollmächtigter VI. 501. Berathichlagung in ben Sigungen ber Gefanbten ber acht Dachte, über Bereinigung Genua's mit Diemont VIII. 86. Erinnerung bes fpanischen Befanbten bawiber, ba in bem parifer Frieben eine "Berfugung üben gangen Staat von Genna beutlich nicht ausgebrückt fen 26. Gegenrebe ber Gefandten von Deftreich, Rufland .- Franfreich unb? Augland 87 f. Cieben Stimmen gegen eine befchlieffen, bag man ...ohne Bergug-mit biefer Unges , legenheit fich zu beschäftigen habe 88. Berathichlag, gung über bie Art, wie Genya mit. Diemont ju Bereinigen fen 89. Der Borfclag bes frang. Ge-fanbten, bem fpanifchen Gefandten und bem Deputirten von Genug Renntnif ju geben bon bem 2. Whelmen Artifel bes parifer Friedens, unb bag bei ber Bereinigung bie vortheilhafteften Bebingung ben für Genua feftzufegen fepen, wird angenommen 89. Befchluß, bag mit beiben Gefanbten bie Besollmächtigten von Frankreich / England und Offis weich; Aber bie Bereinigung bes beiberfeltigen- In. tereffe verhandeln, und am Ende einen Enmuef, -Der alle befondere Beftimmungen umfaßt, betr Bei Dollmachtigten ber 8 Machte "vorlegen follen 89. Bockelung ber Berichte biefer Commifferien und Sei Abluffe, harauf gin 94 f. Der Deputirte von Genua proteffirt wiber Genua's Bereinigung mit Viemont 93. Der spanische Gefandte verlangt einen zweifac: chen Porbehalt bei Diefer Bereinigung 93. Ginla-) bung an ben farbinifchen Gefanbten, feine Bol Act. d. Congr. VIII. Bd. 3. Seft.

23

macht und eine Abhafionedite feites Sofie ein banbigen 100. (Diefe Acte, Reht abgebrucht 194.) Endliches Schickal bers Republik Sem Lord Caftlereagh's Erklarung beghalb in bem en fcen Parlament VII. 162. fommt als Derzogth an Sarbinien VI. 77. 93. 182 ff. 194 ff. Berbe lungen beftbalb' VII! 40° — 440. Rechte ber t mueser Vl. 77. 191. 192. 194 - 202. VIL 1 Befreinng von TransitoAbgaben unf ber Ginel Straffe VI. 329. Senua's Protestationen wiber & Bereinigung wit Piemont VII. 420. 433.

Gerabronn, Amt, VIII. 133.

Berfau, ber Gerifan, Antig beffalb, VR. 3 Gersborf, Frfr. v., Bevollmachtigter, VI. 599.

Sefandte auf bem Congrell; Bergeichnif berfelle VI. 586 ff. 1. D. z. 38. Betanntmachung megen t rer Bollmachten 1. D. 1. 37. f. airch Bevolinas tigte.

Gefanbte, Eintheilung berfelben in brei Claf VIII. 118. Vl. 204 f. ihr Rang unter fich f. Ray

Gefanbte auswärtiger Machte am tentiden Su bestage, 11. 23. 139. 144 ff. 161 f. 177. 1. h. 1. 4

Gefandtichaftrecht, actives, ber tentichen 31 besverfammlung li. 161. 178 f. ber deutschen & besstaaten 11. 93.

Befcafttrager, biplomatifche, gehören jur b ten Claffe ber Befandten Vill, 118. Vl. 204.

Ger, Landchen, beffen Bertauschung gegen einen El bes ehemal. Bisthums Bafel, verlangt Franti V. 212. 214. 217. 221. 224. 227.

Siengen, Stadt, VIII. 153.

Simborn und Reuffabt, Bollemenge V. 52. 21 f. auch Balmoben.

Glaris, Canton, feine Territorialanfpruche Entschäbigung V. 279 f. 287. 298.,3214. Bleichen, Graffchaft, Vl. 33- , in ch . ) Globig, von, Bevollmachtigter VI. 598. : 4) Gorfchen, Dorf, Vl. 48. 154. Borg, Graf, sein Bevollmidthtigter, VI. 602. Goffel, geh. Rathy Bevoldmächtigter, V.L. 6022: 13 Gin von, Benoffmachtigter, VI. 607. Saupo, ban "des Hautes - Bruyeres, Bevollmach. , tigter, Vl. ,6 tannenga num fi. ... Cashar, Stadt und Bebiet, VI. 40. 143. Abrede megen ihrer Besignahme VIII.47 .... Graubun ben, Cauton feine Bevollmachtigte VI 593. vergichtet bedingt auf feine Converginitate Bechte uber Beltlin, Chiavenna und Bormio V. 248. thut andere Borfchlage beghalb 165. 251. unb wieber aubere 166. 261. Deftreichs Barichlag 307. Erflarungen bierauf 308 f. verwahrt feine Rechte wegen bes ihm nicht Euruckgegebenen Belilin 2c. 243. VII. 318 \*\*. frauch Beltiffice is iff ic. Graubung en, Ciewohner, Sirten: und Gemein beiten biefes Cantone tc. , beren Eigenthum in Belb i din n Cleven und Morpes 1797 conficiet, worben ift. ihr Bevollmächtigter, Vl. 610. Berhandlungen wes . 'gen ibrer Entschabigling, fur bie Epingecationen in Beltlin it. V. 223. 229. 234. 248. 251. 261. 263. 265. 167. 205: 345. 421. Destreichs Borft lage 298. 500. 306. 308. 343. 345. fein Berfirechen wemigen Berichtigung biefer Sache VII. 316. Graubalte gebend Exklarung hierauf. VII. 318. Lauch Beltlin. Stebaite, feine Abbanblung über ben Odavenbanbel VIII. 53. ierelfenftetm; Amt, Bestimmung bestalb, VI. 36.

. . Agpr. die Unterlanen: barin befangeren fich wides

Raffan II. 620. We Bevollmächtigter VI. 612. Breifswalt, Amt, VIII. 134. Grenbad, Amt, VIII. 154. Gries, Ennbicus, Vl. 596. -Bronau, herrichaft, Vl. 50. Broffbritannien, f. England. Buaftalla, Berjogfhum, Spanien vertheibigt bie - fpruche bes Ronigs bon hetrurien auf baff VII. 441. 446. Beffimmung beffhalb VI. 82. 31 Buterstobe, herrichaft, VI. 30. f. auch Mit Suiana, Frangofich., VI. 88. Suicciarbi, Bevollmachtigter, VI. 623. Sunbeleberm, Amt, VIK 133. Suftav IV. Abolph, feine Ertlarung, betreffent ne und feines Cohnes Entfagung auf ben fone fchen Thron 1. D. a. 96. f. anth Someten. Dabigheim, Amt, VIII. 134. Sad, Senator, Bevollmächtigeer, VI. 597. Dadenburg, Amt, VI. 36..... Dade, Grhe. von, babifcher Bevollmächtigter; 594. 1/ 3 Sabamar, Fürstenthum, VL 47. 158. 171. Bo menge V. 52. 66. 110. . . . . . . Dabamar; Doftor, Bevollmächtigter, Vl. 612. Salberftadt, Fürstenthum, Vl. 32. Samburg, freie Stadt, ihre Borfellung we Mieberreiffung ber bortigen Festungsworte V. 4 Wolfsmenge bafelbst V. 72, 115. ihr Bevolind tigter Vi. 596. f. auch Stabte, freie. Damburg, jubifche Einmobnez bafelbft, Schreit des f. preuß. Staatstanglers, für Berbefferang res burgerlichen Buffanbes I. S. 4. 77. ihr Bevollmächtigter VI. Gir.

Samm, Pfarrei, VI. 36. 157.

Dammelburg, Amt, Vl. 49. VIII. 132.

Dammerficin, Mint, VI. 36. 15%.

Sahau, Graffcaft, Bollsmenge V. 20. 55 f. 117. vertaufte Domainen Vl. 49. Vill. 137.

Danauische Memter, die 1810 an Darmfiadt getommen find, ihre Bollsmenge IV. 56.

Hanauische Memter, vier, werben von Rurheffen vindicirt I. D. 4. 67. verschiedene follen an Baiern tommen VIII. 132.

Sanaulfche Domainenkäufer, ihre Antrage 1V. 167. Bestimmung beshalb Vl. 49. VIII. 137.

Sanbel und Berkehr, swifden ben teutschen Bunbesstaaten, barüber soll bei ber Bundesversammlung berathschlagt werden 11. 613. Erörterung beshalb 251. 569. 388. 442. 471 f. 492. 502. 536.

Sandel auf ber Ems, zu Emben und auf bem

Stednig Canal, VI. 43 f. 147.

Danbelsverkehr aus bem Nassuischen, von unb nach bem Rhein Vl. 158. zwischen Eprol und Borarlberg Vlll. 135. zwischen Senf und der übrigen Schweiz Vl. 71. und Savonen 183. in Polen 105. 108 sf. abgabenfreier, auf der Simplon-Strasse in den Gebieten von Wallis und Seuf, für die Waaren aus den sardinischen Staaten und d. Freihasen von Senua V. 329 f.

Sanbeleftraffen, swiften Genf und bem Cam-

ton Baabt V. 292. 313.

Dannover, seine Congres Bewollmachtigte VI. 596.
nimmt ben Ronigstitel an, VI. 40. erhalt Abtretungen von Preuffen 40. erlangt preuffiche Bergichtleiftung auf bas Stift St. Peter ju Rorten 41.

tritt Lanbedibeile an Preuffen ab 40. contrabit mi Preuffen über Schifffahrt und Dandel auf ber Ens im Safen von Emben und auf dem Stecknipemi 42. und über Militaretraffen 44. erhalt mediatfin Gebiete 45 feine Abtretungen; an Olbenburg 4 Tractat mit Prinffen, vom 29. Mai 1815, VI. 91 141 - 152. Roten bett, Die Bieberherfteling Janbftanbifcher Berfaffung in Birtemberg VI. 613. 618. feine CongrefiBevollmachtigte VI. soc. ift Die glieb bes Comite's funf teutscher Dofe für Borie rathfolagungen über bie teutschen Angelegenheite ju Errichtung bes t. Bunbes, und Berbanblungen deshalb II. 64 - 198, (f. auch Brotocolle, wi Comité funf teutider Dofe.) Defcmerte bet Grafen Maldug von Marienrobe wiber Danwert wegen Richtachtung feines Raufs bes fectlarifiten Rloftergutes Marienrobe IV. 149. Sefemtet ben Grundfat, bag von ben rechtmafigen Regenten nicht abgetretene Lander ju den eroberten nicht w rechnen fenen V. 10 f. 24. 30., welches Prenfen wie , beripricht sq. 29. Boltsmenge V. 48. 71. 107. 115 Patent, wodurch ber Rurfurft bon Sannover feine Annehmung der königlichen Burbe befannt mack D. 26. Det. 1814, I. D. 1. 65. Danneberifde Em grefDote befbalb, I. S. 1, 64-Mote bett. bi Rechte ber Unterthanen und bie landständische Ber - fassung I. D. 1. 68. erflatt fich für Restlenung be Mechte ber Unterthanen II. 107. Erflarung wege Widerherstellung ber teutschen Raisermurbe I. D. 1 83. Rangfireit mit Birtemberg 11, 75. (vergl. bi Unterschriften II. 110. 122. 130. 147. 181. 187. fimmt mit Deftreich und Preuffen wiber ben In trag. Baierns und Wirtembergs, baß ber teutfa Dund pur aus funf Staaten besteben folle II. 109



nimmt fich ber Aufnahme ber freien Stabte in ben Sund qu IL 135 ff, ftimmt für ein Bundesgericht y N. 169. f. auch Bunbesgericht, Bill bag man ber ehemal. Reichsverfassung möglichst treu bleibe 1-1/11. 196, Preuffische Ertlarung über die von Sannover an Preuffen geschehene Abtretung verschiebener Landesbezirke VII. 137. Statistische Ueberficht ber von Preuffen an hanvoper abgetretenen Lanbesbegirte VII. 138. Lord Cafilereagh's Ertlarung im englischen Parlament, wegen Sannovers Bieberherstellung VII. 162. hannoverische an Preuffen ab-. getretene landestheile VI. 35. 42. Beitrittvertrag ju ben groffen Allians wiber Buonaparte und beffen Anhang VIII. 212. Danfeftabte, Boltsmenge V. 72. 135. Darbenberg, Burft, preufficher-erfter Congrefice. bollmächtigter, Vl. 17.,589. f. auch Preuffen. Darbenberg, Braf, hannoverifcher Bevollmachtig. ter, VI. 596. ... Darbenberg, herrichaft, VI. 35. Darlingerland, Vl. 40. 143. Sarpe, f. Labarpe. Dausrud Biertel, Bollsmenge, V. 84. Abrebe, baß es wieder unter Deffreich tommen foll VIII. 121. 123. 130. Srenjen 130. Debbesborf, Vl. 36. 157. Debbisbach, Dorf, VIII. 135. Deibelberg, amt, VIII. 135. Deibelberger reformirte Abminiftrations. Rirchenguter, auf der linken Abeinseite Il. 260. Deilmann, von, Bevollmachtigter, Vl. 609. Deimfallerecht, f. Aubaine (droit d'). Delfferich, Joseph, Bortführer ber fatbolifden

Rirche Teutschlands, VI. 611.

Delmeatt, Dorf, VII. 134.

Delverifche Coult, Butt und Teffind Er rungen befold VII. 330. Befinntungen befoli 235. 295. 315. – f. auch Comert.

Helisens, Lettres sur la Suisse (Chrift eine emenne) V. 42f.

Delmeng, Megierungerath, VI. 597.

Perfort, fecilerifices Enft, VL 34.

hermeringen, Ort, VII. 133.

Permerefeil, Camen, VL 3-.

Perstad, Sm., Vl. 35. 19".

Deffen Caffel, Amink, Existerung feine ! verb buffe mit heffen Darmfinte, heifen funnteng, l. Mang. Cein Benefinidinger 536 f. und Antheffen.

Deffen Barmfebt, Grafferjag, fine Suft bergen wegen Abtertrag best Dengeland B abalen, ber Dberbebeit iber bie Biefichen ermermiden Befigurern u. e. Seprete m Per unt weien feiner Enfichtigung befür VL 44 Besting 14666, 9. 10. Jun. 1815, VL 472. feine Entibiligung für bed Dergogiben Bil len VI. 53. parifer Prericul w. 3. Ren. 1915. 5'to Britis mir Prenfes sem 30. Jun. 1816; 56:, ethilt ben Erel Sant von Borne (77. berameide und Ungebolingigfeit wenten fin g int ger. vermabet fich gegen bie Benfuche ediche feinen Ciantesfferren, fich bem Corne eines an Suntesilates ju unteinerfen VIL 424 gefolt Cinfffrang einer lentflintifchen Berfaffung 52 f. 543. finnt enfange für modher miber Sunteferide, f. Sunte egericht. Ceine flarung megen ber Cruntesferren P. 474-Mitterformt) gegen bie Factbainer ber Burg git

berg II. 510. 518. 558. Rote an Sannever, für Bertecfung" Des Gefammthaufes Seffen gegen bie Don a teutichen Dachten fich ausfallieffent beigelegte Borberathfchlagung über die fünftige Bundesvereis nigung ber teutschen Staaten , wiber bie projeftirte Bettheilung in Rreife, und fur Bertbeilung in M litde Divifionen IV. 45. Deftreich nimmt bie von Deffen angebotene Ditwirtung feiner Truppen miber bie Unruhen in Frankreich an 48. Deftreich labet Soffen ein, ju bem Beltritt ju bem moiften Deftreich, Rugland, England und Breuffen witer Mapoleon Buonaparte und beffen Unbang in Frantreich gefchloffenen Alliang Bertrag v. 25. Marg 1815, und jur Cheilnahme an Berhanblungen über bie Grunblagen bes teutschen Bunbes 49. fein Accefe fondBertrag ju biefer Alliang, b. 23. Dai 1815, IV. 431. extiart feinen Beitritt gu ber Rote ber pereiniaten Rurften und freien Stabte, betr. bie Die Ittarleiftung gegen Frankreich, und die Grundlagen einer teutschen Sunbesberfaffung IV. 51. Berichtigung in Unfebung ber Rangverhaltniffe gwifchen ben beiben beffischen Saufern, und ber Bolfsmenge in ben vier hanauifden, 1810 an Darmftabt getommenen Memtern 54. beffen Untrag auf Rieberfchlagung ber Rriegefostenliquibation 1. S. a. 74. verwahrt fich gegen einen öftreich baierifchen Bertrag, aus welchem TerritorialAbtretungen ibm broben , 11. 207 \*. oftreich baierifcher Bertrag befibalb b. 3. Jun. 1814. VIII. 126. besgleichen b. 23. April 1815. VIII. 134. und wegen einer Militaretraffe burch heffifches Gebiet 160. graff. erbachifche Befcmerben wiber bie großherz. beffifche Regierung 11. 215. fine Antrage und Berhandlungen aber Gedenftaube ber Rhein - und Mainfaiffabrt, f. 6 difffin zu Naben und bas babische Stammvappen, burch eine Staatsurfunde v. 4. Oct. 1817, 197. f. auch Baben.

Dobenaltingen, Amt, VIII. 133.

Sobenfels, Frbr. b., VI. bir.

"Dobengeroldseck, Farftenthum, Boltsmenge; V. ,21. 100. 120. fommt unter oftreichische Obethobeit VIII. 142. f auch Lepen.

Dobenlimburg, Graffchaft, VI. 34. Boltsmenge V. 52. 109.

Doben lobe, fürftl. Gefammthaus, fein Bevollmach. tigter, VI. 602.

SobenlobeBartenftein; Fürft, fein Bevoll.
machtigier, VI. 602.

Sobenlobe Rirdberg, Amt, VIII. 133.

Dobenlobe Langenburg Rirchberg, Burft, fein Bevollmachtigter VI. 602.

Soben Memmingen, Ort, VIII. 133.

Soben Solms, 2mt, VI. 36. 157.

Doben gollern, beibe Linien, Erdrterung ihrer Rangverhaltniffe, f. Rang.

Dobengollern Dechingen, feine Erflarung megen ber Ordnung ber Stimmen in ber Bundesverfammlung ! 475. fein Bevollmachtigter VI. 596.

HohenjollernSigmaringen, fein Bevollmach. tigter, VI. 596.

Solland, beffen Bieberherstellung, Lord Cafilereagh's Erflarung befihalb in bem englischen Parlament VII. 162. — f. auch Nieberlande.

Splftein (. Glückladt) flimmt für ein Bundesgericht f. Bundesgericht, Seine Abstimmung wegen ber Nechte ber Juden II. 450. 456. 463. Ceine Erinnerungen und Borfchige megen bes Berthei-

wieber an Defireich fommen foff Will. 191, 1108, 230. Srenjes, 130. . . ather see. Sfenburg, gurft, erflart feinen Beitritt gu bem teutschen Bund und ber Bunbes Ucte II. 577. ķ ď mertung bes Berausgeberg, bas Echicfal bes gurftenthums Menburg betr. U. 139. fein Bedoffmach. .1 tigter VI, 602. Ifenburg, Burffenthum, fein Schicfal II. "429. Schreiben bes Burften b. Detfernich, wegen Zufbebung ber bisherigen Abbangigtelt bes garften. Ì thums Sfenburg bon bem General Sonvernement Frankfurt I. D. 4. 39. Deftreich berfpricht, baffelbe unter baierifche Oberhohelt ju bringen VIII. 126, Dum. 3. 131., 135. 148. 152. fommt unter offrei. chifche Oberhoheit VI. 55. nachher unter heffens barmffabtifche VI. 560. II. 579. Boltsmenge V. 21 100. 120. ffenburg birffein, Sarftin, bermabrt fich gegen ein Gerucht, bag bas Surftenthum Ifenburg bem Ronigreich Baiern einverleibt werben folle, ff. 207. graff. ifenburgifche Befdwerben wiber baffelbe II. 261. Blenburg, bret graftiche Pinien, befcomeren fic uber Converninetais Digerduche bes garften bon Ifenburg u., Il. 211. ihr Bebuttinderigter VE 662. Jenn, Stadt, Vill. 133. Italienische Angelegenheiten, Borschlag bes fpanischen Gesandten, ein eigenes Comité bafur nice derzusepen VIII. 86. der öftreichische erflart sich bae - wider 87. Italien, beffen Wiederherstellung, Lord Cafilereggh's Ertlarung beghalb in bem englischen Parlament, VII. 162. Berhandlungen in ben Sigungen ber Bevollmächtigten ber acht Bachte VII. 402 ff.

Leutidt. 1. 3. 1. 87. Bettritt ber gurften bon Do-"henzouern ju obiger braunfcm. Rote I. D. 1. 93. Ralifd, Alliang Tractat bafelbft gefchloffen gwifchen Rufland und Preuffen am 28. Febr. 1813, erfter geheimer Artitet, VII. 280. Befanntmaching bes Burften Rufusow von bore VII. 237. Rapfenbutg, Commentharet, VIII. 133. Rathofifche Rirde Teinfolands, ibre Bettin. Ber Vt. 611. Dorftellungen fur fie: 1) bon etlichen fur fie aufgetreteiten Otatoten, a) Datfellung bes traurigen Buftunbes ber entguterten und betbaifeten Pathot. Rirche Tentfchlanbs und ibre In-Druche J. D. 2. 28; b) Betrathtungen über ben Berth ber Gefete bes Reichsbeput. Saubifdflaffes bon 1803, the Aufebung ber Seculatifatibiten ber geiftlichen Guter IV. 290; c) Bemeftungen "ibet ben ' att." re' bet neuften Conftitu rionistete (bes Entwurf ber Bunbesnete) IV: 195; d) Dem. farift, Beit: Die Biriebling ber Deprafentulien ver Rirche Bes fathol. Trutfdfifibes, bet Betaffinnis bet feufftbeil Angelegenbetten, fo wete biefe Mikuje -babei intereffitt ift 11? 255; dy bis Genethinilate Frhrn. v. Beffenberg: a) Dentschrift wegen Burutigabe bes Gigeffibuthe, bet Berfaffung, bee "urfprünglichen Rechte und Kreibelt ber temichen tal tholischen Rirche, IV. 2903 h) Antrag bag ten Bischofen und Domcapiteln ibarch die teutsche Buch besActe alle Vorrechte ber Lanbstande, fo wie gleider Rang und die namilchen Berhaltniffe, in Am fehung ibrer Perfonen und Guter, wie den welch ' lichen mediatifirten Reichsstanden eingeraumt werbe, IV. 304; c) Vorschlag ju einem; Artikel in ber teutschen Bunbesticte, Die teutsche fatholische Rirche Sett. IV. 306. d) Anthog; Bag in die t. Bundes. Bechte der Unterchanen darin 86. Forberungen bes papfil. Dofes, in hinficht auf Buruckgabe feiner Provingen und Dominien: 428. f. auch Papft und katholische Kirche.

Rirchliche Berfaffung; Bestimmungen beghalb werben vorbehalten Il. 197. f. auch Papft.

**柔[i se, 碧mt, Vl. 42. 146.** 

Sluber, Herausgeber biefer Sammlung ber Congressucten, seine Berichte über beren Entstehungsart, und seine Bemühungen für dieselbe, desgleichen seine barm befindlichen Abhandlungen, Ueberschten, Anmerkungen, desgleichen seine Uebersicht ber biplomatischen Verhandlungen bes wiener Congress, s. dessen Vorrebe ju dem ersten Band, und Schlußbericht in dem achten Band.

Anefebeck zu Eplsen, Familie von dem, ihr Lehnfolgerecht auf die S:affchaft Hoorn III. 419 ff. Pro-Memoria beshalb 416.

Rniphaufen, Berrlichfeit, Bolfemenge V. 73.

Ronig, Amt, VIII. 134.

Ronigseggulendorf, Graf, sein Bevollmach. tigter, VI. 603.

Rranichfeld, niebere Herschaft, VI. 33. 48. 154. Rreiseintheilung der t. Bundesstaaten wird vorgeschlagen und darüber verhandelt II. 18 ff. 81 ff. (II. 67. 68. 69.) 92. 95. 98. 118 ff. 123 f. 126. 132 ff. 128 ff. 149 ff. 156 ff. 175.

Rreugnach, Stadt, Vl. 37. ihr Bevollmachtigter Vl. 611.

Rreugnach, Stadt und Siline, Berhandlungen wegen beren Abtretung an heffen Darmstadt VI. 552 ff. 556. 558 f. 560. Saline VI. 53.

Ariegs., Friedens. und Bunbnifrecht bes Acten d. Congr. VIII, Bb. 3. Deft. 24 teutschen Bundes und ber Bundesstaaten; I lungen barüber in dem Comité fünf teutschill. 85 sf. 99. 101. 103 sf. 114 f. 116 sf. 12 126. 130 f. 133. 143 f. 146. 153 sf. 162 sf. 181 sf. 197. Bestimmung der Bundessicte da 604. s. auch Leutscher Bund.

Rriegsverfassung bes teutschen Bunden. handlungen bestalb in dem Comité 5 teutschll. 89. 103, 110 ff. 114 f. 122 f. 130 f. 1141. 431. 456 f. 197. s. auch Teutscher Bun Rriegstoften, Rote ber Bevollmächtigten

Rriegstoffen, Rote ber Bevollmächtigten fcher fauverainen Fürften an Deftreich und I wegen Bernichtung ber jum Broeck ber Krie von ihren Committenten ausgeftellten ha Partial Obligationen 1. D. 4. 69.

Briegetofen Liquidation, babifcher, g jogl. hefficher und naffaulicher Antreg auf Riederschlagung I. D. 2, 74.

Ruffein, Feftung, Abrebe beffbalb VIII. 121 Rurheffen, erflart die Beibehaltung bes t Titels und bie Unnehmung bes Prabicats Dobeit il. 201. bermahrt fich gegen einen baierifchen Bertrag, aus welchem Territori tungen ihm broben, ll. 207 \*. extlart fich fi bication ber 1810 von Rapoleon an Seffe fatt gegebenen vier hanauifchen Memter, berfpricht eventuell bie Abtretung bes übri nau . mungenbergifchen ganbes an Balern I 67. feine Abtretungen an hannover VI. 14. handlungen wegen ber von heffen Darmftabe felbe ju machenben Abtretungen VI. 548 f 554 ff. 559 ff. 563. bestreitet die Gultigfeit be ber tonigl. mefiphalifchen Regierung in feines be porgenommenen Berfugungen über Staats gen IV: 167. Geluse hat handischen und fulbais schen Domainentaufer 187, s. auch Commission, satistische, seine Marrage und Verhandlungen, wegett der Schiffshet auf dem Rhein und Main, s. Schiffshet. Nechtsperwahrung deshalb 121. 253. seine Rangverhaltnisse mit Dessen Darmstadt IV. 54. l. D. 3. 129 f, seine Borschläge für die Standess herren 11. 445. seine Vollsmenge V. 49. 108. s. auch Desse Cassel.

Autusom, Hark, rus. GeneralFeldmarschall, besten. Befanntmachung aus Ralisch v. 29. Mar; 1813. VIL 237.

£.

Labrabor, Don Bet. Gomes, Bevollmächtigter, VI. 13. 590. 611. l. D. r. 39.

Labarpe, von, Bewolinkidtigter, VI. 593 f. VII. 329. 356. f. auch Baabt und Ceffin.

Sahn, Schifffahrt darauf, Ill. 226 f.

Landscron f Reichenftein.

Land stånde, Sicherung ihrer Rechte in Ofifriesland Vl. 41. 143. in kauendurg 42. 146. hannover, Rote, betr. die Wieberherstellung landständischer Berfassung in Wirtemberg, VI. 613. 618. Baben erklärt sich bereit zu Einführung einer landsändischen Berfassung 1. H. 1. 100. hannoverische Rote wegen Einführung ober Beibehaltung lanständischer Berfassung in allen teutschen Staaten 1. H. 1. 68. merkwürdige Erklärung hierüber und über die Rechte der kandstände, von Seite der vereinigten sous verannen Fürsten und freien Städte Leutschlands I. H. 1. 72. 81\*. Iwei Noten des Bevollmächtigten vieler Standesherren, betr. wirtembergische Berfügungen wegen Einführung landständisches Berfassungen wegen Einführung landständisches

fich Willführ bei Organisation ber landftanbi Berfaffung bevor II. 102. 156. — Berbandly über eine Bestimmung in ber Bundes Mcte, ob, fern, und mit welchen Rechten, in allen Bm ftaaten lanbftanbifche Berfaffung ,, befteben f ober "faft finden wird", man f. Die Angein . ParallelStellen 11. 424 ff. Note \*; insbesonbere 378. 516. 529. 533. 551. 547 f. 358. 384. 102. und ber Beschluß 424f. und 533f. vergl. mi . 486. Die offreichifden, preuffifchen, medlent fchen, hannoverifden, furheffifchen, vereinigt. lichen und ftabtifchen Erflarungen fur lanbft iche Berfaffung, bann bie baierischen und mi bergifden wiber folche, find angezeigt IL. Deffen Darmftabt gelobt bie Einführung einer I ftanbifchen Berfaffung IV. 52.

Langengell, Dorf, VIII. 134.

Latour.bu. Pin, Graf, Bevollmächtigter, VI.

Lauchheim, VIII. 133.

Laubenbach, Amt, VIII. 134.

Lauenburg (Sachsen.), Perzogthum, beffen : schichtliche, staatsrechtliche und geographische halmisse VII. 137. kommt zum Theil an gen VI. 42. Sicherung ber landständischen & bas. 42. 146. Wird von Preussen an Dan abgetreten V. 509. anhaltischer Vorbehalt von spruchen barauf VI. 321. 322 f.

Laufen, Amt, foll baierisch bleiben VIII. 123. Laufis, östreichischer Bergicht auf die Lehnhei feit über dieselbe, Vl. 29. Litel bavon 125. Einenge V. 46. 146.

Led ober Leck, Fluß, ift allein als Fortsetzung Abeins zu betrachten, Ill. 212. iche gaten, pabfiliche; gehoten gut erften Claffe ber befandten VIII. 118. VI. 204. haben Reprafentast etd-Charafter VIII. 118. VI. 204.

Le gationen Navenna, Bologna und Ferrara, Vl.

Eegitimation: der pil bem Congreß abgeordneten 2: Bevollmachtigten 11. 74. 77.

Lehen, ehemalige Reichs., Territorial und Privat., in:ben teutschen Ländern auf der linken Rheinseite, deren Allodisication z. Vl. 475 — 542. s. auch Als. indistination.

Cofin fe eplicht eit über bie Laufig, Deffreiche Bertigicht barauf iVI. 29. Preuffens und Sachsens Bergichte auf solche in ihren wechselseitigen Gebieten 30. 126.

Lebeffen, Teutschorbend Comthuret VI. 48. 154. Lein ingen, Gurff, sein Bevollmächtigter, VI. 603. Lein ingen Billigheim, Graf; sein Bevollmächtige Tigter, VI. 603.

Leiningen Reibenau, Graf, fein Bebollmächtige

Leiningen Westerburg, Graf, sein Bevollmach, tigter, Vl. 608. Volksmenge V. 52: 68: 110. Lyiningische Besigungen, VI. 765.

Leinpfade, VI. 90.

Lengsfeld, Stadt, Vl. 48.

Lepel, Frhr. von, furheffischer Besolimächtigter, Vla 596.

Leuttird, Stabt, VIII. 133.

Lunen, Burft; Dentschrift wegen Wiebereinsenung in seine Besitungen auf ber linken Rheinseite VI; 326 ff. Note, wegen Aufbebung bes auf feine Besitungen gelegten Sequesters 355. Dentschrift betrbie Juruckgabe ber freien Bermating feiner Guter į

1

256. Dentschrift betr. feine Entschäbigung fie a Kranfreich abgetretene 4 Ortschaften 358. schrift betr bie Buruckgabe feitter won Frankrit porentbaltenen Domainen 35m Denkfdrift betz. fi ne Schulbforberungen an bie 1803 abgetretenen En fcabigungstanbe 363. erfiart feinen Betritt m be Schritten ber altfürftlichen Sanfer (ber vereininn fouverainen Fürften Teutschlands) auf bem Congul I. D. 2. 60. Antwort barauf 1. D. 2. 62. frin 26 pollmächtiater VI, 603.

Lenen, Surften bum, Anmertung bes Derausgeleit aber beffen Schicffal II. 579. fommet unter offret difche Oberhaheit VIII. 152. Boltsmeune V. 21.

, ruo. f. auch Sobengeroldseck

Lidtenftein, Gurft, fein Bebollmachtigter, Vl. 597. Liebharts, Dorf, Vl. 49. VIII. 131.

Liebftabt, Teutschordens Comthutet, VI. 48. 154.

Limers, Dorf, VI. 39. 17t.

Limpurg Spectfelb, Graf, fein Bebolimachtigter, VI. 603.

Linben, Grhr. von, wirtembergifcher Bevollmadig ter, VI. 599.

Lindenfels, Amt, VIII. 134.

Lingen, Grafichaft, VI. 34. 41. 243. Bolismens V. 114.

Ling, Amt, Vl. 36. 157.

Lippe (. Detmold), Erdrierung feiner Rangverball niffe mit Schaumburg, f. Rang.

Lippe, Fürstin, ihr Bevollmächtigter, VI. 597. bel , fen Rote megen ber EruppenContingente sc. IV, 405 Sippe, f. Schaumburglippe.

Lippe Chaumburg, f. Ochaumburg.

Lippfiedt VI. 33.

Lobenfeld, Dorf, VIII. 134.

Lobtowie, Fürft, fein Bevollmächtigter, VI. 603. Lobo da Silvenra, Dom Joachim, portugiefischer Bevollmächtigter, Vl. 17. 589. I. H. 1. 39. Rode, Im Canton Baabt, Streit beffelb mit Bern · V. 211. 236. 278. 288. 295. 316. VII. 341. 371. 1 364. Been erhalt Entschäbigung bafür VI. 75. 245 et gêre cht fa We, f. Lods. Lowenhielm, Graf, ichwebifcher Bebolinitatigter, > VI. 18: 596. I. S. 1. 39. Bowenftein Bertheim Freudenberg, Farften, i ihre Bevollmächtigte, VI. 603 f. Librankein Bertheim Rodefort, Hutf, Kine - Beoolinenchtigten i VI. 6041 Lowenkein-Bettheim, Erspring, VI. 603. Lobrhaupten, Amt, VIII. 132. Logs; bas, wird angenommen als Mittel; ble Mile giglieber einer CollgrefCommiffod in beftindnen VIII. Anoss Conswaren, Desjoy, Sine Beaffchafs Abeina - Wolbect VI. 41. 45. 50. 150. sein Bevollmachtigger VI. 604. Lucca, VI. 85 f. sein Bevollmäckigter, VI. bir. Lucca und Piombino, Boltsmenge V. 20. 100. 118. SubovifiBudncompagni, Pring, feine Rechte. auf Piombino und Elba VI. 84. — f. auch Buope compagni. Labed, freie Studt, fübliche Einwohner baselbst, Schreiben bes f. preug. Staatstanglers, fur Berbefferung ihres bargerlichen Buffandes, I. S. 4. 77. Bollismenge V. 73. 115. fein Bevollmächtigter VI. 597. f. auch Freie Stabte. Idineburgifche Memter, auf ber rechten Elbefeiter VI. 42.

.C :

Lattid, gehört nicht ju bem teutschen Bum il. 535.

guniqiana. VI. 82.

Buremburg, Bunbesfeffing, Ruflant macht eine Worschlag defhalb VII. 76. daß die Gefammtheit be Bunbesglieber in beten Gernisonirung wechtet wird von großherlogl. Incemburgischer Ceite w Langt II. 546 f. ....

Luremburg, Gregherjog, Erertezung feiner Im . verhaltniffe judbefonterquit ben beiben fomen nen heffischen Sauscrn, Weimar und Solften,i .. Rang. , Coipe Vorschlage wegen Benennung it teutiden Bunbes II. 411. erflart. fich über bie len fianbifche Marfaffung 11. 432.: fein Bevollmädicht Vl. 597. 

Buremburg, Derjogthum, wirb ein Groffitige i thum , fommt ju bem feutfden Sund , und en ben Ronig ber Dieberlande Vl. 65. 172. Grenen 66. : 1724: fünftiger Rechtstustand ber Einwohner biebe ... V. 1. 475 ff .. 505. 529. Buremburg, Ctabt, wird eine tenifche Bunbeffe. flung VI. 65. 172.

M:

Maas, Schifffahrt auf folder, VI. 92. Artifel beste halb III. 245 ff. f. auch Schifffabrt.

Radite, europäifate, bie Erdrterung ber Frage; ob bicfelben, in Begichung auf ben Rang threr biplomatifchen Agenten, in gwei, ober in brei Claffen, ober überhaupt in Claffen eine theilen fenen? bat fatt, in ben Sigungen ber Bevollmächtigten ber acht Dachte VIII. 108. f. auch Mang gefronter Saupter, und Rang ber biplome tifden Agenten.

Macheburg, heriogimm, VI. 32. Raifant, Ctabt,, ihr Bebollmachtigter, Vl. 612. Dain, Schifffahrt auf foldem, VI. 92. Artitel beg. halb III. 245 ff. f. auch, Schifffahrt.. Main . und Lauberfreis, babifcher, Bajern tommen, VIII. 134. 160. f. auch Baben. Daing, teutsche Bundesfestung, heffischer, bergogl. The fachticle and haffauilcher Antrag, Daing für ein nen Waffenplat und eine Festung bes toutschen Bufferen verifiren k. H. 2. 45.7 auch Rufland macht einen Vorschlag beghalb VII. 76, 293. 294. a indelie Defreich; will fiche Baiern; perschaffen belfen VIII. 125. Maipe, Stadfor Berhandlungen megen beren Ab-. wittetungijan Dessen Darmstadt VII. 543 ff. 568/1560. 567 f. Destreich will Baiern bagu verhelfen Will. .e.r254 Alphaentund: Beftimmungen, wegen ihres. Umschlags ober Stationenrechtes, f. Schaffifebr B Mains, Clabt und : Commerg Cammer bifelbft, ihr ne Bevalhunchtigter, g. Vla stan auch ... a en eine i... Begingifche Banter, it DeffenDarmficht gebo. ria, VI, 566. Ened but all Detfections are not an interest many Masket, Marafiction Marienrobe, bittet um: Muf. di rechendung feines Raufs best fecularifiscent Riofter. gutes Marienrobe bei Hilbesbeim IV. 149; Thom'e. Grundfaß f. auch Comuntifien 3 Matiftifche.A. Mainenn, Eanton, VI. 197. Maltefer Orten, f. Johanniter Drben. Maltzahn, Frhr. won, Bevollmachtigter, VI. 596. Mannsbach, Dorf. Vk. 48. Manfi, Graf, Bevollmachtinter; VI: 611 Mappes, Bevolimadriader, VI. 612. Marie Louise, Infanticion Spanien, ibre Au.

١

ftruche auf Tofcana, f. Lofcana. — Ihre fchäbigung burch Lucca, f. Lucca. S. auch trurien.

marienrobe, f. Daldus.

Mart, Graffchaft, Vl. 33. Bollsmenge 1 109.

Marschall, Frhr. von, babischer Bevollmät VI. 594.

Marschall, Frhr. von, naffanischer Sevolimitigter, VI. 597.

Massa und Carrara, Gurft, fein Bevollmeter, VI. 591.

Maffa und Carrara, Fürffenthum, VI. 82. Magenberg, Amt, bes Cantons Zug Anfpend

auf V. 205. Mayer, Legations Rath, Bevollmachtigter, VI.

Mayingen, Amt, VIII: 133. Mayr, Per. Alf., Bevollmächtigter, VI. 618.11 Medlenburg Schwerin, Derrog, erhält

großherzeglichen Litel VI.,46. fein Bevollund ter VI. 597.

Medlenburg Strefipz-Stogo, ethalt ben herzoglichen Titel VI. 45. ethalt ein Geth SaarDepartement VI. 54. VIII. 120. feld B machtigter VI. 591.

Mediation, f. Bermittlung.

Mediatifirte, f. Stanbesberren unb C besherrliche Sebiete.

Meichelbach, Dorf, VIII. 134.

Meisenheim, Stabt, VI. 37.

Melvers, Dorf, VI. 49. VIII. 132.

Meppen, berjogl. grenbergifches Aint, VI. 153. Bollomenge bafeloft x.V. 73. 116.

Merenschwand, Amt, bes Cautins Bug Anspeuch barauf V. 205. Bergentheim j. Stadt, VIII. 1834. Beiternich, Gemens ic. Fürft bon, effreichischer erfter Congres Bevollmachtiger y Vil. 13. 589. fric. 1. 38. wird jum Prafibenten, best Congresses em mable VIIL ga., seine Annehme biefer Stelle gg. f auch Defireid. metternich, gurft b., Frang Georg Carl, Vl. 607. fein Bevollmächtigter VI. 604. Miari, Bailli von, Bevollmachtigter, Vl. 60a. 615. f. auch Johanniter Orden Militarpfitcheigistett, teutscher Unterthanen, down uber follen möglichft gleichformige Grundfage eingeführt werben II. 619, fi auch Unterthanen: Militaretraffen, zwhichen Benf und bem Cam geton Baabt Vicage. 313. guiften Benf: und Bafe lis V. 333. mifchen Genf unb bem Manbement Juffy 333. für Hannoper, 1886, Peruffen VI. 480 148. für Preuffen, son' Siefen dusch bas Raffante if the mad Chrendteligete Van Gantie Baiern, burch babifches und gepfherzezlichechefiches Gehiet VIII. Militar Berfaffung best teutifien Bunbes, RriegeBerfassung. : "人。」: Miltenberg, Mut, VIII. 134. Minben, Kurftenthum, Bolfsmenge V. 214. Vl. Ministres, accrebifiet bei Bouvernium, gehören gu ber zweiten Claffe ber Gefanden VIII. 138. V. Din fwig, Frbr. v., Bevollmächtigter, VI. 598. Minucciano, Vl. 86. 💉 ....**!!** 

Miranbola, VI, 82f. Modmubl, Amt, VIII. 133. Mobena, henjog, fein Bevollmachtigter, feine Staaten Vl. 82 f. Grenzen 81. S recht auf Bezitte von Toscana und Lucca-Michaeld, Amt, VIII. 133. Doft von, Movethal, Bevollmachtigter Doeurs, Fürftenthum, preuffiches Befiber · Paient VII. 286. Mollichus, Dorf, VI. 48. 154 Montanto, VI. 85. Monte-Ignose VI. 86. Dorte-Rapoleone ju Mailand Milano, Vl. 8r. Monte. Ganta. Maria, VI. 85. Montenach, Joh. v., Vl. 592 f. MorganatifdeChen, ibr Rechteligriff Birfungen, VIII. 175... Mosbach, Umi, VIII. 134. Mosbronn, Dorff VIII: 134. Mofel, Schiffahrt auf folder, VI. 92. 9 halb III. 245 Trauth Schifffahrt. Mofel, Blug, preufifche Landesbezirke a beten Grentbestimmung, VII. 288. Motten, Dorf und Amt, VI. 49. VHI. Montier, Prevoté, Bern verlangt beren gung mit sich, V. 203. Mudenlod, Dorf, VIII. 134. Muhlhaufein, Stadt und Gediet, VI. 33 Maller, Pet. von, VI. 612. Munchzell, Dorf, VIII. 134. Minfter, Fürftenthum VI. 34. 41.

bes preussischen Antheils V. 53. 109. 114.

wänster, Graf, hannsverischer erfter Edigfeste.
vollmächtigter, VI. 596. s. auch hannober.
Ransterthal, Deputirte aller Gemeinden, verlamgen beffen Vereinigung mit Bern, V. 203. 194.
Wünzwesen, projectirte Bestimmungen beshalb in Teutschland, II. 194.

## N.

Radbrud, f. Budernachbrud.

Rachfleuerfreiheit soll in den teutschen Bundesflaaten gelten II. 622. 368. s. auch Unterthanen:
Bon Privat-Rachsteuerberechtigten II. 368. 491.
508 f. 514. 536. 527. s. auch Abzugsgelb.

Rapoleon, f. Buvnaparte und Frankreich. Raffau, Gefammihaus (Raffau und Raffau Orgenien) ertlart fich wieder bas Comité funf teutscher

nien) erklart fich wieder bas Comité fünf teutscher Höfe für Vorberathschlagungen über die teutschen Angelegenheiten I. H. 2. 63 ff. vergl. mit 11: 71 f.

78 f. Rachtrag seines Bewollmächtigten zu ber Ertlarung ber vereinig:en souverainen gurften und freien Stabte Teutsthlands vom 20. Dec. 1814, L. H. 2. 63."

Massau (Herzog und Fürst), seine Abtretungen an Preussen VI. 157. Rechte deshalb, Schulden, Penssionen ic. 159 ff. was er bagegen von Preussen erhalt 158. sein Tractat mit Preussen vom 31. Wak. 1815, VI. 93. 156 — 166. dessen amtliche französische Uebersezung VII. 456 ff. soll Abtretungen maschen VIII. 126. seine Anträge auf Niederschlagung der Kriegstossenliquidation I. H. 2. 74. seine Anträge und Verhandlungen wegen der Schiffahrt auf dem Rhein, Main und der Lahn, s. Schiffsahrt. Beschwerden wider ihn, von Seite der Unterthanen in den Grafschaften Solms Braunsels und Greis

Renengleichen, Derrichaft, VI. 144. Renenfirden, Dorf, Vill. 134.

Reuffcatel, Fürstenthum, Vl. 34. fommt als ein Canton ju ber Gibgenoffenschaft VI. 69. V. 271 ferhalt einen Begirt vom Bisthum Bafel V. 3110

VI. 69. Bollsmenge V. 22. 100. 120.

, Reuhaus, Amt zwischen ber Elbe und im Mecklenburgischen, V. 507 f.

Reunfirden, Amt, Vl. 36. 158.

Reuftabt und Simborn, herrschaft, Boltsmenge V. 52. 110. f. auch Balmoben.

Reutralität ber teutschen Bundesstaaten in Riegen einzelner Bundesglieder unter sich oder mit andern, wird vorgeschlagen II. 358, 378, aber nicht
beliebt 423. 431. 485. — ber Schweiz V. 270. 289.
301. 310. VIII. 236 ff. diese wird von den Machten förmlich anerkannt V. 483. — der Landschaften
Chablais u. Faucigny VI. 78. 193. s. auch Eracau und Schweiz.

Reuwied, Stadt und Gemartung, VI. 36. 157.

Mieberlande, souverainer Fürft ber, nimmt ben Titel König ber Niederlande, Pring von Oraniens Nassau, herzog von Luxemburg, an, 1. h. 4. 61 und 65.

Niederlande, König ber, seine Antrage und Berhandlungen über Gegenstände der Schiffsahrt auf dem Rhein, Lech, Waal, Waas, Schelde und in dem Hasen von Antwerpen; s. Schiffsahrt. Tractat mit Destreich, Russand, England und Preussen, v. 31. Wai 1815, VI. 193. 161 — 179. sein Bestrittvertrag zu der großen Allianz wider Buonaparte und dessen Anhang VIII. 225. seine Bevollmächtigte VI. 69. 592. s. auch Rassanden.

Dieberlande, Ronigreich ber, wird gestiftet und

unter bie Couverimetat von OranienRess. VI. 62. 163. bessen Grengen 62 ff. 169. berzichtet zu besten Gunsten auf gewisse Si. 171. erhält das Großberzogihum Lupem 171. erhält die Oberhobeit über Sonilli 172. Rectte und Verbindlickkeinen, welche beloischen Brownien haften 68. Vereinig der beloischen Provinzen 69. 174. 175 ff. - Helland.

Rieberrhein, Großherzogthum, VI. 40 BiffergreifungeParent, VIL 232.

Roailles, Graf, frangofifcher Sevollmächt 14. 587. l. h. 1. 39.

Mortlingen, Statt, VIII. 132.

Rordhaufen, Ctabt und Gebiet, VI 5-

Muncien, papfiliche, gehören zu be erfen ber Gefantien VIII. 118. Vl. 204. haben fentativ Charafter VIII. 118. Vl. 204.

Rurnberg, Stadt, über bie Borjuge, wei felbe für ben Gip ber fünfrigen teutften i versammlung barbictet 1. D. 4. 76.

O.

Dberappellatione Berichte, gemeinsch für gewiffe teutsche Bunbesflagten, f. Cen Bunb.

Ober Bernhardt, Dorf VI. 49. VIII. 132. Dber Donaufreis, baierifcher, ber an g temberg abgetretene Theil foll wieber an fommen VIII. 133.

Dbergimbern, Dorf, VIII. 135.

Detroi ber Mheinschifffahrt, f. Schifffahi Dbenthal, Derrschaft, VI. 35.



Der g.en, Grbr. von; meflenburgifden: Bevollmade IRtigter, VI. 597. pfreich, erhalt ganbestheile auf beiben Geiten :::bed Rheins und bie Oberhohen über das Fürffen-- thum Menburg: VI. 55. VIII. 126: 181: 135. 148. 1; 254.; erhalt feine italienifden. Strafen wieber 79. nammb. noch andere Staaten in Rabien 80. feine Gren-In jen in Italian go. jablt, eine Mente an bie Infantin Marie Louile ,85, fein Belatungerecht in Ferrara und Commacchio 26. fein Fractat mit Ruffland, v. 13:34. April (3. Mai) ::1815, .92. Vn 121. - 137. mit Prepffen und Rugland wegen; Ergen V.L. 92. V. 138 ... - 157. mit bem Ronig bon Sachsen t. 18. Dai 1845 , Vil. 92. 120 - 147. accepeirt beffett Ertfarung. über bie Rechte, beg haufes Schonburg II. VI, 140. Sraciat fuit bem Ronig ber Rieberlande ... 1815, V.l. 93. 167 - 179. Declaras m tionen megen ber Schweij. VI. 93, 179. V. 310 -318. Ville 316, vergichtet auf bie Derrichaft Raguns J. VIL 317 verfpricht bie Farberungen bunbnerifcher Unterthanen, megen erlittener Conficationen ihres Gigenthums in Beltlin , Chiavenna und Bormio ju beruchfichtigen VII. 316. Antwort bes Cantons Graumed bunben bierauf VII. 317. Eractat mit Garbinien b. 20. Mai 1815 Vl. 93. 189 - 194. Alliang Tractet mit Rufland, England und Breuffen, wiber Rapo-leon, v. 25. Mari 1815, Vl. 224, I. S 4. 57. Abditional Bertrag hiegu Il. 290. Bertrag mit Rapoleon, bon Kontainebleau 11. April 18:4, VI. 225. (f. auch Rapoleon.) Bereinigung ber benetianianichen u. a Provingen unter bem Ramen lombarbifd benetianifches Ronigreich VI. 303. Bertrag mit Deffen Darmfadt und Preuffen, v. 10. Jun. 1815/ VI. 559. 572. parifer Confereng Protocoll mit Rug. Mct. b. Congr. VIII. Sb. 3 . Deft.

į

land, England und Preuffen, b. 3. Reb 559 f. feine Congreff Pevollmathtigte, VI. liang Bertrag' gwifthen Deftreich, Ruflant land und Preuffen, wiber Rapoleon Su und beffen Anjeng, gefchloffen am 25. Da I. D. 4. 57. VI. 224. Abbitional Bertrag | 201. (f. aud Rapoleon) feine Begent auf ben groffbritanniften Worbebalt bei b liant VIII. 210. Acceffions Bertrage, me Beitrins ju biefem Alliang Bertrag , gefchle ben vereinigten fonverainen Sarften unt Statten Tentfolands, am 27. April 18 273. mit Baben am 12. Mit 1815 IV. 4 Deffen Darmftate am 23. Mai 1815, IV. ber Edweij am 20. Mai 1815, V. 33 246. mit Danemart V. 512. mit Sezerei 212. mit Pertugal 215. mit Baiern 22. Rieberlauben 225. mit Sachfen 227. mi B berg 230. mit Danemark 233. Erflärung Machte wegen Napoleone Cinfull- in Frant D 4. 51. Betrachrung barüber 1. S. 4. 54 miffion fur Perathung unb Binterbantlus Berpflegung ber Armeen, Lagarethwefen : · 439 — 495. Bertrag mit Bertemberg ib Durdmarich IV. 497. Deftreiche Theilneb ben Angelegenheiten ber Comeig, f. Co und Comité für bie Angelegenheiten ber & Alliang Tractat geschl. zwischen Deftreich, Ru England und Preuffen, ju Chaumont am 1. 1814, I. S. i. 1. parifer Friedensichluf, et mit Frantreich, bon Deftreich, Rugland, land und Preuffen, am 30. Mai 1814, I. D. Mliang Bertrag mit Baiern, ju Rieb am 8. 1813 , I. S. 2. 89 - 93. bedgl. mit Birtet

m Kulba am 2. Neb. 1813, I.A. 2. 93 - 95. Rote an die vereinigten fouverainen Farften und freien Stabte Teutschlands wegen ber Dilitarleiftung wider Napoleon, und der Errichtung des teutschen Bundes I. h. 4. 51. - Seine Thounahme an ben Borberathschlagungen w Errichtung und Ginrichtung bes temfchen Bunbes, in bem Comité funf teutscher Hofe II. 64 — 198. (f. auch Protocolle, und Comite ic.) Mit welchen Stagten es ju bem teutschen Bunbe tritt 1: D. 4: 45: 11. 81. 106. 344. 380. 403. 429. Stimmt für Befchrantung bes Rriegs. und Bunbnifrechtes ber Bunbesffaaten U. 104 f. 185. besgl. für Beftfegung ber Rechte ber Unterthanen 11. 88. 108. 109. und wiber Bertheilung Teutschlands in funf großere Staaten IL 109. nimmt fich ber Aufnahme ber freien Stabte in ben, teutfchen Bund an II. 129. 135 ff. ein Gerucht, daß es am 11. April 1815, mit Baiern einen Vertrag über Serritorial Abtretungen geschloffen, habe , veranlaft .. Schritte von Wirtemberg, Baben, Rusbeffen, Darm-Radt und Menburg Ile 207. Deine, Theilnahme: an ben Berhandlungen wegen Errichtung bes Grunde bertrage für ben teutschen Bund, Il. 334ff. f. quo ", Teutider-Bund. ftimmt für ein Bundesgericht. f. Bundesgericht. erhalt in ber tentichen Bundesversammlung den Borsit II. 600, - Destreichie fche Erflarungen, Moten und Schreiben, in ben Unterhandlungen wegen Polen und bes Kanigreichs Sachsen ; fo wie feine übmige Theilundme an fole den, f. Sach fen (Ronigreich), Baxfichau unb Polen. Bertreg; beshalb mit Rusland VII. 192. ge indbesondere gwegen Crasan 1994m Briebe mit : bem Ronig von Sachsen VII. 194. Alliang Bertrag mit England und Krandred, v. & Jan -1815, VIL

277. Prefffice Berechung feines Cantertu und beffen Bergetene VII. 104. Allian; mit . fen und Englant, ju Leplit VII. 292. De 1. Borbede burch feine nene politisch accord Lage, VII. ags f. Cein Rotenwechfel meger pel VII 374 - 390. Geine Rriegserflarm : bet Memet 391. laft fich ben Rudfall bes cours fufichern Vin. 296. VIII. 71. 121. 141 : feine Bertrage mit Beiern, über medfellen .. tretamen, wene Erwerbungen u. b. vom 1814/ VIII. 192. 1001 23. April 1815, VI und von ra. Meril 18rd, 159. verfpricht mei Militar Ctraffen burch babifches unt anglich beffifches Bebiet, besgleichen eine 3a : von 100,000 Gulben VIII. 160. heht mit -"bas droit draubaine und bas Mbgugsarb aff - - 1. auch Congreß, Sch weit, Edifffi Etlavenhaubel, Commiffion (fink "-Buonaparte, Chaumont, Detternid, "fibent, Birtemberg, Baben, Ruth " Deffen Darmftabt, Raffan', Eprol, atliberg, Innviertel, Sausradei v"Calgburg, Breibgan, Dichaffen Biriburg/Jin, Sanbelsverfebr, C · fabrij Gafantie, Salgvertrug, R · freis) Mains und Canberfreis. Dettingen Walletfie'la, Garf, fein Bevo in the second second · tigter, VI. 604. Dettingifthe Beftungeny foden unter fommen VIII. 1931 1931 1931 Dibenburg, f. Duiffold Dibenburg. Dlivenga, Bebiet, Vi. 87. f. auch Portug Spanien. In ich . . . . . . . . . . . . Oppenheim? Gfast unes Engfen, fommt an

3

" fen Darmstadt-VI. 560;

Dranien Raffau, f. Raffau Dranien und , Rieberlande.

Ortenberg, Umt, feine Bevolterung 1V. 56.

Drtenburg, Graf, fein Bevollmaehtigter, VI.

Offfries land, Fürkenthum VI. 40. 143. lanbstand bische Rechte has. 42. Boltsmenge V. 114. C. Dttweiler, VI. 567.

DBberg, Umt, VIII. 134.

P.

Baberborn, Fürstenthum, VI. 33. Balmella, Graf, portugiefifcher Congrefebevollmach. tigter, Vl. 16. 589. I. H. 1. 39. Dapft, seine Legaten und Runcien, gehören guber erften Claffe ber Gefandten VIII, 118. Vl. 204. Ueberficht feiner Gingaben, Forberungen und Er-Marungen auf bem Congreß VI. 427 ff. weltliche Ungelegenheiten 428. geiftliche 429. Protestationen megen beiber, ebenbaf. Rote betr. bie geiftlichen Ungelegenheiten des papfilichen Stuble, nebft Proteffation, namentlich in Sinficht auf die fatholische Rirchen. Teutschlands v. 14. Jun. 1815, 437. Protestations Infrument megen besjenigen, mas ber Congreß zum Nachtheil der tatholischen Rirchen - Teutschlands fesigesett ober bestehen gelaffen baty p. 14. Jun. 1815, 441. Rote betr. bie weltlichen Angelegenheiten bes papfilichen Stuhls, v. 14. Jun. 1815, IV. 319. ProtesiationsInstrument wegen ber in biefer hinficht vom Congreg gemachten, ber romifc fatholischen Rirche nachtheiligen Ber fügungen, b. 14. Jun. 1815, IV. 325. Rebe Pius VII. in dem geheimen Confistorium der Carbindle,

bett. bie papstilchen Unterhandlungen auf dem i greß IV. 312. Cardinal Consalvi, papstilcher greßBevollmächtigter VI. 592. Seine Erinne wegen einer Stelle, welche in die teutsche Sin Acte kommen sollte II. 516. vergl. mit 590 535 — Man s. auch katholische Rirche, ligionswesen, Kirchenskaat.

Pappenheim, Graf, vormaliger Reichsert schall, seine Borfellung und Bitte, um Wiebe stellung seines Erhamtes, auf jeden Fall um gen Ersat für die von ihm und seinen Borfal im Dienste des teutschen Reichs gemachten noth bigen Berwendungen IV. 37. erhält Bestjunge Saardepartement VI. 44. VIII. 120.

Parifer Friede, bom 30. Mai 1814, gefoli von acht Machten mit Franfreich, am 30. 9 1814, I. D. 1. 8. sein erster geheimer Milel V 64. sein zweiter 86.

Parma, herzogthum, Spanien vertheibigt bie fpruche bes Königs von herrurien auf baffelbe 441. 446. Verfügung barüber VI. 82. 312 f. Paro, aus Como, VI. 600.

Penen, seine Berhalmiffe ju Genf, VI. 71. Penfionen, s. Stifte, Leutscher Orben, Schöfe und Suftentations Caffe. Pfalg, f. Rheinpfalg.

Pfalzische Aemter, von Darmstadt VI. 51 auch Main. u. Taubertreis u. Neckarti Piacenza, Perzogihum, Spanien vertheibig Ansprüche bes Königs von Petrurien auf dast VII 441. 446. Versügung barüber V. 82. 3 Piazzoni, VI. 608.

Pictet de Rochemont, Bevollmächtigter von E

Pietra, VI. 86. Piombine, Gurft, f. Buoncompagni. Piombino, Burftenthum, VI. 84. Piombino u. Lucca, Bolfsmenge, V. 20. 100. Pirateries des états barbaresques, mémoire de sic Ħ Sidney Smith, V. 528. Bleffen, herrschaft, VI. 144. Pteffen, Frhr. von, meflenburgischer Bevollmach. itigter, Vl. 597. Do, Schifffahrt auf bemfelben VI. 81. 帶obyveze, seine Brivilegien, VI. 23. Dobl, Regierungsrath, ifenburgischer Bevollmächtige ter VI. 602. Dolen, Tractate befihalb zwischen Destreich und Rusland VI. 92. V. 121 — 137. swifcher Rufland u. Preuffen VI. 92. V. 121 — 137. imifchen Deft teich, Preuffen und Ruffland VI. 92. V. 138 157. zwischen eben benselben, wegen Cracau VI. 92, V. 138 - 157. (f. auch Barfchau.) Actem fluce, betr. die Unterhandlungen wegen Polen und bes Ronigreichs Sachsen VII. 3 - 281 U. 291 ff. (f. auch Sach fen (Konigreich) und Barfcau.) Bestimmungen beghalb in ber Schlugucte bes Congreffes, Vl. 19 - 25. Mantes Corvo, Burftenthum, VI. 86. Dorentruj, Fürstenthum, f. Brondrut u. Vo . fel, Bisthum.

Portugal, seine Berhaltnisse ju Spanien wegen Olivenza VI. 87. 209. giebt Olivenza an Spanien gurud VI. 87. sein-Berhaltnis zu Frankreich 87 f. giebt Frinzösisch Guiana an Frankreich zurud '87. sein Beiteitwertrag zu der Allianz wider Buonapar-iei-Mis bester Angang VIII. 475. seine ster Ber

trage mit England, megen bes Sclavenhandel 254. 259, feine Congres Bewollmachtigte V - f. auch Sclavenhandel.

Pofen, Grofferjogthum, Grengen, VI. 20. Poff, tarifdez: in bem von Raffau an Preu getretenen Canbestheilen VI. 164.

Pofimefen, Rechte bes furfil. Saufes Th. Laris in Unichung benelben, Beftimmun Rechte II. 611. Ererterungen bebhalb II

Pofimefen , projectirte Seffinmungen be Zeutichland, il. 194. 197.

Poitgeheimniß, f. Briefgeheimniß. Prafibent bes Congreffes, Surft D. mird dagu ermablt VIII. 82. nimmt biefe Ctell Pratentionen, Bergicht barauf, f. Verg Preffreiheit, f. Rheinifcher Merti Buchhandel.

Preffreibeit, in ben teutschen Bundeeffaa aber follen gleichformige Berfugungen erriben II. 613.

Preussen, seine Erwerbungen von dem 5 Cachsen, Vl. 25 ff. 121 ff. Rechte deßha Mi bererlangung feiner alten Provinzen Provinzen und beren Grenzen auf beiden & Rheins 34 ff. namentlich Meglar 50. 1 von den sachsischen Provinzen 28. 125. dem Großherzogihum Riederrhein 40. sein tungen an Hannover 40. 142. erhält kan von Hannover 42. 145. verzichtet auf det. Peter zu Rörten 41. 144. contrabirt nover über Schifffahrt und Handel auf dim Hafen von Empen und auf dem Stecht

. à

. 148. Abfretimgen an Sachsen Beimar 35. 46ff. . 152 ff. fanbesherrlite Gebiete im ehemaligen meft. . phalischen Kreise werden Preussen unterworfen 50. . besgl. die vormaligen reichsunmittelbaren abelichen . Serrichaften Wildenberg und Schauen 51. vergich. . tet, ju Gunffen bes Ronigereiche ber Dieberlante, guf verschiebene Begirte 64 erhalt von Raffau. . Dranien boffen toutiche Befigungen abgetreten, nam-· lich die Fürstenthumer Dillenburg, Dien, Siegen und hadamar, nebft Beilftein 67. ibm untermer- ! : fen fid) die fürfil. und graft. Saufer Bittgenftein, " Wied, BentheimRheba u. Solme II. 237. 241. 243. 244 248. 251. Tractat mit Rufland v. 21. April : (3. Ma) 18 5. 92. 97 - 119. mit Deftreich u. Ruff. . land wegen Eracau VI. 92. V. 138 — 157. mit bem Ronig von Sachsen,, v. 18. Mai 1814, VI. 92. 120 - 141. acceptirt beffen Erklarung über bie . Rechte bes hauses Schönburg VI. 140. Tractat . mit Hannover, v. 29. Mai 1815, Vl. 92. 141 -152. Tractat mit Sachsen Beimar b. 1. Jun. 1815, VI. 92. 152 - 155. Eractat mit Raffau, über mechfelfeit. Abtretungen u. Dandeleverhaltniffe, rine . Militar Straffe 2c., vom 31. Mai. 1815,. Yl. 93. 156 - 166. Tractat mit bem Ronig ber Dieberlanbe vom 31. Mei 1815, Vl. 34. 167 - 179. 165. ; Declagation wegen ber Schweig Vl. 93. azp. iV. : 310 - 348. Eractat mit Gardinien b. 20. Dai 1945. VI. 93. 189 ff. Berhandlungen wegen Abtretung bes herzogihums Wefiphalen von Seite heffen-. Darmstadts an Preussen VI. 543 - 578. Bertrag beghalb 572. Bertrag mit Deftreich und Deffen-. Darmfadt, v. 10. Jun. 1815, 559. 572. parifer . Conferent Protocoll mit Deftreich, Rufland und Engdand ban 3 Roy. 1815. 1519 6 fring Congress.

Boltsmenge feiner wieder erlangten und neu erworbenen Staaten f. Commiffion, fatiftifche, Acten berfelben. Bertrag mit Danemart, megen Abrretung Lauenburgs gegen Schwedisch Dommern und bie Infel Bugen, vom 4. Jun. 1815, V. 505. Unmerfung bes herausgebers hiegu 511. Alliange Tractat gefchloffen zwischen Deftreich, Rufland, England und Preuffen, ju Chaumont am 1. Darg 1814, I. h. 1. 1. Parifer Friedensschluff, errich. tet mit Frankreich bon Deftreich, Rufland, Eng. land und Preuffen, am go. Mai 1814, I. S. 1. 8. Rote an bie vereinigten fouver. Aurften und freien Stabte Teutschlands, wegen ber Militarleiftung wie ber Rapoleon, und ber Errichtung bes teutschen Bunbes I. D. 4. 48. Mit welchen Staaten es gu bem teutschen Bunde tritt I. S. 1. 45. Il. 81. 106. 344 380. 403. 413. 429. 469. ftimmt fur Befdrantung bes Rriege . und Bunbnifrechtes ber Bunbes. faaten 11. 105. erklart fich für Festfesung der Rechte ber Unterthanen II. 16. 107. 184. stimmt mit Deffreich wiber Bertheilung Teutschlands in funf groffere Staaten, wie Baiern und Wirtemberg betf langt batten Il. 109. nimmt fich ber Aufnahme ber " freien Stabte in ben teutschen Bund an II. 135 ff. erflatt, baß ber einzige, als gefetmagig anzuneh. menbe Buffand in Ceutschland berjenige nach ben - Reiche Deput. Schluß v. 1803 fen 11. 137. ftimmt für ein teutsches Bunbesgericht, f. Bunbesgericht. - S. auch Teuticher Bunb, Bunbes. Acte und Bundesverfammlung. - Erfla. rung über bie bon Sannover und Dreuffen geschebene Abtretung verschiedener gandesbegirte VII. 137. . Statiftische Ueberficht ber bon Breuffen an Danno-. ver abgetretenen Landesbezirke VII. 138. Batent

iber bie preuffifche Befigergreifung bes jogthums Dieberrhein, VII. 282. Patent preuffifche Befitergreifung ber Bergogthun Brg und Gelbern, bes Rarftenthums Do ber Grafichaften Effen und Berben Uebereinfunft wegen ber Grengbeftimmut Direuffen abgetretenen Lantesbezirfe auf t Cette ter Dofel, VII. 288. - Preuffi rungen, Deten, Schreiben, Datente uni in Abficht auf bie Unterhandlungen me und bes Ronigreichs Cadifen, fo mie fe Theiluahme an folden, f. Sach fen, (S Barichau und Dolen. Ctatiftifche Uel bom Ronigreich Cachfen an Dreuffen at Lanber VII. 139. Bertrag megen Polen fen , mit Rufland VII. 192. VI. 97. ins megen Cracau 192. Friebe mit bem Ri Cachfen VII. 194. V. 138. Bertrag mit wegen Aufbebung ber Convention pen betreffend bie Gelbcapitale preufficher & und GelbInflitute im Bergogthum Bari 204. - Ctatiftifdje Berechnungen über Territorial Beffand, por bem tilfiter St nach ber theils gefchebenen theils bec Bieberherftellung feiner Monarchie: 6 VII. 36. frangofifche 56. preuffifche 79. 6 90. preuffische 110 - 128. 128 - 13: 136. 137. Alliang ju Ralifch gefchloffen, Breuffen und Rufland VII. 280. Desgl Reichenbach, swifden Preuffen und Engl 261. Desgleichen ju Coplis, grifchen & Deftreich und England VII. 281. Preuffens phifch politifche Lage VII. 297. - f. auch Co Shifffahrt, Someis, Sclavenb

: Commission (flatistische), Buonaparte; Chau. mont, Metternich, Sachfen, Barfafau, Banonne. . . :::: i Primas, Fürft, f. Frankfurt Großbergog. .. Probfieizella, Dorf VI. 48. 154. Procuratoren und Abvocaten des Reichstummergerichtes, f. Reichstammergericha Protocolle, wie sie auf dem Congress geführt wur-مقعمة برو ben II. 73. 74 \*. . Protocolle ber funf Machte Dachricht :bacon, · VIII. 70 f. Protocoll biefer Machte ; v. 12. Mari 1815, betr. die Unterhandlungen wegen Polen und bes Konigreichs Sachsen, VII. 145 ff. Protocoll v. 10. Jun. 1815, Territorial-Ausgleichungen betr. VIII. 120. .: 4 :: 3 Protocolle der acht Machte, welche den pariser Frieden unterzeichnet haben, VIII. 70 - 120. bes Herausgebers lieberficht berfelben und Vorbericht baju VIII. 70 ff. Busjug and hem Protocoll v. 13, Nov. 1814, VII. 401. Auszug aus dem Protocoll b. J. Dec. 1814, VII. 418. Ausjug aus bem Protocoll v. 10. Det. 1814, VII. 418. Auszug 'nus' bem Protocoll b. 14. Dec. 1814, VII. 426. Ausjug aus bem Protocoll v. 12. Mai 1815, Vl. 290. Missige, betreffend bie Abschaffung bes Sclavenhanbels VIII. 3 ff. Protocolle des Comité's funf teutscher Defe, für bie teutfchen Ungelegenhetten im Oct. und Mov. 1814, 11. 64 - 198. (f. auch Ebm ité ic.) Ueberficht des Inhaltes diefer Protocone II. 64 - 70. Protocolle, betr. bie Errichtung bes Grindber, trags für ben teutschen Bund, II. 324 - 568. Allgemeine Uebersicht bes Inhaltes biefer Profocol le 11. 324 — 339.

Protocolle bes Comite's fur bie Frei Blugichiffahrt, Ill. 1 ff.

Protocolle fur bie Angelegenheiten ber & V. 158 ff.

Protocolle ber Commiffion fur Berath ... Unterhandlung über Berpflegung ber ! meen fur ben Rrieg wider Buonape beffen Unhang, IV. 439 ff.

Protocolle bes Comité's fur Abichaff Reger. ober Sclavenhanbels VIII. Protocolle ber ftatiftifchen Commi

0.

Quabt, Graf, fein Bevollmachtigter, VI. t

R.

Raguns, f. Raguns.

Ragufa, fommt an Deftreich, VI. go.

Ramsla, Dorf VI. 48. 154.

Rang ber gefronten Daupter, und i
anhängt, ber franzosische Bevollmächtigte
vor, eine Commission für Erörterung der
festzussellenden Grundsäge niederzusegen
ber Borschlag wird angenommen, und die
der ber Commission werden ernannt 99.
Commission beschäftigt sich aber nachber b
bem Rang der diplomatischen Agen
nachstehenden Artisel.) Deren Fericht wird
legt 102. Erörterung der Frage: ob die i
in-Hinsicht auf den Rang ihrer diplom
Agenten, in zwei, oder in drei Classen, ode
haupt in Classen, einzutheilen sepen? 103

Rang ber biplomatifchen Ugenten, gefronter Daupter, für Erörterung ber beghalb festzuftellen. den Grundfage, wird, auf Abrichlag bes frangofis . fchen Gesandten, eine Commission ernannt VIII. 97. 99. Borlegung bes Berichtes biefer Commiffion :: 202. Die Bevollmachtigeen ber acht Machte befchaf-: tigen fich mit Erbrierung biefes Berichtes 108. Forti febung biefer Erbrterung. Die Bevollmächtigten e von Deftreich, Rugland, Preuffen, Schweben und Franfreich stimmen für bie in dem CommissionicBericht angenommene Eintheilung ber europaischen Machte in brei Claffen, in hinficht auf ben Rang threr diplomatifchen Agenten, ohne jeboch burchaus einig ju fenn, aber bie Claffe, in welche bie gro-Ben Republiken ju segen sepen 108. Die Bewollmachtigten von Spanien und Portugal, stimmen für zwei Claffen 109. Lord Caftlereagh miffbilligt überhaupt ben Grundfat ber Claffification, aus .. welchem nur neue Schwierigfeiten entfpringen murben, boch wolle er fich nicht widersegen, ba big Debr. beit bafür fen 109. Angenommen wird ber Borfchlag bes Fürsten Metternich, bag, ba bie Debrbeit fur bie Classification fimme, nun auch auf Die Mittel ju benfen fen, ihr allgemeine Unerfennung ju verschaffen; bag alfo bas Reglement, weltes bie acht Machte unter fich errichten murben, ben ührigen gefronten Sauptern mitzutheilen fen, baß foldes ber Commission juruckjugeben fen, um es nach Maasgabe gegenwartiger Erorterung abzufaffen; und bag bie Bevollmachtigten welche Borbe-- halte ober Einschränfungen zu machen hatten , folche ber Commission mittheilen mochten 109. Das " in verfcbiebenen fruberen Conferengen erorierte Reglement über ben Rang, welchen bie biplomatischen

- Ravensberg, Grafichaft, Bolfsmenge V. 114. fommt wieder an Prouffen VI. 34.
- Razuns, Herrschaft in Graubunden, with von Deffe reich an Graubunden abgetreten, VI. 70. Vii. 317 offe reichtscher Berzicht befihalb VII. 317. Graubund bens Erflärung hierauf 317 f. Geschichte und Wichtigkeit dieser Herrschaft V. 307. orthographische Besmerkung VII. 318 \*.
- Rechberg, Graf von, baierischer Bevollmächtigter, VI. 595.
- Rechteren u. Limpurg', Graf, fein Bevollmachtige ter, VI. 604.
- Receberg, Amt, Vl. 42. 146. Bolksmenge V. 50.
- Recklinghaufen, Grafschaft, VI. 50. Bolksmenge V. 52. 69. 110.
- Redaction der Odlugucte bes Congresse eine Commission, mit drei haupt Redacteuren, wird das für ernannt VIII. 112.
- Redwiß, Amt, fommt an Baiern VIII. 125. 132. f. auch Baiern.
- Reformirte Seifilich feit in beniehemaligen pfalziichen Landen bes innten Rheinufers, die Bereinigung der heidelberger Administrations Rirchenguter
  mit den Domanen bes franz. Reichs und die BesolbungeRucfftande ber Pfarrer u. Schullehrer betr.
  11. 260.
- Reformirte Rirde, f. Reformirte Geiftliche feit, und Seibelberger Abminifrations. Suter.
- Reggio, VI. 82 f. Regierungsrechte, f. Souverainetats Rech-Acten d. Congr. VIII, Bb. 3. heft. 26

te. Bon ben bechften Regierungerechten, haltniß ju ben Standesherren II. 436 f. 44 Reichenbach, bafelbft geschloffene Alliang England und Preuffen, VII. 281.

Reichenberg, 2mt, VIII. 134.

Reich en fiein, Landscron und Rhabe, Se. Bolfsmenge V. 52. 66. 79 f. 110.

Reichernhaufen, Dorf, VIII. 134.

Reichsabel, ehemaliger, f. Reichsritte

Reiche Rammergericht, ehemaliges, beffe caten und Procuratoren, ihre Bittichrift IV Reich sritterfchaft, unmittelbare, ebemal in Edmaben, Interims Bollmacht fur ibr arefBevollmachtigten VI. 446. 2) in Franfei macht e. Ausschuffes berfelben fur ibren Gi Bevollmächtigten VI. 448. 3) ber Cantone: malb und Eraichgau, Bollmacht für ibren Co Bevollmächtigten VI. 449. 4) in ber Betti am Rheinstrom, Bollmacht für ihren Cons vollmächtigten VI. 450. 5) auf ber linken feite, Actenftucte betr. ihren funftigen Recht Vl. 475 - 542. - Denifdriften ber Reich schaft auf bem Congreß: a) Ueberficht über schwerben ber R. R., hauptfachl. in Birtembe Baben, Ill. 467 ff. h) Anficht ifber bie fil ftaatsrechtlichen Berhaltniffe bes unmittelbaren ! abels, l. h. 3. 106 ff. c) Erfter Nachtrag betr. Die ftaatbrechtlichen Berhaltniffe bes unmi ren R. Abels, III. 494 ff. d) 3meiter Rac betr. Die staatsrechtlichen Berhaltniffe bes un baren R. Abels, insbefondere in firchlicher u. f wirthschaftlicher hinficht, Ill. 547 ff. e) Met betr.' die Grunde ber Staatswirthschaft, S Erbadels, I, D. 2, 124 ff. — Bestimmung ihres Kerbadels, I, D. 2, 124 ff. — Bestimmung ihres Mechtszustandes in der BundesUcte, a) für die auß der rechten Rheinseite II. 609; b) für die auß der linten Rheinseite II. 609. — Erörterung dieses Gegenstandes in den Sthungen wegen Stistung und Einrichtung des teutschen Bundes, a) im Beziehung auf die Reichsritterschaft auf der rechten Rheinseite, II. 362. 435. 493. 468 f. 475. 486. 534. d) in Ungsehung der ehemaligen Reichsstitterschaft auf der linten Rheinseite II. 362. 434 fs. 443. 468. 488. 534. — Bepollmächtigte der ehemaligen Richsripterschaft auf der rechten Rheinseite VI. 604 f. auf der linten Rheinseite, s. Resselfelsabt, Graf. — K. auch Adel u. Rheinseite, sinke

Reinhard, hanns von, Bevollmächtigter, VI, 592, Religions Parteien, chriffliche, fire Rechiss gleichheit II. 610. Erörterungen beshalb II. 5. 365, 490. Der Ausbruck brei chriffliche Religions Part teien wird verworfen II. 439 f.

Religion Bubung, freie, in Chablais und Bamcigny, und in Genfy wird für die Ratholiten bedyngen V. 333 f. u. Rechte ber Ratholiten bafelbft 333 f. protestantische Rirchen follen bott nicht errichtet werben, auffer in ber Stadt Carrouge V. 324.

Religionsverhaltniffe in ben von Sarbinjen an Genf abgetretonen Begirten VI. 184 ff.

Religionswesen, insonderheit Rechte der kathol.
und der evangel. Ritche, Erdrierungen deßhalb 1.
D. 4. 110. 11. 905. 307. 313. 3206. 3656. 379.
387. 439 ff. 471. 476. 490. 516. 535. 553. Bestimmung deßhalb II. 610 f. s. auch katholische Ritche, desgl. Papst, Frankfurt, freie Stadt, und Deibelbergerabministerations Guiter.

Engger, CongrefBevollmächtigter, Vl. 5. 319.

Renten, auf den Abeinschiffschrtectroi 11. 609. 363.: 438. 453. 489 f. Vl. 387. — Schiffschrt.

Reputn, Fürft, russischer SeneralSouverne L'Adnigreich Sachsen, seine Bekanntmachu

Republiken, große, in welche Rangclaffe ifther Mache fie gu feten fenen VIII. 108. |
ber biplomatifchen Agenten.

Reuff, altere und jungere Linie', the Bevol

Reugebersborf, Fürft, fein Bevollma VI. 598.

Reufiereis, Fürft, fein Bevollmichtigte

Reuß Chleig, Fürft, fein Bevollmächigt

Rhaguns, f. Raguns.

Abeda, Herrichaft VI. 50.

Mheba und Guterslob, Perrichaft, Boll

Mheina. 280lbed VI. 45. 150. Bolisme 73. 116.

Mheinpfalg, babifche, Abrede uber die Ei Succession in bieselbe VIII. 71. 121. 12 141 ff. 158. Baben soll Begirfe bavon an abtreten VIII. 134.

Abeinschiffshrt Octroi, Bestimmungen halb werben vorbehalten II. 197. auf ben gelegte Renten 11. 609. 363. 438. 453. 489
387. s. auch Schiffshrt.

Rheinschifffahrt VI. 921 Artifel beghalb: 111. 257 — 275. — f. auch Schiffahrt. Rheinseite, linke, mehrere Bewohner ber Lanber baselbst, ihr Bevollmächtigter, VI. 605. Rhein feite, linfe, gander und Einwohner auf . folder, Actenftucte ihrem tinftigen Rechtszuffand betr. VI. 475 - 542. namentlich bie Berhaltniffe . des ehemal: unmittelb. Reichsabels, die vormal. . Patrimonial Rechte, Lehn . und Jamilienfibeicommig. Berbindungen, Bebnten, vernichtete ober vorent-... baltene Privateigenthumsrechte, berfaufte Gemeinbeguter, Beibebaltung ber Allobification 2c., auch im Luremburgischen. Rheinischer Mertur, Baierus Befdwerde über Unguglichkeiten berin II. 190. mind per Ried, Bertrag bafelbft, gefchloffen deifchen Deftreich und Baiern I. D. 2. 89. beffen Erflarung VIII. Riedesel, Irhn. v., zu Gisenbach VI. 605. Riedesel ju Gifenbach, Freiherren, ibr Bevolle måchtigter, VI. 604. Riese, von, Bevollmächtigter, VI. 604 f. Rittberg, Graffchaft, Bolfsmenge. V. 50. 109. Modheim, Amt, Bolksmenge IV. 56. Rosenfeld, Ursula von, VIII. 173. Rossi, VI. 492. Mothenberg, Amt, VIII. 134. Rothenburg, Mmt, VIII. 133. Rudigershagen, Dorf Vl. 42. 146. Rudt von Collenberg, Frbn. von, Bevollmachtigter, VI. 605. Rügen, Just, f. Schwedisch Pommern Ruffo, Bevollmächtigter, Vl. 594.

Rumpenthal, and Arcumadici Victor.

Runtel, Mat VI. 158.

Rufland, fein Eractat mit Deftreich bom 91. (3. Mai) 1815, Vl. 92. V. 121 - 137. mit Ha de cod. VI. 92, 97 - 119. wit Preuffen unb minutelith, wegen Cracan do cod. Vl. 92. V. 14 247. mit bem Ronig von Cachfen, vom 18. 1815, VI. 92. 120 - 147. acceptirt beffen Ertil Aber bie Rechte bes haufes Schonburg VI. : Tractat mit bem Konig ber Rieberlanbe, von Mai 1815, VI. 93. 167 - 179. Deder : wegen ber Schweit, Vl. 93. 179. V. 310 -Tractat mit Carbinien, -bom 20. Mai 1815, 02. 189 ff. Milliang Tractat mit Deftreich und \$ ' fen, wiber Rapsleon VI, 224. I. S. 4 57. 1 tional Vertrag hieju II. 290. Vertrag mit Rapel b. Kontainebleau 11. April 1814, Vl. 224 (f. 6 Rapoleon) parifer Confereng Bromol mit 0 reich, England und Preuffen, bom 2. Ros. 1 449 f. feine Congrefteoumachtigte VI. 58 Miang Vertrag zwifden Deftreich , Rufland land und Breuffen, wiber Rapoleon Swig und beffen Anhang, gefcoloffen am 25. Mait i 1. 5. 4. 57. VI. 224. Abbitional Bertrag bie 291. (f. auch Rapoleon) feine Segenerfid auf ben grofbritannischen Borbebalt bei ? Alliang VIII. 210. Acceffions Bertrage wegen Beitritts ju biefem AlliangBertrag , gefchloffen ben bereinigten fouberainen Surften unb fi Stabten Tentschlands, am 27. April 1815, Il. mit Baben am 12. Mai 1815, 1V. 427. mit Se Darmftabt am 23. Mal 1815, IV. 431. mit Schweit am 20. Mai 1815, V. 339. VIII. mit Danemart V. 512 f. mit Dannover VIII. mit Bortugal VIII. 215. mit Garbinien 218.

Baiern 222. mit ben Nieberlanben 225. mit Sachsen 227. mit Wirtemberg 230. mit Danemart 233. Erflarung ber 8 Machte wegen Rapoleons Ginfall in Franfreich I. D. 4. 54. Betrachtung barüber ibid. 54. Commiffion fur Berathung und Unterbanblung über Berpflegung ber Armeen, Lagarethwefen ic. IV. 439 - 495. ruff. Theilnahme an ben Angelegenheiten ber Schweit, f. Schweit, unb Comité für bie Angelegenhetten ber Schweit. Alliang Bertrag gefchloffen zwifden Deftreich, Ruffland, England und Preuffen, ju Chaumont 1. Darg. 1814, I. D. 1. 1. Parifer Friedensschlug errichtet mit Franfreich, von Deffreich, Rugland, England und Preuffen, am 30. Mai 1814. I. D. I. 8. Rusfische Note confidentielle an Destreich und Breusfen, b. 11. Dob. 1814, betr. die Beforderung ber teutschen Bunbesvereinigung 1. S. 1. 61. Erflart fich für ein teutsches Bunbesgericht, f. Bunbesgericht. Seine Erflarungen, Roten und Befanntmadungen in ben Unterhandlungen wegen Polen und bes Konigreichs Sachsen, s. Sach sen (Konigreich), Barfchau, Polen und Cracau. befibalb mit Deftreich und Preuffen VII. 192. V. 121. VI. 97. insbef. wegen Eracau 192. V. 138. Kriebensvertrag mit Cachfen V. 120. Bertrag mit Preuffen, wegen Aufhebung ber Convention von Bayonne, betr. bie Gelbcapitale im Bergogthum Marichau VIII. 204. Allianz zu Ralifch geschloffen, zwischen Rugland und Preuffen VII. 280. f. auch Sclavenhandel, Chaumont, Commise fion (fatififche), Buonaparte, Schmeit, Congreg.

Sach sen (Renigreich), Actenflücke betr. bi handlungen über baffelbe und Polen VII. 291 ff. Ruffische Roten, Erflärungen u. 4 machungen VII. 26. 27. 39. 63. 69. 141, 190 fifche Noten, Schreiben, Patente und Auffi 6. 27 28. 40 48. 78. 79. 96. 128. 132. 1 193. 235. Deftreichische Moten, Schreiben flarungen VII. 19. 26. 28. 83. Groffbri Schriben, Roten, Erflarungen u. Auffahl 10. 27. 162. Ronigl. frangofifche Auffage rungen, Schreiben w. Vil. 27. 28. 48 Edreiben bes regier. Derjogs v. Cadifent Lirb Caftlercagh VII. 15. Roniglichfacfifd rungen : 1) Rechtsbermahrung bes Renigi bie preuft. Lefignahme feiner Staaten VII. More v. 11. Mar; 1815, VII. 159; 3) Kon Mpr. 18 5, VII. 183; 4) Rote de cod. VI 5) Entfagung tes Königs auf bas Herjogibu schau VII. 195; 6) Exposé de la maich tique du Roi, VII. 201. — Denfschrift Bereinigung bes Ronigreichs Cachfen mit Ueber (für) Sachfens Bereinig VII 63. Preuffen VII. 235. Patent bes R. v. Cati fein Beharren in ber Berbinbung mit Rapole 271. 3mei feiner Schreiben an ben Re Preuffen VII. 278. 279. Maiang Vertrag Deftreich, Großbritannien und Frankreich Jan. 1815, wegen ber bon anbern Dachte fichtigten Bereinigung Cachfens mit Preuffe 77. - Protocole sépare des conférence plénipotentiaires des cinq Puissances, c de l'Antriche, de la Russie, de la Franc la Grande-Bretagne et de la Prusse).

(onzième) du 12 mars 1815, VII. 145. Points et articles, présentés au Roi de Saxe, à Presbourg le 9. mars 1815, VII. 150. Note ber nach Presburg abgeordneten Bevollmachtigten ber Sofe bon Wien, Paris u. London an ben f. fachf. CabineteMinister Gr. v. Einsiebel, VII. 159. Derfelben Antwort Rote auf die Rote biefes Minifters VII. 161. Orrfelben und ber Bevollmachtigten ber Sofe bon St. Petereburg u. Berlin Gegenertlarung auf zwei foniglich - fachfische Roten vom 6. Apr. 1815, VII. 188. Befcluß ber Bevollmachtigten ber oben gebachten funf Sofe, in Abficht auf Bolen u. Sachfen VII. 189. Protocolle und Roten mabrent ber bom 3 - 18. Mat 1815 amifchen benfeiben und ben königlich . fachfichen Bevollmachtigten fatt gehabten Conferencen VII. 191. - Traités d'amitié conclus le 2 mai 1815 entre l'Autriche et la Russie. et ontre la Prusse et la Russie, VII. 192. Traité additionnel relatif à Cracovie. conclu le 5 mai 1815, VII. 192. Traité de paix du Roi de Saxe avec la Prusse, l'Autriche et la Russie VI. 120. VII. 194. Sachsens Bertrag mit Grofibritannien, wodurch diefes bem fachfiften Friebensichluf u. ben Bestimmungen ber Congreffacte uber Cachsen beitritt, vom Sept. 1815. VIII. 199. Statistifche Uebersicht ber vom Ronigreich Sachien an Preuffen abgetretenen gander VII. 139. bes Territorialbestandes, welcher bem Ronigreich Cachfen bleibt VII. 140. an Breuffen und Cachfen-Meimir abgetretene ganbestheile V1. 25. 47. 121 ff. Tractat mit Defireich, Rufland und Breuffen, bom 18. Mai 1815, VI 92. 120 - 147. Occlara. tion über bie Rechte bes haufes Schonburg VI. 92. 139 ff. Titel bes Ronigs, megen ber Laufis, Thuringen u. henneberg 125. Rechte u. Pflich fchen Cachfen u. Preuffen, in Begiebung von jenem abgetretenen Provingen VI. 1251 sicht auf das herzogthum Warschan Vl. 23 sichtleiftungsurfunde bes Konigs VIII. 203. menge von Cachfen V. 13. 25. 39. 99. 10 Borbehalt bes tonigl. fachfifchen Gefandten terzeichnung ber Bunbedatte V. 527. wahrung gegen bie provisorische Befignehm ner Stagten und gegen jebe Berfügung the ben 1. h. 2. i. ruffifche Befanntmachung bei gabe ber oberften Bermaltung bes Ronign Breuffen 1. S. 2. 5. Erflarung bes ruff. ( Bouverneurs an bie fachf. Lanbesbeborben ! 6. Befanntmachung ber preuff. provif. Befton bes Konigreiche 1, S. 2. 9. Mémoire rai sur le sort de la Saxe et de son souvera D. 2. 11. Erflarung in bem parifer Munteur Die Bereinigung Cachfens mit Preuffen 1. D. Mustug aus einer in England erfcheinenbet tung, Bolen u. Sachfen bett. 1. D. 2. 21. - C für ein Bunbesgericht f. Bunbesgericht Erfidrung wegen ber Juben 11. 477. 5011 fein Beitrittvertrag ju ber groffen Alliani Buonaparte und beffen Anhong VIII. 227. Congreß . Bevollmachrigte VI. 598. f. auch P fen, Baridau u. Odonburg.

Sach sen Coburg, Derjog, sein Schreiben bie Unterhandlung wegen Polen und Sachsen 15. erhält ein Gebiet im SaarDepartement VI VIII. 120. seine Vorschläge für die Standesh II. 449. sein Bevollmächtigter VI. 598.

Cachfen Gotha, herzog, fein Bewollmachti VI. 598.

- Sachfen Silbburghaufen, Serjog, fein Bebollitigter, Vl. 598.
- Sachfen gauenburg, f. Lauenburg.
- Cachfen Meinungen, Sergog, fein Bevollmachtigter, Vl. 598 f.
- Sach sen Weimar, Herzog, nimmt ben großherzoglichen Titel an II. 198. 200. Vl. 46. Herzoglichbraunschweigische Erklärung, hierburch veranlaßt II. 200. erhält Abtretungen von Preussen 35. 46 ff. 152 ff. Tractat mit Preussen v. 1. Jun. 1815, Vl. 92. 152 155. Erörterung seiner Rangverhältnisse, s. Rang. Sein Bevollmächtigter Vl. 599.
- Caifferts, Dorf, Vl. 49. VIII. 132.
- Caint . Marfan , Marquis, fardinischer Bevolls . machtigter, Vl. 592.
- Salbanha be Sama, portugiefischer Bevollmachtigter, Vl. 16. l. S. 1. 39.
- Caled, Amt, Vl. 49. Vill. 132.
- Salm. Porfimar, Wild- und Rheingraf, fein Bevollmächtigter, Vl. 605.
- Salm Kyrburg, Fürst, seine Besthungen VI. 50. beren Boltsmenge V. 73. 116. sein Bevollmächtigeter VI. 606.
- Salm Reiferscheib Dyck, Altgraf, fein Bevoll- machtigter, VI. 606.
- Salm Reiferfcheib Krautheim, Fürft, fein Bevollmächtigter, VI. 606.
- Salm Salm, Fürft, seine Besthungen VI. 50. bes ten Boltsmenge V. 73. 116. sein Bevollmächtigter VI. 606.
- Calis, Daniel von, Bevollmachtigter, VI. 593. 610.
- Salis. Sils, Binceng b., Bewollmachtigter, VI. 593. 610.
- Salmunker, Amt Vl. 49.

Salgburg, Bolfsmenge V. 84. Abrebe, Defireich fommen foll VIII. 121. 123. jen 130.

Calibertrag zwifden Deftreich u. Baier Canct. Gallen, Canton, behauptet fei tat V. 211. 279. foll Entschädigung geb 314. fein Bevollmächtigter VI. 593. ver gegen Unfpruche verschiedener Cantone V.

Canct. Gallen, Furffabt, Leibrente ft feine Diener V. 296. 316. fein Bebt VI. 612.

Canct. Peter, Stift ju Morten VI. 41.

Canct. Beit, Canton, VI. 37.

Canta VI. 86.

Carbinien, Ronig, Grengen feiner 6 Stalien VI. 76. 8:. bereinigt Genue m 77. erhalt ben Titel Bergog bon Genue? ber Gennefer 77. 194 - 202. erhalt 1 imperiali 78. 192. und unbefchranttes De recht 78. madt Abtretungen an Benf 71 331. VIII. 119. Vl. 182 - 189. Reut Lanbichaften Chablais und Faucigny VI. tat mit Defireich, Rufland, Preuffen u reich, t. 20. Mai 1815. Vl. 93. 189 - 1 tocoll uber feine Abtretungen an Genf 182 ff. 200. V. 331 ff. Bedingungen ber De Genua's mit Carbinien, VI. 93. 194 ff. 20 ten feiner Staaten 190ff. fein Bevollmach 592. fein Beitrittvertrag ju ber groffen MI ber Buonaparte und beffen Anhang VIII auch Genna und Genf.

Sagenhaufen, Ort, VIII. 133. Sann Bittgenftein in Berleburg, fein

- , schaft homburg VI. 50. f. auch Wittgenstein.
- Shabed, herrichaft VI. 158.
- Ochafhaufen, Canton, Anfpruche an Baben V.
- Schafheim, Amt VI. 566. VIII. 134.
- Soasberg, Graf, fein Bevollmachtigter, VI. 606.
- Schauen, herrichaft, V. 50. 109. Bestimmung beghalb VI. 51.
- Schaumburg, Grafschaft Vl. 144.
- chaumburg, Grafichaft, heffifcher Untheil, Bolts. menge V. 49.
- ch aumburg (. Lippe), Fürst, Erörterung seiner Rangverhaltnisse mit Lippe (. Detmold), s. Rang. Wote wegen der TruppenContingente IV. 495. will, daß mit LippeDetmold (Lippe) nicht eine gemeinschaftliche, sondern jedes von beiden eine abgesonderte Theilnahme an einer CuriatStimme in der engern Bundesversammlung erhalte II. 395. Dasselbe will auch Lippe II. 396. sein Bevollmächtigter VI. 599. s. auch Vereinigte souveraine Fürssten.
- Ochelbe, Schifffahrt auf folder, 111. 239. 245. 253. VI. 92. f. auch Schifffahrt.
- Schies, Abvocat, Wortführer ber fatholischen Rirde Teutschlands, VI. 611.
- Schifffahrt, freie, in den polnischen Provinzen VI. 25. 106 ff. auf der Ems, im Hafen von Emsten und auf dem Steckninstanal VI. 43 f. 146 148. auf dem Po 81. auf Strömen, welche durch verschiedene Straffen fliessen 89. Freiheit derselben 89. 203. III. 254 257. Gleichförmigkeit in Abssicht auf Polizer und Abgaben VI. 89. Erhebungs. Büreaux 90. Leinpfade oder Treppelwege 90. Stapelrechte und Umschlag oder Stationenrechte 91.

Bolle 91. Abfaffung einer bleibenben Worfd bas Schifffahrtwesen gr. befondere Bot für ben Rhein, Main, Rectar, Die Dofel und Schelbe 92. 93. 203. Ill. 257 - 275. 247. imifchen Preuffen und Sachfen VI. Acten ber CongregCommiffion für bie Rrei Flußschiffsahrt III. 1 — 329. Ueberficht des biefer Acten Ill. 1 - 10. Entwurfe zu Bei gen über bie Schifffahrt auf ben großen welche mehrere ganber burchziehen, frangoff Erdrterung beffelben 21. 60. 107. 168. 171. schlagungen über bie Rheinschifffahrt 20 bie Umschlag. ober Stapelgerechtigfeit ber Mainz und Coln 21. 33, 59. 167. 187. bel schaffung wird beschlossen 59. Borftellma Untrage ber Stabt Mains, wegen Beibefelm Stapelrechtes ober ber Stationsfahrt auf ben I. D. 3. 1 ff. 111. 331 ff. 343 ff. Dentichrift Stadt Frankfurt, für die Freiheit der Ih fahrt und bie Aufhebung bes Stapelrechte Schlage ober Stationrechtes, I. S. 3. 55 ff. 415. Borftellung ber Stabt Strasburg, Beranderungen in Ansehung ber Schifffal bes Tarifs auf ben Abein III. 55. Berbar befibalb 167. Erörterung bes Borfcblags, e bet. CentralCommiffion fur bie Mbeinfchiff errichten, und Befchluß folche nieberaufete Befchluß, Special Commissionen für bie Da Redarfdifffahrt ju ernennen 86. Bericht b maligen GeneralDirectors bes Rheinschifffe troi Cichhoff, betr. bie Rheinschifffabrt, nat Die Bestimmung ber Fracht, Die Schiffergilbe Unterschied zwischen groffer und fleiner Sch die Schifffabrtabgaben, bie Defraudatione

: Befugniffe bes GeneralDirectors des Octroi 2c, 110 - 144. Protocoll ber Special Commiffion fur bie Mainschifffahrt 144 ff. Beschluffe beghalb tos. Unter ber Benennung bes Rheins, follen auch bie Waal und der Lech begriffen fenn; bis zu Aufhebung ber Bolle, follen bie Abgaben auf folchen nicht erhöht werben 106. bas lette auch auf ber · Maas 106 f. Berathschlagung über ben Gis ber 'CentralCommission für den Rhein 107. verschiedes ne Beschluffe über bie Rheinschifffahrt 108 f. biemifche Bemertungen über ben eleftether Boll 167. 174. Berhanblungen und Befchluß, bag ber geawungene Umfdlag auf bem Meckar zu Mannbeim -- aufgehoben werbe 168. und wegen bes Umschlags au Deilbronn 169. 212. 239. bestgleichen auch bem Main 239. Antrag, daß ein Oberauffeber und ein Auffeber fur bie Rheinschifffahrt ernannt merbe ' 169 f. preuffifche Prufung ber Rhein OctroiConben-- tion b. 1804, 173. 199. Preufficher Entwurf gu -verschiedenen Artifeln über die Rheinschifffahrt 173. - 209. Beschluß bag blos ber Lech als Kortsetung - des Rheins, die Waal hingegen als Fortsetung ber Daas ju betrachten fen ic. 212 f. Preuffen will Die für ben Abein gemachten Bestimmungen auch får die Mofel annehmen zc. 213. Abgaben auf ber . Maes 214. Erbrterung verschiebener Artifel über · Die Rheinschifffahrt 214 ff. 224 ff. Erorterung ber · Schifffahrt auf bem Main und Rectar, besgleichen · auf ber Dofel, Daas und Schelbe 226 ff. Die gabn gehört bieber nicht 226 f. Main und Rectarschiff. fahrt 227. 233. Mofelichifffahrt 228. 235. Untrag - gu Ablieferung bes parifer Urchive bes Rheinschiff. fahrt Octroi 236. Erdrierung ber Artifel über bie auf den Octroi gelegten Renten, die zu Rubegehal-

ten bestimmten Fonds, und bie altern 237. Artifel über bie Schifffahrt auf und Rectar, auf ber Desfel, Daas u 239. 245. 253. Bericht über ben Safen pen 248. 252. Artifel über bie Schifffabi jenigen Fluffen, welche, auffer bem ! beffen Rebenfluffen, berfcbiebene Ctaati ober burchziehen 251. 254. Bericht ber ! über ihre Arbeiten 251. Artifel betr. fdifffahrt 257. turbeffifche Rechtsvermah balb 253. preuffischer Antrag ju Bolli Befchluffe ber Commiff on , namentlich qu' ber Mitglieder ber CentralCommiffion, fung biefer Commission, gu Borbereitung tigen Regulativs, ju Riederfegung einer f fur Entscheibung bed Streits über be Rhein Octroi gelegten Renten, und bie & einer Commission wegen bes Dafen von I 275 277. parifer Convention über ben ? fahrtOctroi, b. 27. Thermibor XII. (18 Supplement Vertrag hiegu, b. 1. Oct. 1 . Bergeichniß von Drudfchriften , welche fi Schifffahrt auf ben Abein und beffen R beziehen 329. Nachtrag hiezu IV. 534. ( einer CongregCommiffion für Berbandlu . freie Blufidufifahrt VIII. 96. 97. 100 f. 9 . den AbeinschifffahrtOctroi gelegt, f. : Schifffahrt auf bem Inn VIII. 135. -Rhein, Maas, Redar, Main, Elb Antwerpen, Baal, Lech, po, & Inn.

Schifffahrt in ben 1. Bundesstaaten, bei bie B. B. in Berathung treten 11. 613.
Chleiden, Canton, Vl. 37.

- Schlesien, preufisches, ju bem teutschen Bund, 11. 81. 106. 413. 469.
- Schlüchtern, Amt, VIII. 132.
- Coluguete des Congreffes, f. Acte final.
- Schmaus v. Lingnegg, Frhr. von, arembergifcher Bevollmachtigter, VI, 600.
- Schmids . Phifelbed, von , braunschweigisches Bewalmachtigter , VI. 595.
- Schmit, geb. Rach, beiningifcher Benogmächtigter, VI. 603.
- Coelly freongressicten.
- Schiller, Herrscheft, VI 35.
- Schönberg, Amt, VI. 36. 157. VIII. 134:
- Soonborn, Dorf, VIII. 134.
- Schonborn Wie fentheid, Graf, fein Bevollmachtigter, VI. 606.
- Schönbrunn, Dorf, VIII. 134.
- Schonburg, Burften und Grafen, tonigl. fachfiche ... Erflarung über ihre Rechte VI. 92. 139.
- Schapburg Balbenburg, Fürft, fein Bevollmachtigter, VI. 606.
- Soulerin, fürftlichebaufelbifches Amt, Vl. 36. 157.
- Beftpungen haftenb, VIII. 126. 135.
- Schulenburg, Graf, toniglich fachfifcher Bevollmachtigter , VI. 598.
- Schmanbeim, Dorf, VIII. 134.
- Schwarzburg Rubolftabt, Burff, fein Bevollmachtigter, VI. 599.
- Schwarzburg. Sondershaufen, gurft, fein Bevollmächeigter VI. 599.
- Somargenberg, Fürft, fein Bevollmächtigter VI. 606.
- Met. p. Congr., VIII. Bb. 3. Seft.

Schwarzenfels, Amt, VIII. 132. Schwarze Elfter Vl. 134.

Schweben, Guffavs IV. Abolphs Erfle

feine und seines Sohnes Entsagung auf t dischen Chron 1. H. 2 96. Erflärung der schen Reichsversammlung hierauf IV. 127

Schweben, König, Artifek feines Frie Danemark, geschlossen zu Riel am 14. 3 V. 513: sein Bevollmächtigter VI: 590.

Schwedische Reichever fammlung, folug auf bie Erflarung, welche ber gewinig Suffav IV. an beit wiener Congres hatte, IV. 127.

Schwedisch Pommern, nebft Rügen, bei mart an Prenffen abgetreten; V. 506. beffer und Privilegien 507. 513 ff. Wolfdmenge V. 56

Schweit, Eibgenoffenschaft', Integrit bet 19 fone VI. 68. V. 213. 289. 310. Aufmahme 3 Cantone VI. 69. V. 311. Vereinigung bei thums Bafel und ber Stadt Siel mit bem Bern, gum Theil mit bem Canton Bafel # Meufchatel Vf. 169. V. 311. Rechte ber Ein in ben mit Bern ic. vereinigten Panbern ! Raguns fommt wieber an Graubiinden 70. tebungen gwifchen Carbinien und Genf 71. pensationen swifthen ben alten und neuen nen 72. in England angelegte Gelb Rapitel Entschäbigung für die Beffier der Lods 75. fidtigung ber Declaration v. 20. Darg 1815 Beltlin, Chiavenna und Borms fommen au reich 80. Grenzen ber Comeis gegen Deftreit Declaration ber verbilibeten Duchte wegen schweizer Angelegenh., v. 27. Mai 1815, VII. VI. 93. 179. V. 310 — 318. eitgeneffische Im

tion biefer Declaration VI. 93. 179 - 182. V. 323 ff. ichweiger Congres Bevollmachtigte VI. 592 ff: Co. mite fur bie Angelegenheiten ber Schweit, feine Acten V. 158 - 490. VII. 305 - 374. Mitglieber beffelben V. 148 #. - Verhandlungen in ben Sigungen ber Bebolimachtigten ber acht Dachte: ber Bericht ber Commiffion fur bie Angelegenheiten ber Schweig- itileb vorgelegt, und ber barin ent. : baltene Entiburf einer Declaration ber-acht Machte uber biefe Gacher vorgelegt VIII. 109. Fürst Metternich laft Mien: Begeften:wurf vorlefen 109, beibe Entwürfe werbeer at bie Commiffion verwiefen, . um beibe einer neuen Prufung ju unterwerfen tro. wegen Bekiln funbigt Deftreich feine nahe Bereits · willigfeir an, fich ine Erdrierungen einzulaffen i o. Die Declaration der acht Machte über Die Ungeles ngenheiten ber Schweit, nach ber legten Rebaction ber Commiffion, wird vorgelefen und genehmigt : 115. Der englische Gefandte legt einen Muffig por. mbrin Die Abficht bet acht Machte entwickelt iff, bie Rube ber Schweit und ber in oben ermabnter Declaration feitgefenten Debnung ber Dinge auf. recht zu. erhalten; worauf beschloffen wirb; biefen Muffas ber Lagfasung vertraulich mitzucheilen, mit Borbebalt feiner formlichen Mittheilung fur ben Kall, wenn bie Schweit Die mit ihren Deputiten au Bien verabrebeten Bestimmungen werbe atmp. tirt haben 115. auch follen ber Declaration Be-- gleitungefchreiben an bie Lagfagung beigefügt wer-. ben 115. Die SerritoriaMbiretungen / welche ber . Ronig won Sarbinien an ben Canton Genf machen folly merben festgefest 119. Vl. 182 - 189. ob bie 'innern Streftigfeiten burch Schieberichtet ju fchlich. ten fenen V. 182 f. 191. 2021/2091-169. 273 f. 298.

ob und wie welt frembe Einmischung in nern Angelegenheiten ju wunschen fen ti 274. 302. belvetische Schuld 235. 295. 3 . 230. Berhandlungen über bie neue Bunber 240 f. 271- 280. VII. 346. . Untrag ber ! Gefandtichaft auf Wieberhenfellung und A , rung ber vormaligen Gremen ber Som ben Seiten von Franfreich, Italien und Unfpruche begbalb an Babe land V. 242. Seite ber Cantone Schafbaufen, Thurgau ! . rich 245. ff. fo wie wegen Sequefters auf & und Eigenthum frommer Stiftungen 247. Bi bes Comité's megen Berichtigung ber Greni 297. Hauptbericht bes Comite's: an ben 167 ff. 269 ff. Bernichtung ber Debiations 269. juricher Convention ber alten Canton Dec. 1813, 269. immermahrende Reutriff .. Schweiz V. 270. wird formlich anerkannt \ WIII. 236. ff. Bunbesvertrag (pacto fédér 139 Cantone V. 271. 280. 317. Die Conven 16. Mug. 1814. ift aufgehoben 317. allgemei ineffie 317. Entwurf einen Ertlarung ber in an die Eibgenoffenschaft 281. 289. 13. Entwurf einer Erflarung 304. wirfliche Er 1 \$. 20. Marg 1815, 310 ff. wird ibr gugefen geiner Rote V. 320. ihre AcceptationsUrfunt . 319. Beschluß ber Tagsabung über bie Anme ... und Bolliebung bes 6. Art. biefer Erflarun . ob ein eigenes Bisthum in ber Schweit gu ten fen 313. Bertrag, moburch bie Gibgei . fcaft ber zwifden Deftreich, Rufland, . Jand und Preuffen miber Rapoleon gefchlo , Miliang beitritt, v. 20. Mai 1815, V. 339. . 236 - 250. Aftenfucte biefen Beitritt betr.

236. Verzeichnis von Druckschriften, über schweiser Angelegenheiten, insonberheit die Cantone Bern, Waadt und Nargau betr. V. 485. Vorschlag, wie die Eingenossenschaft durch sich selbst in ihrer wahren Grundlage wieder hergestellt werden tonne VII. 305. Vorschläge wegen Territoriallussgleichungen VII. 357. — s. auch Veltlin, Graub bunden, Bern, Basel, Waadt, Tessin, Nargau, St. Gallen, Zürich, Porentrui, Genf, Neuschatel, Zug, Räzuns, Uri, Wallis, Thurgau, Helvetische Schuld, Biel.

'Schwis, Canton, feine TerritorialUnfpruche und Entschädigung V. 279 f. 286. 293. 314.

Clavenhandel, Ginleitung bes herausgebers zu den Congregverhandlungen über deffen Abschaffung IV. 509-523. VIII. 3-53. eine Commisfion für beffen Abschaffung wird vorgeschlagen VIII. 96. bie Gefandten von Portugal und Spanien er-- flaren, es fenen Bevollmachtigte von Continental. Mächten zu Mitgliedern dieser Commission nicht zu ernennen 97. Lord Caftlereagh's Gegenerinnerung 98. Befchluß, bag biefe Sache nicht burch eine Commiffion, fonbern in besonbern Sigungen ber acht Machte zu verhandeln sen 103 ff. Notice sur les cinq conférences particulières de M. M. les plénipotentiaires etc. relativement aux moyens d' reffectuer l'abolition générale de la traite des nègres IV. 523 - 530. Déclaration des puissances etc. relativement à l'abolition de la traite des nègres d'Afrique ou du commerce des esclaves, datée du 8 Février 1815, IV. 531 -.533. "Protocolle bes Comité für Abschaffung bes Regerhandels VIII. 3 - 53. Berhandlungen über

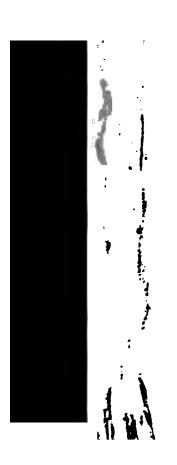

VIII. 254. 259. Erflärung ber schaffung biefes Danbels, v. 93. IV. 531 ff. Lorb Cafflereng balb in bem englischen Parlamen ten von Gregoire und Simond

giefische Erflarung VIII. 50.

Ereu larifarion geiflicher Gate
tepmatione hampischluß v. 180
wird bestruten IV. 290.

Ceerauber im Mutelmeer, C Momoire beshalb V. 528. Celigenstati, Amt, VIII. 13. Cerra-Capciola, Bevollmach

Sevenaer, Stadt, Vl. 39. 17 Stoilien, König, feine Bevoll f. auch Reapel.

eit nen Emith, fein Memoi rauber in Mittelmeer, V. 528. Cieben Infeln, Bollomenge Ciegelsbach, Dorf, Vill. 134 Ciegen, Fürffenthum Vl. 36. 6

menge 52. 66. 110. Eimonbe von Sismonbi, & ben Sclavenhandel VIII. 53.

Smibt, Senacer, Bevollmachtigter ber Stadt Bre-

-Smith, s. Sidneh.

Colms, fürstl. und graft. Gesammthaus, seine Borftellung wegen Ausbebung seiner Unterordnung unter Souveraine des vormaligen rheinstchen Bundes
1. D. 2 41. hannöverliche Antwott barauf I. D. 2.
95. unterwirft sich und seine Bestsungen dem Schutz
und der Hoheit Preussens II. 251. seine Rechtsberwahrung gegen die Annahme der baierischen Declaration zur Frundlage zc. Vt. 323. besgl. wiber dan
Inhalt der teutschen BundesUcw 325. sein Bevollmachtigter Vt. 606.

Solms Braunfels, Fürst, sein Bevollmächtigtet, VI. 606.

Solms Braunfels und Greifenstein, Grafin schaften, Unterthanen barin beschweren sich gegen Raffau II. 220. ihr Bevollmächtigter VI. 612.

Solmsche Besitzungen, Einwohnerzahl VI. 567.

Solmskich f. Soben Solms.

Conners, Amt, VIII. 132. VI. 49.

Souderain, Berhandlungen ob im r. Art. ber teutfchen BundesUcte biefes Peabicat: bem Bort Fürffen vorzusen sen il. 344. 402. 454. 459. 493.

Converainitate Rechte verlangt . Wirtemberg, fatt Regierungerechte II. 80. Von f. 97.4+48.

Spae'n de Boorftonben, Frhr. v. nieberlandischer Bevolluikificht, VI. 592.

Opunien, beffen Micderherstellung, Lord Castlereagh's Erflärung beghalb in bem englischen Parlament VII. 162. foll Olivenza zurückerhalten VI. 87.
Cf. auch Olivenza und Portugal.) verthetstigs bie Ansprüche bet Rönige bit Hetruien auf

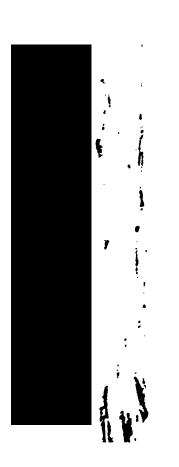

Congrefes ju marifereiben faches firtes VI. 208. Dezm Redte VL 208. VIL 446. 1 tigter VI. 590. [ au t & banbel, Senne, Feud. Ennife, Tefcana, Ence Crobad, Dorf, VIII. 13 Spinelli, gurf b. Cariat vollmidtigter, VI. 591. Errade, frangefiche, Borbe brauchs in ber Etlufacte Ctadelberg, Graf, ruffifde 18. 569. 1. \$. 1. 39. Ctation Thanubaufen, @ tigter, VI. 607. Ctabel, von, Bevollmachti Reichsritterfchaft, VI. 605 Statte, freie, Tentichlands, ber tentfden Bunbesticte mid · 80 129. 135 ff. Deftreichs E1 138. tedgl. preuffifche, bannd bergifde 135 ff. merten eingeli bes Congres beigntreten VI.

ber Mang wiber Rapolcon 1

Congreffebbumachtigte VI. 600 f. Bestimmung ib. res Rechtszufiandes, in ber BunbesActe II. 606 ff. . Erbrierung biefes Gegenstandes in ben Sigungen . wegen Stiftung und Einrichtung bes teutschen Bunbes 11 359 ff. 393. 435 f. 437. 443 f. 446. 452 f. • 467. 469. 475. 486 ff. 493. 500 f. 504. 508. 511. , 521. 530. 534. 538. 554. V. 525. insonderheit in Ansehung der Chenburtigkeit II. 437. 443 f. und ber CuriatStimmen, ob ihnen bergleichen in bem Plenum der B. B. jugeftanben werben follen 359. -- 436. 446 f. 449 f. 487. 500. 532: 534. 544. 602. -· Rechtsvermahrung ihres Comité's wider den Inbalt ber Bundes licte Il. 530. 538. abnliche Rechtes . vermahrung faft aller Ctanbesherrn 11. 584. besgl. bes fürftlichen und graffichen hauses Solms VI. 223. 3 5. - Borftellungen und Dentschriften ber Erandesherren auf bem Congreß: Bittschrift an ben Raifer von Deftreich I. D. 2. 40. Deputation und beren Unrebe an biefen Raifer I. D. 2. 37. Borfellung ... ber Gesammthaufer Colms und Dieb, wegen Aufbebung ihrer Unterordnung unter Couvergine bes pormaligen rheinischen Bundes 1. h. 2. 41. ban-, noverische Antwort hierauf l. H. 2. 95. Rechtsverwahrung vieler Standesherren gegen Erflarum. ... nen ber bereinigten fonberainen Fürsten uno freien . Gtabfe 1, S. 2. 53. Rechtebermahrenbe Borffelluna . und Bitte ber Stanbesberren, betr. ihre Bieber-. einsegung in ben vorigen Stand, und ihre Butie-3-bung zu den Berathschlagungen über die teutsche "Bundesverfassung v. 30. Jan. 815, l. D. 3 135. "Imri Noten bes Bevollmachtigten vieler Ctanbes. .. berren, betr. wirtembergifche Berfugungen wegen "Einführung lanbftanbifder Berfaffung, I. S. 4. 1 nund 3. Rote Chenbeffelben, betr. bie Befchleunt'

gung einer t. Bunbesverfaffung, "infonder Bieberherftellung bes Rechtstuffanbes po und bie Errichtung eines allgemeinen bod richts, I. S. 4. 36. Ebenbeffelben Dentid bie Ctanbesherren 1. S. 4. 16. Rote, n folche ben Bevollmachtigten ber nicht fonial Staaten Teutfd lands überfenbete und empfah 102. Borfflag eines zc. Grafen, gu einer ! ge bes funft. Rechtejuftanbes ber Ctanb 1. 5. 4. 8. Rote bes Bevollmachtigten viel besherren, woburch er bie Rechte biefer bermabrt, ihren Buftanb bon 1805 bege Aufopferung eines Theils ihrer Regierun anbietet 11. 235. - Berhandlung über bit ob bie tonigl. baterifche Declaration bon ad Beftimmung bes Rechtszustandes ber Stau ren jur Grundlage ju nehmen fen, und De lung bes fanbeehertl. Bevollmachtigten b. 6 in berfelben Il. 452. 467. 493. 504. 511. 52 538. V. 525f. - Ruflands Untrag, ben juftand ber Ctanbesherren ju bestimmen V - Erflarung bes Furften Bilb. b. Witte baß f. Familie fich mit ihren Befigungen ben und ber Sobeit Preuffens unter beftimmten gungen unterwerfe Il. 237. 241. Untwort b nige von Preuffen bierauf II. 244. Gleiche rungen ber gutften von Bieb Reuwied unb Runfel II. 244. Gleiche Erflarung bes Grof Bentheim Rheba II. 248. Gleiche Erflarun fürfil. und graff. haufes Colme II. 251. g Jogl. heififche Begenerflarung und Bermahrun \* 484 - Untrag berichiebenet mebiatifirten und Grafen in Beffphalen, wegen eines " chenben Unterfchiebs awifchen tonen und be Oberteutschland 11. 530. 540. 🗀

- Standesherrliche Gebiete, im Königreich hand nover VI. 45. des Herzogs v. Aremberg 45. des Herzogs von LoczCorswaren 45. des Grafen von Bentheim 45. preussische im ehemal. wesiphäl. Rreise, von SalmSalm und SalmKyrburg, der Wild- und Rheingrafen, des Herzogs von Eron, die Herrschaften Anholt und Gehmen, die Bestgungen des Herzogs von LoczCorswaaren, die Grafschafte Steinfurt und Recklinghausen, die Herrschaften Rheda, Gutersich und Gronau, die Grafsch. Rittberg, die Herrschaften Reustade und Simborn, desgl. Homburg an der Mark 50.
- Stapelrecht, auf bem Rhein, Main und Rectar, f. Schifffahrt.
- Stationenrecht ober S'ationsfahrt, auf dem Rhein, Mccar und Main, f. Schifffahrt.
- Statistische Commission, f. Commission, statistische.

Stato degli Presidii VI. 84.

- Stedniy, Canal, Vl. 44-1148.
- Stein / Frhr. von, rufficher Bevollmächtigter, VI. 590.
- Steinau, Amt, VIII. 132.
- Steinfurt, Grafschaft VI. 50. f. auch Bentheim.
- Steinheim / 2mt, VIII. 134.
- Stephani, Rammer Director, Bevollmachtigter, VI. 606.
- Stewerbnrg, 2mt, VI. 36. 157.
- Stemart, Lord, großbritannischer Bevollmächtigter, VI. 15. 588. 1. D. 4. 39.
- Stifte, febilarifirte Erz., Dom- und andere geiffl.
  Stifte, auf beiben Seiten bes Rheins, 25 bepus.
  tirte Miglieber berfelben, IV. 310. ff. VL 642.

Penfionen ihrer Mitglieber II. 610.

Stimmenmehrheit f. Bunbesverfammlu Stolberg, graff. Befammthaus, fein Bevolln tiater, VI. 607.

Stolberg, graff. Saus, beffen Bitte und D fchrift megen feiner Entschädigung fur ben Bet ber Graffchaft Rochefort und feiner Ansprüche Ronigstein , l. D. 2. 97. 101.

Stollbergifde Befigungen, Einwohner VI. 567.

Strasburg, Stabt, thre Antrage wegen Ber . berungen in Unsehung ber Schifffahrt und bes ? rife auf ten Rhein, III. 55. Berbandlungen b balb 167.

Straffenverhaltniffe in ben Cantonen Sei · Waadt und Wallis VI. 71 ff.

Styrum, herrschaft, VL 35.

Suftentation & Caffe fur bie überrheinische Bei lichfeit und Bischofe II. 610. 363. 470. 489. 50

Suftentations Commiffion, in Folge bes! D. Dauptschluffes v. 1803, S. 68, ibr Bevollmat tigter, VI. 613.

· . . . . . **E.** Tallenrand, frangefischer erfter Congref Bebo måchtigter VI. 13. 587. I. S. 1. 39., ibm wi ein Entwurf einer Erflarung mitgetheilt aber t Kormlichkeiten und ben Bang ber Congreffverban lungen VIII. 60. seine Note hierüber, ferner üb CongregCommiffionen und über bie Sufpenfion b Eroffnung bes Congreffes VIIL 63. fein : Brief 4 Cafflereagh, betreffend ben Gang und die Grun fage welche in ben Befchaftigungen bes Congre fes zu befolgen swen VIII. 66. f. auch Frant. reich.

Daris, fürfil. Saus, f. Poftwefen. Sein Bevollmächtigter VI. 607. ein Theil feiner Befigngen foll unter Baiern kommen VIII. 133.

Zautenberg, Amt VI. 48. 154.

Ledlenburg, Graffchaft, VI. 34. Bolfsmenge V. 114.

Territorial Bestand bes sentschen Bundes, f. Seutscher Bund.

Territorial Veranderungen, Borbehalt besschalb in ben mit teutschen Farsten zu Frankfurt im Nov. und. Dec. 1813 geschlossen Werträgen über ihren Benritt zu ber groffen Alianz wider Frankereich I. H. 1. 96. V. 545. 546. in dem rieder Berstrag mit Baiern v. 8. Oct. 1813, I. H. 2. 90. 93. in dem fulder Bertrag mit Wirtemberg v. 2. Nov. 1813, I. P. 2. 93 f. 95.

Teffin, Canton, behauptet seine Jutegrität V. 211
279. soll an Uri einen Antheil von Boll; geben 294. soll Entschädigung geben 293. 314 f. feine Beiträge für die democratischen Cantone VII. 337. seine Anträge VII. 329. 356. sein Bevollmächtigter, VI. 593. VII. 329. 356. s. auch Ballis und Pelvetische Schuld.

Teutsche Angelegenheiten, auf dem Congress, unterschieden von den europäischen VIII. 70.

Leutscher Bund, seine Bundesucte s. Bundes.
Acte. Dessen Name II. 402. 4xx f. bessen Stiftung,
Mitglieder, 3weck und Verfassung zc. werden bestimmt in der Bundesucte, deren eilf erste oder allgemeine Urtifel der Schlußucte des Congresses wörtlich einverleibt, die übrigen Artifel oder die besondern Bestimmungen daselbst bestätigt find YL

Į

.

į

45 - 61. 93. 166. erbalt kuremburg als Bu feftung 65. 172. Wirtemberge Beitritt gu b. 11. 458 ff. Vl. 314 f. Sadens Nichttheilnahme f. ben. Urfachen, warum Wirtemberg und & nicht gleich anfangs beitraten II. 570. wahrung bes Comité's der Standesherren n bie BundesActe II. 538. und bes fürfil. und g Hauses Solms VI. 323. 325. Erörterungen ben Rechtstustanb ber Standesherren 11. 452. 493. 504. 511. 525. 530. V. 525. Graf Ben bietet f. Beitritt zu den Bund an, H. 581. Beriog Arenberg fordert feine Beigiehung gu ben Berath gen über bie funfiso Verfassung Ceutschlands ago. Borbehalt bes fonigl. fachf. Befandten bei tetzeitnung ber AnndesUcte V. 527. Quifische te confidentielle au Deftreich und Breuffen, t . II, Rob. 1814, wegen Beforberung ber teutid Bundesvereinigung I. S. r. 64 vergl. mit 1 · 76. Bundeshaupt, f. Raiferwurde, teuth Ueber bie Reprasentation bes nicht soniglid "Leutschlanbes mif bem t. Bundestage 1. h. 2. Untrag ber Stanbesherren ju ben Berathichlagt . gen uber bie t. Bunbesve faffung beigezogen worben 1. h. g. 135. Preufische Mote an O reich, wegen Einladung ber vereinigten Aurften t freten Giabte, ju ben Co: ferengen über bie ti schen Bundesangelegenheiten burch eine Deputat beiguwohnen I. S. 3. 132. offreich. Antwort b auf I. D. 3. 134. Untrag ber Draforen für teutsche fatholische Rirche, baf bie Reprasentan biefer Kirche bei Berathung ber fie intereffiren teutschen Angelegenheiten zugezogen werben 11. 2 Borberathichlagungen eines Comitesfi teutider Dofe, für Errichtung und Eint

tung bes teutschen Bunbes, Il. 64 .-... 198. (f. auch Protocolle, und Comité ic.) Staaten bie ju bem Bund, geboren, befonders offreichifche " und preug. this S. 1. 45. 11.81. 106. 344. 380. 403 . k13. 460. 469. Eintheilung ber Bunbesftagten in Kreife i wied vorgeschlagen und darüber verban-· belt II. 18 ff. Bi ff. (11, 61 44,69.) 92. 95. 48. 11 18 ff. 123 f. 126. 132 ff. fuffi 149 ff. 156 ff. Ber-. Banblingeniüber bas Rriege . Apriedens . und Biliob. nifrecht II." 85 ff. 99. 101.: 103 ff. + 114 ff. 116 ff. 122. aubu igo findriegeverfaffung bes Bunbes, f. Rriege. verfaffing? Bundesgericht ... 101 f. 108. 167-ff. · 177. 356. 1358. 431. 485€ 683. fc. auch , Bunhest. gericht. Aufträgal Gericht II. 102. 155... 162f. 11357... 1383 f. : auch Auftragal Gericht. Beimn . und Wirtemberg wollen, bag ber Bund num pus 'funf Granten bestehen folle H. gr. 106f. 109. 121. 1127. 140. Deftreich, Preuffen und hannober miberfprechen folches II. 109. Paiern erflart, bag es nicht wegen frines eigenen Intereffe, foubers meil 'es allgemein gewänscht werbe, bem Bund beitegte Il. 128. 169. Defireiche Erflarung hierauf IL 136. Billerit will: bie freien Stabte nicht als Bundesglieber aufgeführt miffen II. 80. 129. 138. Erflarungen Defireiche, Preuffens, Sannovers, und Birtembetge' bierauf II. 129. 135 - 138. Borbehalt von Gefegen ober Bertragen über Bolle, Dim. igen, Poften ic. Il. 194. Protocolle, betr. die Errichtung des Grundvertrags für benet. Bmby Il. 224 - 568. Allgemeine lleberficht abes - Inhaltes diefer Protocolle 11. 384 - 339. Rur bie Grundzuge ber Bundesverfaffung follen auf b. Congreß festgestellt, bas Uchrige ber Sundesversamme lung vorbehalten bleiben II. 341. Theilnahme ber



pereinigten fouver. Fürften und freien Stat biefen Berhandlungen, f. Bereinigte fc raine Rueften und freie Stabte. bandlungen über bas Pradicat "fonverain! . bem Bort Furften im 1. Art. ber 25. 21. 11 - 402. 454. 459. 493. 548. 3wed bes Bundes, banblungen barüber il. 344 f. 403. 598. Teri alBeffant bes Bunbes, ober welche Stagte bem Bund gehoren, Berhandlungen befibalb 429. 469. 535. Rechtsgleichheit ber glieber 11. 345 f. 403. 421. 598. ber Bundesberfammlung, beeverfammlung. Etrichtung gemeinschaftlicher s fer Berichtshofe, fur folche Bundesftaaten, nicht 300,000 Einw. haben 11. 355. 422. 434. 4 44. 486. 605. auch eines gemeinschaftlichen für '4 freien Stäbte 355. 606. Actenversendung bei ben meinschaftlichen obersten Gerichten 422.44% 486. 5 Bedfeffeltiger Sous bes Gangen und ber Ein nen; Gemabrleiftung ber Befigungen aller Bund Raaten; in Bundestriegen find einfeitige Unterhai lungen, Waffenstillftand und Friedensschluß un laubt; Beschrantung des Bundnifrechtes ber Bi besgenoffen; Berbot bes Rriegs unter ihnen; il Streitigkeiten unter fich, hat bie B. B. burch ein Ausschuß zu vermitteln, ober burch eine wohlgeoi nete AuftragalInstan; entscheiben ju laffen, ber Ausspruch sofort vollziehbar ist II. 355 ff. 423 430. 431 f. 454. 485. 499. 532. 604 f. . Reutrali ber Bundesstaaten in gewissen Rriegen, wird vi gefchlagen 11. 358. 378. aber nicht beliebt 423 4: 485. In allen Bundesftaaten wird landftanbifi Werfassung statt finden, f. Landftande. Webi

. vifirte ober Stanbesbergen, Bestimmung, ibred Rechts. guftanbes, 11. 606-ff. fr auch Sagnbesberren 1. Meichsritterschaft ober ehemal. unmittelb. Reichsabel, Bestimmung feines Rechtszustandes Il. 606. f. qua - Reideritterichaft. Rheinichifffahrt Octroi, Beftimmung wegen ber barauf gelegten Renten II. 600. Berhandlungen beghalb 11. 363. 4381: 4531 489., fr Vl. 387. Beufionen ber Mitglieber ber ebemal. Dom - und freien Reichsftifte, Bestimmung befingla . II. 610 Berhandlungen beghalb 11. . . . Denfionen ... ber Mitglieber bes teutschen Orbone, Bestimmuna defibalb 11. 610. Berhandlungen deffhalb 11. 470. Bestimmung megen Regulirung ber Suften. 489. ations . Caffe und ber Denfionen fur bie überrbeis nifchen Bifchofe und Geiftlichfeit Il. 610; Berband-: lungen deßhalb 11. : 363. 470. 489. 501. 434. Rechts pleichheit ber driftlichen Religions . Parreien, wirb festgefest Il. 610. Erbrterungen beftbalb Il. 5. 365. 490. Bestimmung megen burgerlicher-Berbefferung ber Juden 11. 6 ... Erorterungen beghalb. 80. 365. 378 ff. 387 430, 440 f. 450 f. 456, 471, 477 fs 490. 501 ft 535, 542, 553, IV, 53, VI, 396, 415 417 - 424. f. auch Juben u. Frantfurt. Ren ligiousmefen, insonderheit Rechte ber fathol. und ber evangel. Kirche, Erorterungen beghalb I. D.4. 110. ll. 205. 307, 212, 320 ft. 365 ft. 379, 387, 439 ft. - 471, 476, 490, 516, 535, 553, f. auch fatholifche Rirche, besgl. Papft, Frantfurt, und Dei belberger Abminifrations Guter. rechte bes fürfil. Hauses Thurn - und Taris, Bes ffimmung berfelben il. 611. Erdrterungen befibalb 11. 363 f. 438 f. 535. 455. Unterthanen, teutsche, Bestimmung ihrer Rochte Il. 612 f. Erdrierungen beghalb, f. Unterthanen - f. auch Bunbes Met. b. Congr. VIII. Sb. 2 . Deft. **28**-

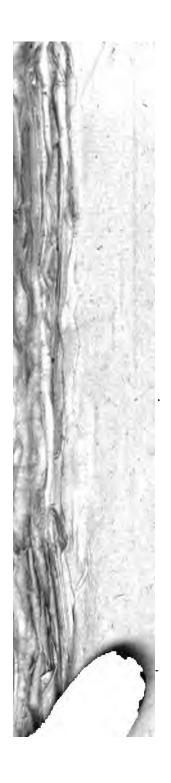

Bunbesgericht, Auftragales Bunbesfeftungen, Bunbesversamn Raiferwurbe (teutsche), Vereinigt veraine, Schifffahrt, Comite fünft hofe, für Vorberathschlagungen über die t Bunbesangelegenheiten, und Rang.

Leutsche Ration, Abresse im Namen be betreffend ihre Sitten und Wunsche VI. 379 Seuscher Orben, Pensionen seiner Witzli 610. 363: 470. 489. 501. 534. Ansprüche i maligen Reichstritterschaft an ihn 111. 549 Levollmächtigter VI. 607. — s. auch Teutsch

Leutschland, Bestimmungen beghalb in ber Ucte bes Congresses V1. 5 ff. 25 - 64.

Leutschorden & Comthureien, 3magen, 2 und Liebstädt, VI. 48. 154. Rapfenburg Lauchheim VIII. 133.

Thaiben, Dorf, Vl. 49. VIII. 132.

Theiber, f. Thaiben.

Comibureien.

Thorn, Fürffin Mebtiffin, f. Effen.

Thorn, Stadt, Berhandlungen beshalb VII. Thulba, VI. 49. VIII. 132.

Thurgau, Canton, Anspruche an Baben,

Thurn and Taxis, T Taxis.

Eifchingen, Amt, VIII. 133.

Titel, preussischer, von seinen sächsischen Pr VI. 28. 125. und von dem Großherzogthu derrhein 40. hannöverischer Königstitel, 40 herzoglicher für Olbenburg, Mecklenburg und Strelig, und Sachsen Weimar 46. und remburg 65. 171. herzoglicher für Sardini gen Genua 77. 192. königlicher von Polen fil land 100. des Königs von Sachsen wegen b fiz, Thuringen und henneberg 125. königlicher für Oranien Raifau und die Rieberlande 168. Titel Fürst von Morms, für Heffen Darmstadt 577. Hamminover nimmt den Königstitel an l. h. 1. 64. 65. Der souveraine Fürst der Riederlande nimmt den Tie tel König der Riederlande, Prinz von Oranien Raffsau, Herzog von Luxemburg an l. h. 4 61. u. 65. Sachsen Weimar den großherzoglichen II. 198. 2000 VI. 46. Kurhessen behält den kurfürstlichen Tietel, nimmt aber das Prädicat königliche Hobeit an II. 201.

Toplig, baselbit geschloffene Allianz zwischen Deste reich, Preuffen und England, VII. 282.

Edrring Gutengell, Graf, fein Bevollmachtige ter, VI. 607.

Toggenburg, von, grambunduerifcher Bevollmache tigter, Vl. 593.

To scana, Großherzogthum, die Infamin Marie Louis se macht Anspruch barauf, und wird hierin von Spais nich unterstüßt VIII. 91. VII. 446. es wird eine Commission ernannt, zur Vermittlung deshalb zwis schen Spanien und Destreich VIII. 92. 95. und auch eine Commission; diese Sache in Berathung zu nehimen, und nachher ihre Ansicht über Ausgleichung berselben zu eröffnen 95. Toscana wird dem Erzis herzog Ferdinand von Destreich zurückgegeben VI. 83. bezahlt eine Rente an die Insantin Marie Louise 85. sein Rückfallstrecht auf Lucca 85 f. und seine Abtretungen nach dem Rückfall 86.

Cofcana, Großherzog, fein Congref Bevollmachtige iteter, VI. 594.

Tractat von Chaumont, f. Chaumont. Traite des nögres, f. Sclavenhandel: TransitoAbgabenfreiheit, f. Simplom Btraffe.

Transmission, s. Actenversendung.

Treffurt, nebst Dorla, Vl. 33.

Treppelwege Vl. 90.

Bruchfeß Walbburg . Zeil Zeil und Ergud. burg, Burft, sein Bevollmachtigter, VI. 607.

Eurdheim, Frhr. v., fein Privat Borfchlag fur bie Etanbesherren II. 447. ift großherjoglich befficher Bevollmächtigter VI. 596.

Enrol, Bolfemenge V. 86. Abrebe, baf ber baierifche Untheil wieder an Deftreich tommen foll VIII.

123 f. 130. Handel mit Vorarlberg VIII. 135. Enrol, Belfch., foll ju bem teutschen Bund gebo. ren II. 106.

Uechte VI. 144.

Uertiel Vlc 49.

Uffenheim, G. G., VI. 610.

Uffenheim, Umt, VIII. 193.

Ulrich, Gottf. v., Bevollmachtigter, Vl. 607. Umpfenbach, Amt, VIII. 134.

Umfchlag, gezwungener, auf bem Rhein, Dain u. - Meckar, f. Schiffahrt.

Umstatt, Amt, VIII. 134.

Unterthanen, teutsche, Bestimmung ihrer Rechte Il. 612 f. Etorterungen begbalb 1. S. 1 57. 68 ff. 24. 80. 109 f. ll. 5. 16. 45 ff. 80. 88. 97 f. 102.

107 f. 109. 115. 184. 305. 307. 311 f. 313 f. 320 ff. 354. 365. 368 fa. 373 r - 379. 382. 387 f. 419. 441. 479 ff. 491 ff. 502. 508 f. 514. 527. 536. 548 565 f. 575. — Baierns und Mirtembergs Erinnerungen

dagegen il 80..97. 107. für Jeftsetung berfel-

ben erklaren sich, Deftreich ll. 88. 108. 109. Preuffen ll. 16. 107. Hannover I. H. 1. 68. ll. 107. 115. hannoverische Mote beshalb I. H. 1. 68.

Untergimbern, Dorf, VIII. 135.

Untermalben, Canton, feine TerritorialUnfpruche und Entschädigung V. 279 f. 286. 293. 314.

Uri, Canton, feine TerritorialUnsprüche und Entschäbigung V. 194. 279f. 285. 293 f. 314 und 315. fein Bevollmächtigter VI. 593.

Urfenbach, Dorf, VIII. 134. Urgel, Amt, VIII. 132.

X.

Valengin, Grafschaft, Vl. 34.

Ballendar, Amt, Vl. 36. 157.

Barel, Eble Herrschaft, s. Bentinck. Bauthier be Baillamont, Bepollmächtic

Bauthier be Baillamont, Bevollmachtigter für d'Auvergne, VI. 608.

Beltlin, Chiavenna und Bormio, ganbichaften, ibre Bevollmächtigte, Vl. 613. follen der Schweiz jurucigegeben merben V. 213. ihre Deputirte proteffiren gegen ihre Biedervereinigung mit ber Schweit. und verlangen, daß biefe Landschaften einen eigenen Canton unter mailanbifcher Schutherrichaft bilben VII. 312. verlangen Bereinigung mit ber östreichischen Lombardie V. 222. bem wiberspricht bie schweizer Gefanbschaft V. 222. 229. 230. 244. Werhandlungen beshalb V. 248. 251. 261. 263. - 343. 345. Graubunden versichtet bedingt auf feine Souverainetaterechte auf Beltlin, Chiavenna und Bormio V. 248. thut beffhalb noch andere Borschläge V. 165. 251. und abermal andere V. 261. Borfolage bes Comité's für bie schweizer Angelegenheiten V. 282. 298, 304. biefe Sache wirb noch

eusgesett V. 305. 306. Destreichs Vorschlag Ertlärungen hierauf 308 f. Destreich fündig den Situngen der Kevollmächtigten der acht te, seine nahe Bereitwilligseit an, sich wegen lin z. in Erörterung einzulassen VIII. 110. Swird Destreich gegeben VI. 80. 303. und ver dem lombardisch-venetianischen Königreich is leibt 309\*. Destreichs Erslärung desthalb an bünden VII. 316. Gegenerflärung 317. Verhagen wegen geschehener Confiscation bündnerisch genthums in Beltlin, Chiavenna und Horm Graubünden.

Benaiffin, Graffchaft, Vl. 428.

Bereinigte souveraine Fürsten und Stabte Teutschlands, Bergeichniß berfelben 1. 94. l. S. 3. 129 f. l. S. 4. 41. 45. Furst ber Lenen erklart feinen Beitritt ju ihren Sch 1. H. 2. 60. Antwort hierauf I. H 2. 62. Graf tind bietet feinen Beitritt ju ihrem Berein an 4. 40. teggl Jsenburg (Furst) I. S. 4. 42 laben Wirtemberg ein, ju einer teutschen Bi berfaffung mitjumirten 1. S. 4. 46. beffen At hierauf IV. 126. Ihre Note bett. die Milii ftung gegen Franfreich, und bie Grundlagen t. Buntesberfaffung IV. 49. welcher Deffens fadt beitritt 51. ihre Berhandlungen, betr. Beitritt gu bem gwifchen Defireich, Rufland, land und Preuffen am 25. Marg 1815 gu Bi fetloffenen Alliang Beitrag, ihre Theilnahme at Rrieg mit Franfreich, und die Repfetung ber & lagen einer teutschen Bunbesverfaffung, IV. 3 493. erklaren fich jur Theilnahme am Rricg . Rapoleon Il. 203. ibr Accessione Beetrag 1



· April 1815, wegen ihred Beitritts ju ber zwischen Deftreich, Rugland, England und Preuffen, miber Rapoleon Buonaparte und beffen Anbang geschloffenen Allian; 11. 273 - 289. Commission fur Bergthung und Unterbandl. über Berpflegung ber Armeen, Lagarethwefen zc. IV. 439 - 495. Deputirte ber vereinigten Rurften ju biefer Commiffion IV. 406\*. Erklarungen ber verein. Fürsten und freien Stabte, wegen Wieberherstellung ber teutschen Rais fermurbe ober eines Bundeshauptes, und Errichtung einer liberalen Berfaffung bes t. Bunbes I. D. 1. 72. 77. 82. 87. ll. 197. 203. besgl. wegen Einführung lanbstanbischer Berfaffungen in allen teutschen Staaten l. S. 1. 72. 81\*. Rechtebermabrung des Bevollmachtigten vieler Stanbesberren gegen botftebenbe Erflarungen 1. D. 2. 53. Rach. trag ju vorstehender Erklarung v. 20. Dec. 1813, bon Ceite bes naffauischen Bevollmachtigten 1. D. 2 63 ff. Erinnerunge Note ber vereinigten gurften ic. und Erflarung wegen Unterhandlung ber teutschen Bundesfachen b. 2. Febr. 1815, l. S. 3. 127. 130. Mittheilung berfelben an hannover 1. h. 3. 130. hannoverische Antwort 1. D. 3. 131. preuffische Rote an Destreich, wegen Ginlabung ber vereinigten Fürften ic. gu ben Conferengen über bie teutschen Bundesangelegenheiten burch eine Deputation beige wohnen l. D. 3. 132. Offreichische Antwort hierauf I. D. 3, 134. Mote, morin bie vereinigten Surften zc. fich bereit ertlaren zu angemeffener Militar. Leiftung wider Napoleon und deffen Unhang, und zugleich ungefaumte Restsetzung ber mefentlichften Grundlagen einer teutschen Bunbesverfaffung begebren 1. D. 4. 43. Mittheilung Diefer Rote an Balern, Sannover und Wirtemberg I. S. 4. 46. 47.



Preufische Rote, worin ben in vorfichent geaufferten Befinnungen Buftimmung gegeb Die Pevolimachtigten ju vorlaufiger Bef eingelaben merben, und ber unter ben 4 wider Rapoleon und beffen Anhang gefchlo liang Bertrag mitgetheilt wird I. S. 4. 48. chische Rote, gleichlautend mit ber vorbin 1. D. 4. 41. In ber erften und zweiten Gie gen Errichtung bes Grunbvertrags fur ben Bumb, ericheinen nur 5 Deputirte biefer und Stabte, in allen folgenben Sigungen Bevollmächrigte von ihnen allen 11. 324 343. 373. 401 f. ftimmen fur ein Bunbesqi Bund Bgericht. Ihr Borhaben, eine Rote Erhaltung bes Ronigreichs Sachfen in feiner beit zu erlaffen, VIII. 63. - f. auch Ten Bunb.

Bertehr, zwisten ben t. Bundesftaaten, f. bel und Sanbelsvertehr.

Bermittlung zwischen Spanien und Destre ... gen der Ansprüche ber Infantin Marie VIII. 92.

Bernio VI, 85.

Berfon, Straffe von Genf nach ber Schwe foldes, VI. 71 f.

Bergicht ber teutschen Bundesglieder auf g tige TerritorialAnsprüche, auf vormalige I rechte, Lehnherrlichteit und Staatsdienstbart andern Bundesstaaten, nur mit Ausnahme b cessionsrechte, wird von Baiern vorgeschlager nicht genehmigt II. 502. 509. 513.

Bice Ronig, f. Eugen.

Bié de Cefarini, tritt für ben Johannite auf, Vl. 603. 611. V. 490.

Mallerstein, Amt, VIII. 133.

Bollmachten ber Congressevollmächtigten, eine Commission su Prufung derselben wird niedergelest VIII. 81 f. Borschlag wegen Prufung dieser Bollmachten 82. Einladung an die Bevollmächtigten, ihre Bollmachten auf dem Bureau dieser Commission einzureichen I.A. 1.37. f. auch Bevollmächtigte.

Vorarlberg, Bolfsmenge V. 86. Abrede, baß es an Deftreich kommen foll VIII. 123 f. 130. Grenzen 130. Handel mit Tyrol VIII. 135.

Brinte Berberich, Frhr. von, fürftlich taxischer Bevollmächtigter, Vl. 607.

#### W.

Maabt, Canton, sein Bevollmächtigter VI. 594. seine Antrage VII. 329. 356. bes Cantons Beiträge für die bemocratischen Cantone, VII. 357. Streitigseiten mit Bern V. 179. 181. 184. 188. 193. 196. 211. 235. 275. 285. VII. 329. 358. wegen des Bisthums Pasel VII. 358. wegen der Lods oder Löbergerechtsame s. Lods. Beschwert sich über Verlegung des Briefgeheimnisses durch die Regierung von Bern VII. 359. soll Entschädigung geben V. 293. 314. 316. fommt als Canton zu der Eidgenossenschaft VI. 69. V. 271. Druckschriften, diesen Canton und seine Streitigkeiten mit Bern betr. V. 485. s. auch Bern, Basel, Helvetische Schuld, Narau, Schweis.

Waal, ift als Fortsetzung ber Maas zu betrachten, 212.

Waibstadt, Amt, VIII. 134.

Malbed, Fürst, sein Bevollmächtigter, VI. 599.

Mote hörgen ber Eruppen Contingenteit. IV. 495.

Balbmichelbach, Amt, VIII. 134.

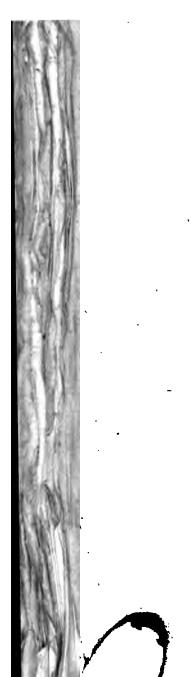

Ballis, wird als Canton aufgenommen in genoffenschaft V. 271. Vl. 69. feine St baltniffe VI. 72 f. Abgabenfreiheit auf feit plonetraffe V. 329.

Balmoben, Graf, feine Berrichaften Der Simborn Vl. 50.

Bambolb, Frhr. von, Bortführer ber fa Rirche Teutschlands, VI. 611.

Mander Bleben, Amt, Vl. 33. 47. 154. Bangen, Stadt, VIII. 133.

Barfchau, herzogihum, Befanntmachung t fürsten Constantin VII. 39. Schreiben R. bers VII, 190. Entjagung bes R. v. Sac Warschau VII. 195. Preussisches Patent Befignahme bes an Preuffen jurucffallenbei biefes Bergog:hums VII. 193. Friedensvertt Ronigs von Sachfen mit Deftreich, Preuf Rugl. V. 120. Bertrage Ruglands mit & und Dreuffen V. 121. VI. 97. Bertrag meg cau V. 138. Cachfens Bertrag mit Englar burch biefes den Bestimmungen ber Con über bas herzogthum Warschau beitritt V Bolfsmenge V. 11 f. 24. 33 ff. 57. 97. 5 bas herzogthum fommt an Rugland VI. f. Grenzen 98. Amnestie 101. Rechte ber ( ner 100ff freie Schiffahrt 106 ff. Danbel: 105. 108 ff. Schulden 110 ff. 116 ff. Acten kunben 113 f. Bertrag zwischen Rufland u. D wegen Aufhebung ber Convention von ? VIII. 204. der Konig von Sachsen verzich Warschau 137. VIII. 203. f. auch Polen, fen Ronigreich), Eracau, Baponne.

Bartenberg Roth, Graf, fein Bevollma VI. 607.

Bedbeder, Bevollmächtigter VI. 610.

Weel, Herrschaft, Vl. 39. 171.

Wegziehen, freies, toutscher Unterthanen II. 612.

Wehrba, Dorf VI. 48.

Weiler, Landgericht, foll baitisch bleiben, VIII.

Meife, von, VI. 599.

Weisse Elster Vl. 134.

Mellington, Bergog, Vl. 15. 587.

Mera, Advocat, VI. 609.

Berba, f. Behrba.

Werben, Grafschaft, preuffisches Besitzergreifungs-Patent, VII. 286.

Mernigerobe, Grafichaft, VI. 34.

Werthheim, Besitzungen VI. 565. 'ein Theil bes Amtes Wertheim soll an Baiern kommen VIII. 157. Wesel, Stadt und Festung, VI. 33.

Beffenberg, Joh. Philipp Frhr. v., offceichifcher Bevollmachtigter, Vl. 13. 589. I. h. 1. 38.

Wessenberg, Ignaz heinr. Frhr. v., GeneralBis carius, Vl. 611 f. s. auch Ratholische Rirche.

Befterburg, herrschaft, Vl. 158.

Befiphalen, Graf v., Burggraf ju Friedberg VI.

Me st phalen, Herzogthum, kommt an Preussen VI. 35. Verhandlungen wegen dessen Aberetung von Hessen an Preussen VI. 543 — 578. Vertrag best halb 572. 559. pariser Protocoll deshalb v. 3. Nov. 1815, 559 f.

Befiphalen, Ronigreich, über bie Frage bon ber Gultigfeit ber von ber mefiphalischen Regierung vorgenommenen Staatshanblungen, namentlich in An-



sehung tes Staatsvermögens, ber Passive 1V. 156. 167. 148. (von bem Grunds Commission, statistische.) Volksmeng 26. 46. 51. 54. 59. 75 f. 106.

Bethaburg, Dorf, Vl. 48. 154.

Metterscheib, Dorf, Vl. 48. 154.

Beglar, Stadt, Bittschrift ihres Municip Bestimmung bieser Stadt jum Sig bes teutschen Bundesgerichts 1. S. 4. 72.

Gebiet, Berfügung barüber VI. 35. 2 V. 20. 55. 117.

Wieb, fürstliches Gesammthaus, Borftellu Aufhebung seiner Unterordnung unter E bes vormaligen rheinischen Bundes I. j. hannoverische Antwort barauf 1. h. 2. 9.5 wirft sich und seine Besitzungen bem Schi Hoheit Preussens II. 244.

Wich Neuwieb, Fürft, fein Bevollmächti

Bieb Runtel, Gutft, fein Bevollmachtig

Biebenbruck, Canton, Bolfemenge V. Wieland, v., Burgermeifter von Bafel machtigter, Vl. 593.

Bieliczfa, Galinen, Vl. 21.

Miefe, v., Bevollmächtigter, Vl. 597 f. Wild- und Rheingrafen, ihre Befitzu

Wilbenberg, herrschaft bes Fürsten von Vl. 51. Boltsmenge V. 69. 80. x10.

Wimpfen, Stadt und Thal, VI. 566. 5

Windischgras, Fürft, fein Bevollmachti

Bingingerobe, Graf, wirtembergischer Bevollmachtigter, VI. 599.

Birtemberg ift Mitglieb. bes Comite's funf teutfcher Sofe, für Borberathschlagungen über Errich. tung bes teutschen Bundes, Berbandlungen beghalb ll. 64 - 198. (f. auch Comité:funf teutscher : hofe.) Rangfreit mit hannober il. 75. (Bergl. bie Unterschriften II. 110. 122. 130. 147. 181.: 187.) Erflarungen über die teutsche Bulibesvereinigung in dem Comité funf teutscher Sofe U. 80. 88. , über bie Rechte ber Unterthanen 11. 88. 97. will feine Couverainetats Rechte nicht befchranten laffen 11. 97 f. 101 f. 103. 107. 167 f. behålt fich Billtuhr bei Organifation ber lanbftanb. Berfaffung bevor 11. 102. 156. will, daß bie teutsche Bundesversamm. lung nur ans Bevollmachtigten funf teutscher Sofe bestehe 11. 106 f. 109. 127. 140. thut Borfchlage für bie Berfaffung bes teutschen Bunbes U. 148. 165. 174. 177 ff. 181 ff. will fein Bunbesgericht 11. 101 f. 108. 167 ff. 177. verwahrt sich gegen ele nen offreich baierifden Bertrag, aus welchem ibm TerritorialAbtretungen broben Il. 207 \*. oftreiche baierischer Bertrag beghalb B. 3. Jun. 1814. VIII. 126. desgleichen vom 23. April 1815. 133. schickt feine Bevollmachtigte in die Sigungen über Errichtung bes Grundvertrags bes teutschen Bundes II. 325. 340. 342. 466. 473. 558. 562 ff. Berhande lungen wegen feines endlichen Beitritts zu b. Bund ll. 558 f. 562 - 576. Vl. 314 - 320. Urfachen? warum es nicht gleich anfangs beigetreten 11. 570. will fein Bundesgericht, f. Bundesgericht. fein Beitrittvertag zu der großen Allianz wider Bude paparte und beffen Anhang VIII. 230. Commiffion für Unterhandlung megen Berpflegung ber Armeen,

Lagarethmefen IV. 439 - 495. Bertrag reich über Durchmarsch, IV. 497. über ben erften Plan und die Unterhand. gen Errichtung eines t. Bunbes 1. S. I. effreich. Geacnerflarung 1. h. 1. 104. anr Miliang wiber Franfreich in b. fulb v. 2. Mer. 1813, l. H. 2. 93. 95. feiner Couverainetat unb Ctaaten, mit bon Territorial Beranberungen 1. D. 2. mirb von ben vereinigten fouverainen Ri freien Ctabten Teutschlands eingelaben, tung einer t. Sunbesverfaffung mitzuwir 4 46. beffen Antwort hierauf 1V 126. Moten bes Bevollmachtigten vieler Signi betr. wirtembergifche Berfügungen megen rung lanbfiandifcher Berfaffung 1. b. 4 bannoverifche Moten, betr. Die Buberbe landuandischer Berfaffung bafelbft, VL 6 feine Bevollmächtigte VI. 599.

Birgburg, Großherjogthum, Bolfsmenge : fallt an Baiern VI. 51. VIII. 124, 132.

Wirtgenstein, (Capu.) fürstliches Gesal unterwirft sich u. seine Bestyungen dem i ber Hoheit Preusens II. 237. 241. 243 Lungen wegen Abtretung der Oberhoheit i sen Bestyungen, von Seite Heffen arms. Preusen VI 543 ff. 553 ff. Vertrag deshi 560. 566 568.

Bittgenfiein Berleburg, Fürft, fem machtigter, VI. 608. — f. auch Sann BB ftein

Bittgenftein Bittgenftein, Fürft, fein machtigter, VI. 608.

Bolframsborf, v., VI. 594.

Bollenberg, Dorf, VIII. 134.

Worms, Graffchaft, fommt an Destreich VI. 80. 303. f. auch Beltlin.

Borms, Stadt und Canton, tommt an heffen-Darmftabt Vl. 560.

Brebe, Fürft, baierifcher Bevollmächtigfer, VI.

Burtemberg, f. Wirtemberg.

Burgburg, f. Birgburg.

### 3.

Behnten, aufgehobene in ben teutschen ganbern auf ber linken Rheinseite VI. 475 ff.

Berleber, Bevollmächtigter Vl. 593. 594.

Bobel, Frhr. von, Bevollmächtigter, VI. 605.

Bolle auf Fluffen VI. 91. elsflether Boll III. 167.

Bolle in Teutschland, projectirte Bestimmungen beg. halb 11. 194.

Burich, Canton, sein Antheil an ben in England angelegten Geldcapitalen und beren Berwendung V. 235. 288. 277. Bestimmung deshalb Vl. 74. V. 315. Unsprüche an Baden 247. soll einen Entschädigungsfonds verwalten 280.

Bug, Canton, seine Territorial Unspruche und Ent schädigung V. 194. 205. 279 f. 287. 293. 314. fein Bevollmachtigter VI. 594.

3 magen, TeutschOrbendComthurei, Vl. 48. 154.

# Alphabetisches Register

bem neunten Banbe ber Biener Congresacten.

Mit Rachtragen zu bem Sauptregifter über bie vorigen . acht Banbe, am Schluß bes achten.

mont 67 f. von Wien, wiber Ras poleon 68 f. 73. 76. 80. Cups plementar Convention bagu 175. geheimer Allianzvertrag zwis fchen Deftreich, England und Frantreich 177. gwifchen Defts reich u. Gicilien 136.

In s b a ch, gurftenthum, VII. 133. 301. f. Preuffen. - Bittfcreis ben feiner Bewohner an ben Congres 331.

Archive ber abgetretenen Befis hungen 33. 131.

Arenberg, Bergog, fein Bers haltniß wegen Deppen, 36.

Michaffenburg, garftenthum, -Beftimmung befhalb 160.

Aubaine, droit d', f. Beimfalls - f. auch Afchaffenburg, Barge

Auvergne, Pring b', f. Bouils Baireuth, Farftenthum, VII. lon.

IX. 28b.

Allianzverträge, von Chaus Baben, Beitritt zu ber Allianz wiber Rapoleon 77. 80. Rudfall ber Pfalg 104. 132. und bes Breisgaues wirb ingeheim Defte reich zugefichert 166. projectirte Abtretungen beffelben 89. 90. 93. 103. 113.

> Baiern, fein Beitritt gu ber Me liang wiber Rapoleon 76. 80. follte Danau erhalten 85.87.103. projectirte u. beschloffene ZerritorialAbtretungen beffelben 87. 101 ff. 128 ff. projectirter Rucfall ber Pfalz 104. 132. 166.

- verzichtet auf bas Derzogth. Berg 132.

– TerritorialAnordnungen **für** baffelbe 85 - 94. 103.

burg, Baben.

133. 301. f. Preuffen. - Bitts

22

fdreiben feiner Bewohner an Budholg, f. Juben. Bunb, teuticher, f. ben Congres 331. Barby, VII. 303. Bunb.

aefchloffenen Convention 30. Belgien, Deftreiche Anspruch Buoncompagni, &

auf bortige Artillerie 155.

Benevent, Borbehalt befhalb

Bentheim: Steinfurt, fein Berhaltniß ju Dannover 36. 39. Protestationen bes Erbgrafen Mleris miber bie Unterordnung Chablais, Landicaft,

feines Saufes unter Preuffen 312. 313.

Berg, Großherzogthum, VII.303. Bingen, beffen Abtretung 33.

Bonaparte, f. Rapoleon. Bormio, f. Beltlin.

Bouillon, herzogthum, Bers Commiffionen, finb hanblungen wegen Beftimmung feines Gigenthum : und Couverainetat Berhaltniffes 40. Er: Commiffion, fur Bi nennung einer Commiffion für biefen 3med 40. 53. beren Bericht 164. wirb genehmigt ebens

- Actenstude ber wegen feines Commiffion, für i Rechtzuftanbes niebergefesten Congres Commiffion 208 f.

baf.

Austaufdungen mit Preuffen37.

Breisgau, beffen Ruckfall wird Congres, bas Prafi ingeheim Deftreich zugefagt, um fich beffen in feinen Musgleichungen in Teutschlanb gu bebienen 166.

Broid, VII. 92. 114.

Bayonne, Bernichtung berbort Bunbesfeftungen,t f. guremburg u. Da vifi, Borbehalt für i

> Chaumont, Axact. v 1814 wird erneuert 6 plementar Convention 29. Juni 1815, 175.

tralitat 240 ff.

Chiavenna, f. Bor Berg, Bergogthum, f. Baiern. Commiffion für Rel Congregbeftimmunger bervertheilungen 27 f. murfe von Artifeln 29. den fur Rebaction ber ( Mete 52 f. u. abermal

nen für einzelne Cong ten 173.

bigung ber Beftimm ben Berträgen über gegenftanbe 24. für ber Congresacte 52.

verhaltniffe bes Ber Bouillon 53. ihr Be-Braunichweig, Territorials - fur bie Schweiger 3 heiten 57. 62 ff.

bemfelben wirb bem fden Staats Secretar gen 172. Prufung ! machten ber gu bem Bevollmächtigten 172. · orbnung von Commiffionen 173.

Congreg, ob u. wiefern grant. Dyd, Berichaft, 292 ff. Ben . reich und Spanien Theilnahme einzuraumen fen an ben Erbrs terungen u. Beftimmungen über Bertheilung ber bisponibel ge= worbenen Provingen 167.

Congresacte, Ernennung eis . ner Commiffion fur Rebaction berfelben 52. 152. Abrebe über bie Form bieferSchlugacte 151f. eine Ueberficht berfelben wirb vorgelegt 156. Ratification uns ter ben funf Dachten 156. Uns terzeichnung burch alle Congreß= · Bevollmächtigten, in alphabes tifcher Ordnung, nach brei Clafs . fen 157. brittifche Rechtevers ber frangofifden Oprache 157. nung ber Bevollmachtigten 160. wirb geanbert 164.

- Entwurfeiner Schlußerklärung Frankenthal 287. Schlugacte bes Congreffes uns terzeichnen würben 191.

Cracau, VII. 293. 294.

Danemart, beffen Bergicht auf gen Richterfüllung bes Rieler Bertrage 283.

- fein Beitritt gu ber Alliang Frantreid, Separat Protocoll, wiber Rapoleon 76. 80.

Dappenthal, bas, follte von Frantreich an ben Canton Baabt . wieber abgetreten werben 243.

theilung ber Arbeiten u. Im Domanentaufer, fulbatiche unb hanauifche 131.

einigung mit Frantreich 307. wieber vereinigt mit Teutiche lanb 310.

Chrenbreit ftein, Feftung VII. 135.

Elbeschiffahrt, Regulirung berfelben 31.

Englanb, f. Grofbritannien.

Eppartshaufen, f. Grofchiag. Eugen, Pring, (Beauharnais) geheimer Artitel wegen feiner Rechte 132. fein Privateigens thum 159.

wahrung wegen bes Gebrauchs Faucigny, Lanbichaft, ihre Rentralitat 240 ff.

Beftimmung wegen Unterzeiche Flafchenhof, gu bem Johans niterhof gu Frankfurt geborenb 287 f.

ber acht Machte, welche bie Frantfurt, Freie Stabt, Ire titel baffelbe betr. 160. 164. f. auch Banbeleftraffe u. Stabte. Frantfurt, Großherzogthum, Suftentation bes Großberzogs u. Penfionirung ber Diener 38. 131. 163.

Anspruche an Schweben, wes Frantfurt, Teutschorbens haus und Johanniterhof, nebft bem Flaschenhof baselbft 287. 288.

ob u. wiefern ihm Theilnahms einguraumen fen an ben Gris terungen u. Beftimmungen aber bie Bertheilung ber burd ben



leaten Rrieg und ben parifer Gen f,Beitrittb.Gibge Arieben bisponibel geworbenen Provingen 167.

granfreich, ber Ronig wirb eins aelaben, ber Alliang wiber ben pon Giba jurudgefehrten Rapos Icon Bonoparte beigutreten 73 f. ertlart feinen Beitritt 76, fein Genua, Actenftude gebeimer Alliangvertrag mit Deftreich und England v. 3.3an. 1815, 177.

Frantreid, England will ben Graubunben, f. 9 Rrieg nicht führen, um baffelbe Grofchlag, Baron, gu Unnahme einer bestimmten Regierung zu zwingen 17. 141f. oftreich e ruffich : preuffiche gleichmäfige Ertlarung bierauf Großbritannien, 142. 144.

- fein geheimer Allianzvertrag mit Deftreich und England v. 3. 3an. 1816, 177. Ginlabung an ben fouver. Rarften ber Ries berlanbe gum Beitritt und befe fen Antwort 186 ff. f. auch Großbritannien, Alliang u. Rapoleon 1.

grangbfifde Oprade, f. Sprache.

# ulba, projectirteAbtretung 88. 104.

Bulbaifde Canbestheile, an Preuffen abgetretene 158. Domanen 33. 131. 163.

Barften , fouveraine Teutfchs lanbs, for Beitritt gu ber Mltianz wiber Rapoleon 77. 80.

Sagern, von, f. Zeutfcher Bunb. Gehmen, VII. 38. 92. 117. Senf, erhalt Begirte von Gas popen 75. 78 ff.

ju ben Berbanblunge greffes, betr. Abtre popischer Lanbestheil und bie Reutralitat schaften Chablais u. 239 ff.

Bereinigung mit be bes Konigs von Garbi Sommern, VII. 30

Eppartshaufen ton großberzogl. beffisc 288.

merAllianzvertrag m u. Frantreich v. 3. 5 177. Ginlabung an ver. Fürften ber Ri gum Beitritt, u. be wort 186 ff.

ben Dberbefehl über fifchen Truppen 69. Elart, bas es ben J mit ber Abficht führ reich gu Unnahme eine ten Regierung ju an 141 ff. feine Bermal gen bes Gebrauchs b fifchen Oprache 157. Marung wegen ber Infeln 22. 161 f.

- fein geheimer Arti Subfibien in bem &: Rapoleon 69 f. fein beshalb mit Deftreid fen u. Rufland 137.

bes Rieler Bertrags 121. 135 f.

- Großherzogliche Burbefür Dibenburg wirb anerfannt, boch mit Borbehalt, bag ben Rechs ten anberer Baufer baburd nicht prajubicirt werbe 137. 155 f.
- Suiana, Frangofifch :, f. Pors tugal.
- Suftav IV. Abolph, gemefener Ronig von Schweben, feine Er: Klarung an ben Congreß 335.
- Suftavsohn, s. Guftav IV.
- Sanau, beffen projectirte Abs tretung 85. 87. 103.
- Panauische 131. 163.
- Danbels ftraffe von Frankfurt ber Baarenburchzug mit neuen Abgaben nicht belegt werben 86.
- Dannover, beffen Bergroffes Dolg firchen, Domaine, erbatt rung 32. erhalt ganbestheile pon Preuffen, und cebirt ans bere an biefes 36. Beitritt gu fein Tractat mit Preuffen 157.
- Beimfallrecht (droit d'au-Johannisberg im Rheingan baine) aufgehoben zwischen Defts reich u. Baiern 131.
- Deffen, Großherzogthum, pros . a. DR. 287 f. : jectirte Abtretungen beffelben Bonifche Infeln, bie fleben, **68. 89. 93. 103. 113.**
- Deffen, Großherzogthum, er: balt Begirte auf ber linten Rheinseite und auf ber rechten bei Daing 289, erhalt Maing 85. . .

- langt von Danemart Erfallung Deffen, Grofherzogthum, Beitritt an ber Allians wiber Rapoleon 77. 80.
- bie beiben Dedlenburg und fur Deffen Domburg erhalt eis nen Banbesbegirt im Gaar-Departement 165. unb foll in Doms burg in feinen vorigen Rechts auftanb wieber eingefest werben ebenbaf.
  - Deffen : Rothenburg, Beftimmung wegen feines Begietts in ber niebern Graffchaft Ragens einbogen 275.
  - Deufenstamm, f. Schonborn. Doben Gerolbeed, bem gare ften von ber Leyen geborenb

288 f.

١

- Domanentaufer Dobenlimburg, Berricaft, Befdichte berfelben 326. f. aud 28b. VII. 38. 40. 304.
- nach Leipzig, foll frei feyn und Sollanb, beffen Zerritoriale Bergrofferung 24. f. auch Ries berlanbe.
  - Pring Leopold v. S. Coburg 289,
- ber Alliang wiber Rapoleon 76. Inn, Schiffahrt auf bemfetben 130.
  - 287. 289.
  - Sobanniter bof zu Frankfurt
    - England will fie unter oftreis difden Schue geftellt wiffen, mogu Deftreich fich bereit ers Mart, bie befinitive Beftims mung wirb verfchoben, ba Riefe land ben Bunich ber Infulaner,





unter brittifdem Cout ju fte ben, unterfint 22. 161 ff.

figungen 287.

- projectirte Abtretung 89. 104. Atalien, Artifel bortige Staas ten betr. 154. 158.

Buben, Schreiben bes Congreg: Maing, VII. 45. 135. 293 Prafibenten an ihren Bevolls machtigten Buchholz 334.

Rirdenftaat, beffen Zerrito: zialReftitution 159. 164. Bor: behalt megen Benevent 160. Rniphaufen, follte unter Preuffen tommen, VII. 93. 116. Rreugnad, Salinen bafelbft 288.

2anbecton, VII. 93. 116. Laufis, Abtretungen bavon an Meppen, 36. Preuffen 31. Deftreichs Ber: Metternich, Rurk, erbal sicht auf bie Lebenherrlichfeit 163.

Beipgig, f. Danbelsftraffe. Leuchtenberg, Bergog, f. Gus - Grlauterung betr. bie le gen.

Leven, Barft , f. CobenGes · rolbsed.

Eingen, Graffcaft, beren Ges Mont : Rapoleon, gu fcicte 313. 822 f.

Loog . Coremarem, Dergog, fein Berhaltnis wegen Rheinas Rapoleon Bonaparte, Bolbed 36.

Bucca, Beftimmungen befhalb 158 K

- Erläuterung betr. beffen Infall an Tofcana 202 ff. Suremburg, Beftung, beren Erffarung für eine teutfiel beefeftung 32.

Ifenburg, farfil. u. graff. Bes Euremburg, Grofherzogi ein teuticher Bunbesftaa 66. f. auch 28b. VII, S 302.

> 301. f. auch Deffen u. besfeftungen.

Medlenburg = Odwi verlangt bie Titel Groft u. Ronigliche Dobeit 137. anerfannt, mit Borbehalt Medlenburg=Strelif balt bie großberzogliche B mit Borbebalt 155 f.

– erbält einen Bezirk im ( Departement 165.

Mebiatifirte, f. Stal berren.

hannisberg 289.

Mobena, beffen Bieberh lung 154.

theile, welche ibm augei werben follen, bei bem Lucca's an Toscana 202 land, 154. 158.

feiner Rudlehr nach g reich erneuern Deftreich, lanb, Preuffen und Ru ihren zu Chaumont wibe gefchloffenen Tractat 67 f. 4 Dadte folieffen einer Hanz-Aractat (25. Brary 1815) wiber ibn, mit einem geheimen Artifel 68 ff. 73. Beitritt bes Ronigs v. Frankreich 76. Dis litår = Borkehrungen wiber ihn bağ es ben Rrieg nicht mit ber Abficht führe, Frantreich ju Annahme einer beftimmten Regierung gu zwingen 17. 141 f. oftreich = ruffifch = preuffifche gleichmäsige Erklarung hierauf 142. 144.

Rapoleon Bonaparte, Schrei: ben feines Miniftere ber ausw. Angel. an ben baierifchen Di= nifter, betr. feine Bunfche, in Absicht auf Frankreiche Ber= Rieber=urfel 287. Machten 188.

Raffau, Uebertragung feiner Familien = u. Succeffionerechte Dber Erlenbach 287. auf beffen neue Erwerbungen 34. Deftreid, Bergeichniß feines - SeparatArtifel gu bem preufs fifch = naffauifchen Bertrag v. 31. Mai 1815, 274.

Raffau = Diet, Abtretung feis ner Befigungen an Preuffen 32. Reapel, f. Sicilien.

Reuftabter Rreis, beffen Grengen 37.

Reutralitat, immermahrenbe ber Schweig wirb anerkannt von Deftreich 243. Reutrali= tat ber ganbichaften Chablais u. Faucigny 240 ff.

Rieberlanbe, ihr fouverainer Fürft wird eingelaben, ber ges heimen Defensiv : Alliang Deft= reiche, Frankreichs u. Groß:

britanniens beigutreten, feine Antwort hierauf 186 ff. niebers landifche Rote, betr. ben tunfs tigen TerritorialBeftanb ber Rieberlanbe 196.

83 f. 119. England erflart, Rieberlanbe, Ronigreich, Ib. tretung u. Erwerbung verfchies bener ganbestheile 33. ihr MerritorialBeftanb 33. Ronigtitel. 33. wirb anerfannt 65. bes Sto: nige teutiche Befigungen unb Berbinbung mit bem Teutfchen Bunb 33. (f. Buremburg) Beitritt zu ber Alliang wiber Ras polcon 76. Bertrag mit Defts reich, Rugland, Preuffen, Englanb 155.

baltniß gu ben europaifchen Rorten, St. Deterftift bafelbft, Preuffen vergichtet barauf 36.

Banberverluftes 26. fein Berzicht auf die Lehnherrlichkeit uber bie an Preuffen tommenben Caufiger Canbestheile 31. 163. erhalt Beltlin, Bormio unb Chiavenna 57. 62 - 65. tritt Raguns ab an ben Cans ton Graubunben 63. perlangt Territorialabtretungen u. Ausgleichungen von Baiern 86 ff. 101 ff. 128 ff. 166. Allianz mit Sicilien 136. erflart fich bes reit ben Schut über bie 3onis ichen Infeln ju übernehmen 22. 161. ihm wird Unterftugung jugefagt in feinen gorberungen an Baiern 166. auch ber Rid:



fall bes Breisgaues unb ber Parma u. Piacenga, babifden Pfalz ebenbaf.

Deftreid, feine Anertennung Pfalg, babifche, projet ber immermahrenben Reutras litat ber Schweiz 243. mes

fentlicher Auszug aus b. bft. Do, Schiffahrt auf bem reichifch = preufifchen Bertrag p. 12. Juni 1815, Territorial- Polen, Berhandlungen bi Ausgleichungen und Beranbes rungen betr. 286.

- bftreichische Berfügungen über bie burch bie Art. 51 u. 52 ber wiener Congreficte erhaltenen Befigungen 286 ff.

- Anfpruch auf Artillerie in Belgien 155.

- fein geheimer Allianzvertrag mit Frankreich u. England b. 3. 3an. 1815, 177. Einlabung an ben fouver. Furften ber Ries berlanbe gum Beitritt, u. bef= fen Antwort 186 ff. f. auch Als liang, Rapoleon, Preuffen, - Sachsen, Polen, Schweiz, Teuts for Bunb.

Dlbenburg, erlangt bie große bergogliche Burbe, mit Bors - R. Alexander vereinigt behalt 155 f.

- Ausmittelung eines Begirfs mit 5000 Ginm. für baffelbe 37. erbalt einen im SaarsDepars tement 165.

Dlivenza, f. Portugal. Oppenheim 287.

Pappenheim, Graf, foll eis nen Bezirk im Saar Depars - foll von Spanien Dlivenie tement erhalten, unter preufs Afder Sobeit 165.

ftimmung befbalb 154. Rudfall an Baiern 104. und vorläufig an Deftreid 154.

vollmächtigten ber fünf I in ihren Protocollen, übe lens Schickfal 24. polnifd tionalitat 24. Grengen bejogth. Barichau 30. Bi tung ber Convention vo: ponne 30. Caftlereagh's ( larRote megen Polen, un fiche, oftreichische und p: fce Erklarungen barauf, frangofifchem Beitritt, 1 fonbere wegen bes Schi u. ber Behandlung Polen wegen ber pelnifden Rati. litat 38 - 51. ruffilde G rung wegen Barichau 10! fådfifche Gibesentlaffung polnifchen Unterthanen 1

fcau u. Sachfen. Pommern, Schwebifds, fifd = fdmebifder Bertrag beffen Abtretung 275. f.

Schweben.

Bergogth. Barichau mit

ruffifchen Reich, u. nimm

Titel Bar an 85. f. auch

Portugal, Beitritt gu be liang wiber Rapoleon 76. ruderhalten , Frangofifch: ana an Frantreich zurücks und fein Berhältnif ju Frantzeich wirb bestimmt 160.

Preuffen, beffen Plan für ters ritoriale Bieberherftellung ber preuß. Monarchie 24. oftreis difche u. preuffifche Ertlarun: Preuffen, zwei Danbbillets bes gen hieruber 21 f. preuffifches Memoire hieruber 27. oftreis difde Ertlarung 28. Garans tie feiner wieber erlangten frus beren Befigungen 32. feine Erwerbungen auf ber rechtenRheins feite 32. 34. bes Bergogthums Beftphalen33. fein Titel von ben erworbenen fachfifden ganbes: theilen 35. Berbanblungen mes gen Abtretung biefer Canbess theile, f. Sachfen, Ronigreich. · fein Titel Großherzog vom Rieberrhein 36. feine Abtres tungen an Sannover 36. vers gichtet auf bas St. Peterftift gu Rorten 36. Schiffahrt . u. Danbelebegunftigungen zwischen Preuffen und Sannover 36. Territorial Austaufdungen mit Braunichweig 37. Bestimmuns Sannover 37. verzichtet auf Ansbach unb Baireuth 132. fclieft einen Bertrag mit Dans nover 157. und mit Sachfens Beimar 158. Artitel, betr. bestheile an G. Beimar unb bie unter Preuffen getommenen Standesherren 158. Deftreich Rapons (Bezirte), welche ben verzichtet auf bie Lehnherrlichs Leit über bie an Preuffen toms menben Theile ber Laufis 163.

veuffide Erwieberung auf & wirtembergische Beschwerbe über bie Bebanblungsweise ber tents fcen Bunbesangelegenheiten 252.

Fürsten parbenberg an b. Fürsten Metternich, betr. bie Berhands lungen über Polen, Sachien und bie Bieberherftellung ber preus. Monarchie 268, 270. Separate Artitel ju bem preuffifch = naf= fauifden Bertrag v. 31. Dat 1813, 274. preuffifch : fame. bifcher Bertrag über Abtretung bes Berzogthums (Schwebifc) Pommern v. 7. Jun. 1815, 275. wefentlicher erlauternber Ausgug aus bem preuffich softreis difden Bertrag v. 12. Juni 1815, Territorial Ausgleichuns gen und Beranberungen betr. 286ff. f. auch Frantreich, Grofe britannien, Italien, Rapoleon, Raffau, Richerlande, Deftreich, Polen, Sachsen, Schweiz, Teuts fder Bunb.

gen wegen 3 Militarftraffen in Protocolle ber Bevollmachtige ten ber funf Dadte 1 - 146. SeparatProtocoll 167. Uebers ficht bes Inhaltes biefer Pros tocolle 1 - 24.

feine Abtretung fulbaifder gans Rang und Borfie ber Bevolls machtigten auf bem Congres 171.

> Armeen ber verbunbeten Dachte au ihren Subfiften; Mitteln ans gemiefen murben 141.

Ragans, foll an ben Canton - Graubanben von Deftreich abgetreten werben 63. 160. 245. Redenberg, VII. 303.

Rebactions Commiffion, f. Commission.

Reb mi &, Amt, beffen projectirte " Abtretung an Balern 89. 103. Reidenftein, VII. 38. 304. # babe, VII. 38. 93. 116. 304. Rheba, Berrichaft, beren Ges fcicte 313. 322 ff. - VII. 303. 304.

Rheina = Bolbect 36. Rohan, gurften, f. Bouillon. Rom, f. Rirchenftaat.

Rugland, Gritarung feiner Bevollmächtigten an ben wirtemberalichen über bie Errichtung bes Teutiden Bunbes 272.

- feine Erklarung wegen ber Jos mifchen Infeln 22. 161 ff.

— f. auch Allianz, Rapoleon, Deftreich, Polen, Preuffen, Sachsen', Schweig, Teutscher Bunt.

Saar : Departement, Begirte beffeiben tommen an G. Cachfen = Coburg, : Coburg, Dedlenburg-Strelis, Dibenburg, Deffen = Domburg, Pappenheim 165.

Cachfen, albertinische u. ers neftinifche Linien, ihre wechfele feitigen Gucceffionerechte 35. **14**5. 147.

Sachfen, Konigreich, beffen Ter= Sachfen = Beimar, b " ritorial = Ceffionen an Preuffen, beren Sarantie, Schulben, Ars Give zc. 30. feine Pratenfio:

nin auf Comarabu figungen 31. Berl ber Bevollmächtigter Dachte mit bem gu anwefenben Ronig fen, betr. feine Gi in bie von ben Di abrebeten Territoria u. Bereinbarungen 5 77 f. 80 --- 83. 94 ---128. 134f. 138 ff. ber hierauf geschloffer wirb unterzeichnet 1 tritt zu ber Alliang poleon 77 f. 121. 14 fcr Rote wegen be fehls über fammtlich fche Truppen 69. 13 felfeitiges Succeffioni albertinifchen u. ber den Linie 35. 145. 1 Marung wegen bes Rech bes bes fürftl. haufei burg 145. 147. 153. gr billets bes F. Sarbe ben &. Metternich polnifd = fådfifde Rr 270. f. auch Polen u. nen ganbesbegirt im ! partement 165.

Sachfen=Coburg, 9 polb, erhatt Bolgfire Beitritturtunbe bes ben berjoge gu ber ( Acte 289.

tel Großherzog u. Kin heit 31. 34. Grengen t ftabter Rreifes 37.

- nen Bertrag mit Preuffen 158.
- Befigverhaltniffe ber beiben farftlichen GefammthauferGalm 300 ff.
- Salm = Reiffericheib=Dyd, Graf, verlangt Entichabigung fur Berluft bei ber Berrichaft Dyck 292 ff. 309.
- Sarbinien, Rachtrag ju ben Schwebifch : Pommern, f. Actenftuden betr. bie Bereinis ten bes Ronigs von Sarbinien 199 ff.
- Berhandlungen wegen Abtres tung gewiffer Begirte von Cas vonen an Genf 75. 78 ff. fein . Beitritt zu ber Alliang wiber Rapoleon 76.
- Chauen, VII. 38. 115.
- Ochlesien (Dber=) einen Theil. bavon will Preuffen abtreten, VII. 301.
- Solufacte bes Congreffes, f. SchlußActe.
- Sobnborn, Graf, feine Derrs . fcaft Deufenftamm tommt ans beit 288.
- Schonburg, fürftl. Saus, fin Berhaltnif gu bem Ronigreich Sachsen 14. 34. E. fachfische Ere . Elarung megen feines Rechtzus ftanbes 145. 147. 153.
- Shulben ber abgetretenen Befigungen 33.
- Somarzburg, & facistoe Pratenfionen auf Befigungen beffelben 31.

- Sadfenameimat, felleft tie Someben, Beittitt gu ber Xb Hang wiber Rapoleon 76, 80.
- Salm, verwandtichaftliche und großbritannischer Antrag, Vafs felbe gu Erfüllung bes Rieler Bertrage, namentlich gu XD tretung Schwebifd - Dommerns au beftimmen 121. 135 f. fein Bertrag mit Preuffen wegen biefer Abtretung 275. f. auch Suftan IV. Abolph.
  - Schweben.
  - gung Genua's mit ben Staas Schweig, Commiffion fur ihre Ungelegenheiten 57. 62 ff. ber Schweizer Deputisten Grill rung auf bie Declaration ber acht Machte v. 20. Marg 1815, 71 f. Berathung u. Befalus barauf 71. Convention b. 20 Dai 1815 mit Deftreich, Ruflanb, Preuffen, Grofbritans nien 154. neuer Bereinigung vertrag ber Schweiger Cantone v. 29. Dec. 1813, 230. Buns besvertrag ber 19 Cantone v. 8. Sept. 1814, 232. ihre ims mermahrenbe Reutralitat wie anertannt von Deftreich 248. ter großherzogl. heffifche Dos Schweig, Beitritt ber Gloges noffenschaft zu ben Congres verhandlungen betr. bie Aberes tung Cavopifcher Lanbestheile an Genf, u. die Reutralitat ber ganbichaften Chablais u. Faucigny 239 ff. Richteefallani ber CongrefStipulation, bas Frantreich bas Dappenthal an ben Canton Baabt wieber ale autreten babe 243 f. f. auch Genf, Razins, Bettlin.



ob u. wie fern ihm Theilnahme einzuraumen fen an ben Erbre terungen u. Beftimmungen über bie Bertheilung ber burch ben letten Arieg und ben parifer Arieben bisponibel geworbenen Propingen 167. Beitritt gu ber Allianz wider Rapoleon Teutschorbens Sa:

Sprace, frangbfifche, wegen Thorn, VII. 293. 294 ihres Gebrauche in ber Con- Aburn u. Maris, f. . greflete legt Grofbritannien Zoscana, Beftimmun eine Rechtevermahrung ein 157.

Stabte, bie freien Teutschlands, - Erlauterung betr. ber ibr Beitritt zu ber Allianz wi= ber Rapoleon 77. 80.

Stanbesherren, bie hannos verifden 36. bie preuffifden 158. Bentheim:Steinfurt proteftirt wiber feine Unterorbnung Val-de - Dappes, f. Dapi unter Preuffen 312. 313.

Stanbesherrliche Bebiete, welche Preuffen verlangt, VIL 135. 302. 304.

**S**ubsibien Aractat Groß: britanniens mit Deftreich, Rufs land u. Preuffen 69 f. 137.

Zaris, fürftl. Daus, beffen Rote : wegen Erhaltung feiner Pofts gerechtsame 292. Medlenburg, Graffchaft, Ge

fdidte berfelben 322 ff.

Zeuticher Bund, beffen Er-

rictuna 34. wittemt Befdwerbe über bie ! lungsmeife ber teutiche besangelegenheiten 249f fifche Erwieberung bare Bemertungen bes niel fden Bevollmachtigten gern über benfelben Be 257. Ertlarung ber 1 Bevollmachtigten an l tembergifchen betr. bie tung bes I. Bunbes ! Frankfurt a. DR. 287. baffelbe 158.

Lucca's an baffelbe 202 In rol, Danbelserleichterut fcen ibm u. Borarlber;

Beltlin, Bormio u. Chi ibre Bereinigung mit ! reich. Staaten in Ital 62 - 65.245.Entichi bunbnerifder Privatper Corporationen für ihi confiscirten Guter 245. Bicenga, Bergog, Rag Minifter ber ausm. fein Schreiben an ben Minifter ber ausw. betr. Rapoleon's Bunfe Absicht auf Frankreicht baltniß gn ben europ. ten 188.



Bollmadten ber Congreffe vollmachtigten, ihre Prufung 173.

Borariberg, f. Aprol.

Barfchau, herzogthum, f. Dos len, Bayonne, Sachfen (Ros niareid).

Beftphalen, Bergogthum, befs fen Abtretung an Preuffen 32. Bilbenberg, VII. 93. 116. 23 orms 287.

renbe Rote an Deftreich unb

ŗ,

Preuffen aber bie Behanblungse weise ber teutschen Bunbesans gelegenheit 249 ff. preuffifche Erwieberungenote hierauf 252. Burtemberg, projectirte Mbs

tretungen beffelben 88. 92. 103. 113. f. Pfalz.

- feine Ertlarung wegen bes Burudbleibens feines Befanbtens ju Paris, nachbem Rapoleon von Elba babin gurudgetebrt war 80 f.

Burtemberg, feine befdmes Burgburg, Grofbergogthum, Beftimmung befhalb 160.

### Drudfehler.

E. 3, 3. 10 von unten, ftatt 13 l. 12. — S. statt additionel l. additionnel. — S. 137, 3. 13, l. Royale. — S. 154, 3. 5, v. unten, statt Men 3. 3 v. u., statt Modine l. Modene. — S. 170, 3. 9 venable l. convenables. — S. 175, 3. 13 v. u., state ich, l. Preussen. — S. 177, 3. 4, v. u., stat. Separat. — Statt Hannovre ist überall zu lesen

## Druckfehler

### in vorigen Banben.

- 286. I, Heft 1, S. 64, 3. 6, ftatt Det. I. Nov. S v. u. ftatt Det. I. Nov.
- II, Deft 8, S. 511, 3. 8 v. u. ftatt sicher I. febr. 3. 7 v. u. ftatt 493 I. 504. S. 588, 3. Erftes fese 10.
- III, heft 12, S. 469, 3.4, ftatt 1802 I. 1803. 3. 16, ftatt Jewer I. Jever. S. 562, 3. r Biarb's I. Wiarba's. S. 574, 3.6, ft gem I. Siegen.
- IV, S. 430, 3. 3, v. u. ftatt in biesem Banbe II. Banbe. — S. 498, 3. 10 v. u. ftatt Bretten. — S. 516, 3. 12, ftatt aller I.
- V, S. 65, 3.3 v. u. statt la l. sa. S. 68, 3
  Bentheim, Tecklenbourg l. Bentheim-Teckle
  S. 302, 3. 17, statt angesührtem l. ange
  und eben so in dem InhaltBerzeichnist dieses S. 303, 3. 8 v. u. statt Berträge l. Bor
  S. 325, 3. 3, statt Suivant l. Suivent.
- VII, 6.38, 3.5, ftatt Cohen Limburg I. Zedl

**40>** 

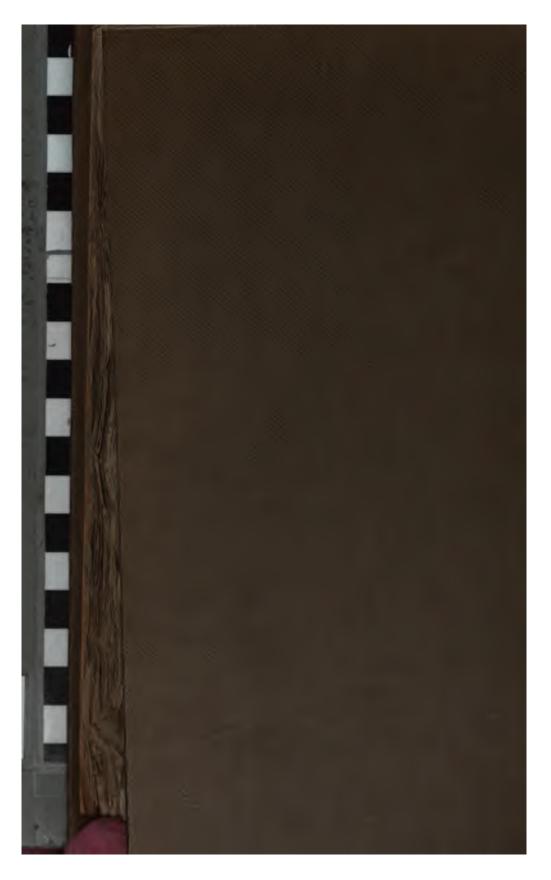